

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





905 H673





| _ |  |  |
|---|--|--|

# Historische Beitschrift

herausgegeben von

Heinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 37. Band. Aene Folge. I. Band.

Münden, 1877. Trud und Berlag von R. Olbenbourg.

## 162552

NYASSI SANTATE

## Porwort.

Die Historische Zeitschrift beginnt mit dem Jahrgange 1877 eine "Neue Folge". Sie erscheint fortan in sechs Heften zu durchschnittlich zwölf Bogen.

Diese Erweiterung ist durch den stets wachsenden Umfang des Stoffes veranlaßt und durch die in gleicher Weise zunehmende Theilnahme des Publikums ermöglicht worden. Die Zeitschrift wird dadurch in den Stand gesetzt, die Novitäten der geschichtslichen Literatur in größerer Vollständigkeit zu berücksichtigen.

Auch in Zukunft wird die Redaktion der Richtung, welche sie fast zwanzig Sahre hindurch verfolgt hat, treu bleiben. Das ursprüngliche Programm hat sich dergestalt bewährt, daß wir die "Neue Folge" mit dem Borwort des Jahres 1859 einleiten können:

"Die Zeitschrift soll vor Allem eine wissenschaftliche sein. Ihre erste Aufgabe wäre also, die wahre Wethode der historischen Forschung zu vertreten und die Abweichungen davon zu kennzeichnen.

Auf diesem Boden beabsichtigen wir eine historische Zeit= schrift, nicht eine antiquarische und nicht eine politische. seits gehen wir nicht barauf aus, schwebende Fragen der heutigen Bolitik zu behandeln oder uns zu einer speziellen politischen Bartei zu bekennen. Es ist hiegegen kein Widerspruch, wenn wir gewisse allgemeine Voraussetzungen als diejenigen bezeichnen, welche das politische Urtheil der Zeitschrift bedingen werden. Der geschicht= lichen Betrachtung erscheint das Leben jedes Bolkes, unter der Herrschaft der sittlichen Gesetze, als natürliche und individuelle Entwicklung, welche mit innerer Nothwendigkeit die Formen des Staats und der Rultur erzeugt, welche nicht willfürlich gehemmt und beschleunigt, und nicht unter fremde Regel gezwungen werden darf. Diefe Auffaffung schließt ben Feudalismus aus, welcher bem fortschreitenden Leben abgestorbene Elemente aufnöthigt, den Radikalis= mus, welcher die subjektive Willfür an die Stelle des organischen Berlaufes sett, den Ultramontanismus, welcher die nationale und aeistige Entwicklung der Autorität einer außern Kirche unterwirft.

Andererseits wollen wir kein antiquarisches Organ gründen. Wir wünschen also vorzugsweise solche Stoffe bder solche Beziehungen in den Stoffen zu behandeln, welche mit dem Leben ber Gegenwart einen noch lebenden Zusammhang haben. Wenn es die höchste Aufgabe der geschichtlichen Betrachtung ift, die Gesetlichkeit und Ginheit alles Werbens und Lebens zu erkennen. so wird sich eine solche Erkenntniß nicht deutlicher ausprägen lassen, als durch den Nachweis, daß das Vergangene noch gegen= wärtig ist und in uns selbst bestimmend fortwirkt. Es ist nicht blos der Reiz des Vikanten, es ist ein wissenschaftlich berechtigter Trieb, wenn das Bublifum mit fester Vorliebe nach Stoffen der bezeichneten Gattung greift, wenn- die hierhin gehörigen Bücher überall der bedeutendsten Wirkung sicher sind. Es scheint uns nur angemessen, wenn auch die Zeitschrift in ihrem fritischen Theile vorzugsweise solche Schriften einer besonders eingehenden Betrachtung unterwirft. Es gehört ganz in diesen Zusammenhang, wenn wir hinzufügen, daß Erörterungen, welche die charakteristischen Unterschiede ber beutschen und ber auswärtigen Geschichtschreibung unserer Tage klar und scharf ins Licht setzen, und höchst willkommen sein werden. Denn glücklicher Weise hat unsere Wissenschaft in der Gegenwart eine solche Stellung gewonnen, daß ihr Bestand und ihr Fortschritt ein Stück unseres Nationallebens geworben ift. Es ergeben fich sobann aus bem Gesagten folgende allgemeine Regeln für die Redaktion:

Sie muß im Allgemeinen den Stoffen der modernen Geschichte einen größeren Raum als jenen der älteren, und den deutschen einen größeren als den ausländischen vorbehalten.

Die einzelnen Gebiete bes historischen Studiums stehen der Aufgabe der Zeitschrift gleich nahe. Beiträge aus der Rechtsund Verfassungs, aus der Literaturs oder der Kirchengeschichte, soweit sie den allgemeinen Grundsätzen unseres Organes entsprechen, werden ebenso wie Arbeiten aus der politischen Geschichte im engern Sinne gegeben werden."

Berlin im Dezember 1876.

## Inhalt.

| Aufl                                                         | äşe.<br>Seite                                           |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| I. Friedrich Wilhelm II. und Graf                            |                                                         | - |
| II. Neuere Arbeiten auf dem Gebie                            |                                                         |   |
| fassungsgeschichte. Bon G. Bai                               |                                                         | Ĺ |
| III. General Borstell und der Ausbr                          | •                                                       | : |
| Mag Lehmann                                                  |                                                         |   |
| IV Des Dies Steel Ben Wilkel                                 |                                                         |   |
| IV. Der Dino-Streit. Von Wilhel                              | m Bernhardi                                             |   |
| V. Neue Beiträge zur Geschichte bes                          |                                                         |   |
| VI. Eulogius Schneider. Bon Frat                             |                                                         | í |
| VII. Depeschen vom römischen Hofe                            |                                                         |   |
|                                                              | 'dn,                                                    |   |
| VIII. Die letten Jahre des siebenjährig                      |                                                         | 1 |
| IX. Thomas Murner's Nova Germa                               | nia. Ein Beitrag zur elfässischen                       |   |
| Bibliographie. Von Julius R                                  | athgeber 451                                            | l |
| Ueber den Kalischer Bertrag von 1813. L                      | don 28. Oncien und P. Bailleu 557                       | 7 |
| Berzeichniß der bef                                          | progenen Sgriften.                                      |   |
| Seite                                                        | Seite                                                   | e |
| Actes du gouvernement de la                                  | Boutaric, le régime féodal . 44                         | Į |
| defénse nationale 551                                        | Bremisches Jahrbuch. VII 392                            | ! |
| v. Amira, über Zweck und                                     | Breglau, Aftenstücke z. Gefch. 3.                       |   |
| Mittel d. germanischen Rechts=                               | A. du Cros' 134                                         | Ė |
| geschichte 504<br>v. Arneth, Maria Theresia u. d.            | — s. Hirsch.<br>Brieger, Zeitschrift für Kirchen=`      |   |
| siebenjährige Krieg 417                                      | geschichte                                              | , |
| Berti, il processo originale di                              | Bulle, Gefch. b. neuesten Zeit,                         |   |
| Galilei 225                                                  | 1815—1871 151                                           | i |
| Bibliothèque orientale III 462                               | Burnouf, introduction à l'hist. du buddhisme indien 462 | , |
| Billault de Gérainville, Histoire de Louis Philippe. III 221 | l                                                       | i |
| Blois, l'artillerie du 15. corps 548                         | Frh. D-Byrn, Johann George<br>Chevalier de Saxe 136     |   |
| Böhm, Fr. Reiser's Reformation                               | Calinich, aus d. 16. Jahrhundert 534                    |   |
| d. Kaisers Sigmund 374                                       | Capponi, istoria di Firenze . 89                        |   |

|                                   | Sette |                                     | Sente |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Carlson, Geschichte Schwebens. V. | 231   | v. Gebler, Galilei u. d. römische   |       |
| Caftenholt, Belagerung v. Belfort | 549   | Rurie                               | 225   |
| Chancy, la deuxième armée         |       | Geiger, Reuchlin's Briefwechsel     | 530   |
| de la Loire                       | 553   | v. Giesebrecht, Gesch. d. deutschen |       |
| Coffinières de Nordeck, capi-     |       | Raiserzeit. III. 1                  | 510   |
| tulation de Metz                  | 552   | Girandin, la vérité sur la cam-     |       |
| Corpus Juris Canonici. Ed.        |       | pagne de 1870                       | 552   |
| Friedberg. I                      | 343   | Giustinian, dispacci 1502 al        |       |
| v. Deines, Gefch. d. Königs=      |       | 1505. Pubbl. da Villari             | 293   |
| Haren=Regiments                   | 550   | Götze, Thätigkeit d. deutschen      |       |
| Delarc, un pape alsacien .        | 515   | Ingenieure vor Paris                | 549   |
| Deloche, la trustis et l'an-      |       | Goll, d. Konvent v. Segeberg .      | 254   |
| trustion royal                    | 44    | v. d. Golt, Operationen d. 2. Armee | _     |
| Denfert, la défense de Belfort    | 554   | bis z. Kapitulation v. Met          | 546   |
| Döllinger, Berichte u. Tagebücher |       | — Operationen d. 2, Armce an        |       |
| 3. Gesch. d. Konzils v. Trient    | 97    | der Loire                           | 546   |
| Dorn, Caspia                      | 235   | — Leon Gambetta u. d. Loire=        |       |
| - collection de monnaies          |       | Armee                               | 547   |
| sassanides                        | 242   | Grion, la cronaca Dino Com-         |       |
| Droyfen, Abhandlungen z. neuern   |       | pagni                               | 78    |
| (Gefch)                           | 185   | Gropmann, d. fais. Gesandte         |       |
| Ducrot, la défense de Paris       | 553   | Lisola im Haag 1671 bis 1673        | 404   |
| Dümmler, f. Köpte.                |       | v. Gutschmid, neue Beiträge z.      |       |
| Dunder, aus d. Zeit Friedrich's   |       | Geschichte d. alten Orients .       | 318   |
| d. Großen und Friedrich           |       | Hagen, carmina medii aevi .         | 345   |
| Wilhelm's III                     | 188   | v. Hahnte, Operationen d. 3. Armec  | 546   |
| Ewald, Eroberung Preußens         |       | Sanfische Geschichtsblätter. 1873.  |       |
| durch d. Deutschen. II            | 384   | 1874                                | 389   |
| Faidherbe, campagne du Nord       | 554   | Hanfisches Urfundenb. v. Söhl=      |       |
| Fanfani, Dino Compagni .          | 87    | baum. I.                            | 191   |
| Fischer, Preußen am Abschlusse d. |       | v. Hartmann, kritische Bersuche     |       |
| erften Sälfte b. 19. Jahrh.       | 191   | über d. Krieg v. 1870               | 542   |
| Fontane, der Krieg gegen Frant-   |       | Begel, Chronit d. Dino Compagni     | 90    |
| reich                             | 545   | Heilmann, d. 2. bayer. Korps .      | 546   |
| Frant, Gefch. b. Rationalismus    | 0.20  | v. Hellfeld, Belagerung v. Berdun   | 550   |
| u. feiner Gegenfate               | 376   | Helvig, d. 1. bayerische Korps .    | 546   |
| Freeman, hist. of the Norman      | 010   | Hende u. Frose, Geschichte d. Be-   | 340   |
| Conquest of England. V.           | 198   | lagerung v. Paris                   | 549   |
| Friedberg, Recht d. Cheschließung | 475   | de Heylly, journal du siége         | 349   |
|                                   | 475   | de Paris                            | 553   |
| — Trauung und Berlobung .         | #10   | Hirich u. Breglau, Jahrb. bes       | 555   |
| Friedberg, Corpus Juris Ca-       | 343   |                                     |       |
| nonici I                          | 040   | deutschen Reiches unter Hein=       | 202   |
| v. Friedenfels, Joseph Bedeus     | 400   | rich II. III                        | 363   |
| v. Scharberg. I                   | 400   | Höfner, Unters. 3. Geschichte d.    |       |
| Friedjung, Kaiser Karl IV.        | 518   | Raisers Septimius Severus           | 4774  |
| Friedländer, Briefe d. Albada     | 102   | I. 2 u. 3                           | 471   |
| 1579 bis 1584                     | 183   | Höhlbaum, Hansisches Urtun=         | 404   |
| Fröse, s. Hende.                  |       | denbuch. I.                         | 191   |
| Funt, Geich. d. firchlichen Zind= |       | Hoffbauer, d. deutsche Artillerie   |       |
| verbots                           | 500   | i. d. Schlachten v. Met             | 550   |
| Fustel de Coulanges, hist. des    |       | — die deutsche Artillerie in den    |       |
| instit. polit. de l'ancienne      | 1     | Schlachten u. Treffen 1870          |       |
| France                            | 44    | u. 1871                             | 550   |

| ,                                               | Seite |                                              | Seite        |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| Hollander, Krieg b. Alamannen                   |       | Monod et Fagniez, revue                      |              |
| m. d. Römern                                    | 118   | historique. I                                | 214          |
| Hopf, j. Sammer.                                |       | Müller, d. Reichsftadt Nördlingen            |              |
| Jähns, Schlacht v. Königsgräß                   | 156   | i. schmalkald. Kriege                        | 177          |
| Janffen, Gefch. d. deutschen Bolfes             |       | — polit. Gesch. d. neuesten Zeit,            |              |
| feit d. Ausg. d. Mittelalters. I.               | 523   | 1816—1875                                    | 151          |
| Jungt, d. deutich=französische Arieg            | 545   | — pol. Gejch. d. Gegenwart. IX.              | 151          |
| Rapp, aus u. über Amerika .                     | 245   | Muther, z. Gesch. d. Rechts=                 |              |
| v. Kausler u. Schott, Briefwechsel              |       | wissensch. u. d. Universitäten               |              |
| zw.Christoph, Herzog v. Bürt-                   |       | i. Deutschland                               | 494          |
| temberg, u. P. P. Bergerius                     | 393   | Neumann, Schlettstadt u. Reu-                |              |
| Rlopp, Fall d. Haufes Stuart I-IV               | 403   | Breisach                                     | 550          |
| Röpte u. Dümmler, Otto d. Große                 | 359   | Onden, Desterreich u. Preußen                |              |
| Kohlmann, Braunschweig. Reim-                   |       | i. Befreiungefriege. I139.                   | 557          |
| dyronif                                         | 160   | Oorkonden van het Sint An-                   |              |
| Korrespondenzblatt d. Bereins f.                |       | thonii Gasthuis te Leeu-                     |              |
| Runst i. Ulm. I                                 | 397   | warden                                       | 402          |
| Rrafft, Briefe u. Dokumente aus                 | '     | Paulus, Cernirung v. Met .                   | 549          |
| d. Zeit d. Reformation                          | 181   | Plitt, J. Trutfetter                         | 536          |
| Krieg, deutsch-französischer 1870               |       | Procès du maréchal Bazaine                   | 552          |
| u. 1871. Red. v. d. hift.                       |       | les Prussiens dans les Ardennes              | 554          |
| Abtheilung d. großen General=                   | - 40  | v. Puttkamer, Gesch. des Kaiser              |              |
| stabs                                           | 542   | Franz Garde-Grenadier=Re=                    |              |
| Krieg in Italien 1859                           | 153   | giments                                      | 381          |
| Krones, Handbuch d. Geschichte                  | 400   | Quellensammlung d. Gesellsch. f.             |              |
| Desterreichs. I                                 | 196   | Schleswig - Holftein - Lauenb.               |              |
| Lehmann, Stein Scharnhorst u.                   | ~ 40  | Gesch. IV. (Scriptores mi-                   |              |
| Schön                                           | 540   | nores rerum Slesvigo-Hol-                    | 005          |
| Lenz, drei Trattate aus dem                     |       | tsatensium)                                  | 387          |
| Schriftenzyflus d. Konstanzer                   | F01   | Radulphi Coggeshall Chron.                   | 407          |
| Ronzils                                         | 521   | Anglic. etc. Ed. Stevenson                   | 407          |
| Lieffem, J. Gropper                             | 183   | Ramon, guerre en Picardie.                   | 554          |
| Lipfius, Duellen der ältesten                   | 224   | Recueil, s. Martensu. Samwer.                |              |
| Retergeschichte                                 | 334   | Revue historique, s. Monod.                  |              |
| Löhlein, Operationen d. Korps                   | E 177 | Robertson, materials for the                 | 410          |
| unter Werder                                    | 547   | hist of Thomas Becket. I.                    | <b>410</b> . |
| D. Lorenz, drei Bücher Geschichte               | 120   | Rothe's Borlesungen üb. Kirchen=             |              |
| u. Politik                                      | 120   | geschichte. Herdg. v. Wein=                  | 110          |
| — Papstwahl u. Kaiserthum .                     | 122   | garten                                       | 112          |
| R. Lorenz, Beitr. z. Kritik d.                  |       | Samwer et Hopf, nouveau                      |              |
| Geschichtsschreibung üb. d.                     | 179   | recueil des traités. XX.                     | 400          |
| schmalkaldischen Krieg                          | 119   | Deuxième série. I                            | <b>48</b> 3  |
| Luard, s. Matth. Paris.                         | 293   | Sarcey, siége de Paris                       |              |
| Machiavelli, opere vol. IV .                    | 200   | Schäfer, Gesch. d. siebenjährigen            | 117          |
| Magnússon, s. Thomas.                           |       | Rrieges. II. 2                               | 417          |
| Martens, recueil des Traités                    | 483   | Scheffer = Boichorst, Florentiner<br>Studien | 78           |
| Table générale                                  | ±00   | — Chronik d. Dino Compagni                   | 93           |
| Maspéro, hist. ancienne des peuples de l'orient | 109   | Schell, Operationen d. 1. Armee              | 00           |
| Matthaei Paris. Chron. Majora.                  | 100   | نحم مسلمان الم                               | 546          |
| Ed. Luard II                                    | 405   | — Operationen d. 1. Armee                    | 040          |
| de Mazade, la guerre de                         | 200   | unter Göben                                  | 546          |
| France                                          | 550   | Frh. Schilling v. Cannstadt,                 | 340          |
| 1141100                                         | 000   | Org. January v. Curtificat,                  |              |

Ueber das gebührende Daß der Anerkennung hinaus zugeben, wurde Hertberge eigner Meinung entgegen sein, ber die belehrende Kraft der Geschichte in der Kenntniß sah, die aus den amtlichen Schriftfuden ber Regierungen geschöpft werde, und bem aus folcher abgeleitetem Urtheil. Diesem Sate wird es entsprechen. wenn ich versuche, den nachdrücklichen Vertheidigungen seiner Bolitik, die Graf Herkberg veröffentlicht hat, gegenüber, die Urtunden entscheiden zu lassen, ob die Tendenzen, die er in ber Periode verfolgt hat, in welcher er, an der Seite Friedrich Wilhelm's II., berufen war, einen felbständigeren Ginfluß auf unsere auswärtigen Beziehungen zu üben, die dem Stagte heilsamsten gewesen sind. Sollte diese Untersuchung ergeben, daß feine Art und Begabung geeigneter waren, gegebene Gedanken auszuführen, gewiesene Biele burch Geschick und Ausbauer zu erreichen, als felbst bas Ziel zu steden und ben Erfolg zu awingen: immerhin haben glänzende Deduktionen und scharffinnige Staatsschriften in reicher Fülle, Zeugnisse staunenswerther Arbeitsfraft und umfassendster Kenntniß, heilsame Gründungen uneigen= nützigen Wirkens haben dem Minister, welcher die Feder zu Hubertusburg und Teschen führte, einen hervorragenden Plat unter ben Staatsmännern Breugens für alle Zeiten gefichert.

Als Friedrich Wilhelm II. den Thron bestieg, bestand das Bündniß mit Rußland, in welchem Friedrich II. nach dem siebenjährigen Kriege Sicherheit für das tieserschöpfte Land gefunden, nicht mehr. Nachdem Friedrich die Einverleibung Bayerns in die österreichischen Erblande vereitelt, hatte Kaiser Joseph Alles daran gesetzt, ihm die Unterstützung Rußlands zu entziehen. Ueberzeugt, daß der Bertrag von Bersailles, der Frankreich seit 1756 an Desterreich gebunden hielt, daß selbst die Berschwägerung mit Frankreich gegen Friedrich nicht auszeichten, erreichte es Joseph, die Kaiserin Katharina dem Könige zu "entführen". Der Graf von Falkenstein mußte wohl in Betersburg willsommen sein, wenn er erklärte, die Donaufürstenthümer und Konstantinopel nicht nur gern in Katharina's Hand zu sehen, wenn er selbst mit den Streitkräften Desterreichs dazu beizutragen versprach. Er opserte schwerwiegende Interessen

Desterreichs im Osten, um seine Stellung in Deutschland gegen Preußen zu stärken. Für Katharina richtete sich die Spize dieses neuen Bundes gegen Konstantinopel, für Joseph lag sie gegen Berlin. Sobald Katharina, nunmehr auf Desterreich gestützt, die Krim annektirt hatte, forderte und erhielt Joseph ihre Mitwirkung, zwar nicht mehr zur einsachen Erwerbung Bayerns, aber zum Austausch Belgiens gegen Bayern. Diesem neuen Projekt stellte Friedrich den Fürstenbund entgegen. Joseph vertagte seine Absicht, um derselben Frankreichs lebhastere Zusstimmung zu gewinnen. Er erreichte dies, indem er Holland durch den Streit, den er über die Schelbeschiffahrt begann, durch Kriegsdrohungen und Küstungen Frankreich in die Arme trieb.

Das hierdurch begründete enge Bündniß zwischen Frankreich und Holland führte zur ersten auswärtigen Aftion Friedrich Wilhelm's II. Die französische Partei in den Riederlanden, das Batriziat der großen Handelsstädte, unternahm es, um die Berbindung mit Frankreich dauernd zu sichern, die Rechte des Erbstatthalters, ber nach ber Tradition seines Hauses an England festhielt, auf das Maß einer den Generalstaaten unterstellten Beamtung herabzudrücken. England unterftütte, um seinen alten Bundesgenoffen nicht vollständig Frankreich zu überlaffen, die Bartei bes Statthalters. Bewaffnet standen bie Anhänger Frankreichs, die Batrioten, wie sie sich nannten, der oranischen Bartei gegenüber. Die Gemahlin des Statthalters war die Schwester Friedrich Wilhelm's U. Unternehmend und thätia machte sie sich von Rymwegen auf den Weg nach dem Haaa. wo die Generalstaaten versammelt waren, die statthalterische Bartei berfelben zu ermuthigen. Zu Schonhoven wurde sie von einem Freiforps der Batrioten angehalten und zur Rückfehr genöthigt. Der König forderte Genugthung. Im Bertrauen auf das Bündnig mit Frankreich, das diese Macht zur Bertheidigung Hollands gegen jeden Angriff verpflichtete, wurde die Forderung abgewiesen. "Intervenirt Preußen, sagte der Bertreter Frankreichs in Berlin dem Grafen Bertberg, fo werden wir 100,000 Mann marschiren lassen." "Wir 50,000, erwiderte

Hertherg, und Euch schlagen." Auf die Gefahr des Konflitts mit Frankreich, ließ Friedrich Wilhelm seine Truppen einrücken. Am 15. Oktober 1787 stand der Herzog von Braunschweig unter ben Bällen von Amsterdam. Die Generalstaaten unterwarfen sich. Holland war dem Bundnig mit Frankreich entrissen, der Austausch Belgiens gegen Bayern unmöglich gemacht. Hertsberg triumphirte laut, "daß Frankreich um die holländische Allianz, um den Rest seines Ansehens in Europa gebracht sei"; aber er that nichts, Breugens Ginflug im Haag festzustellen, die Generalstaaten an Breufen zu binden. Obwohl preußische Truppen dem Statthalter zum Siege verholfen und Holland offubirt hatten, dominirte kaum ein halbes Jahr nach diesem Einmarsch bas englische Rabinet vollständig im Haag, stand England hier an der Stelle, die Breugen gebührte. Bertberg batte Holland für England, nicht für Breußen Frankreich entriffen.

Nicht glücklicher operirte Hertberg in einer ungleich wich= tigeren Frage. Wiederholt hat er selbst anerkannt, daß Friedrich Wilhelm sowohl bor ber Thronbesteigung als nach berfelben bas größte Berdienft um Bildung und Gedeihen des Fürstenbundes gehabt; er bezeichnet den Brinzen von Breußen sogar einmal als den Urheber des Gedankens des Fürstenbundes. In der That war Friedrich Wilhelm in jenen Jahren von lebhaftestem Gifer für den Fürstenbund erfüllt. Dem Könige nahe befreundet, theilte Karl August von Weimar diesen Eifer von ganzem Herzen. Kurmains, dem das Direktorium des Reichstages zustand, gehörte bem Bunde an. Ein so wichtiges Glied dem Bunde durch die Wahl eines Roadjutors derselben Richtung zu erhalten, war von großem Werth. Es war Karl August, der diese Berhandlungen führte; durch seine Hände sind die Gelber gegangen, welche die Stimmen der Mainzer Domherrn für Dalberg gewannen (5. Juli 87). Das Vertrauen, welches der König Karl August schenkte, die Aufträge, welche er in seine Sand legte, sah Hertberg nicht ohne einen Anflug von Gifersucht: "es scheint, schreibt er seinem Rollegen Finkenstein, daß wir einen dritten Minister neben uns haben".

Sollte der Fürstenbund Preußen und Deutschland vorwärts bringen, so muste ihm über die Abwehr der Uebergriffe Soseph's hinaus die Aufgabe zugewiesen werden, der Nation zu gewähren. was der Reichstag weder leisten konnte noch leisten wollte. Dahin gingen Karl August's Gedanken. Aus dem Fürstenbunde sollte ein wirksames Corps, wie er sich ausdrückte, zur Aufrechterhaltung beutscher Freiheit. Sitte und Gesetze werden. Er verlangte zu diesem Aweck eine Revision der Bundesakte. Gin ständiger Ausschuß der Genossen des Bundes, in dem jeder Theilnehmer groß oder klein eine Stimme führe, sollte zu Mainz zusammentreten; so als geschlossene Einheit musse dann der Bund auf dem Reichs= tage sich vernehmen lassen. In dieser Weise sei die Reichsreform anzufassen, zunächst das Gerichtswesen und die Justiz, dann die Wahlkapitulation, endlich die Feststellung der Vertheidigungs= mittel des Bundes. Der König war einverstanden. und Sachsen hatten einige Bedenken. Aber nicht an diesen, an Hertherg's Widerstand ift der Gedanke des engeren Bundes unter Breußens Führung gescheitert. Im Januar 88 führte er bem Könige aus: eine Versammlung wie die vorgeschlagene würde eine ungesetliche und gleichsam ein Gegenreichstag sein. der Bund gesetzlich thun könne, sei: die Materialien der Reform durch ein geheimes Einverständniß vorzubereiten, was recht wohl in Mainz unter Leitung des Kurfürsten durch die Minister der vier Kurhöfe, sowohl im eigenen Namen als durch Vollmacht und Instruktion der anderen Bundesgenossen geschehen könne. Eine Revision der Bundesakte sei nicht erforderlich. Kongreß in Mainz sei daher Abstand zu nehmen und überhaupt Alles zu vermeiden, was Lärm und Gegenbewegungen Defterreichs hervorufen fonne. Niemand war entfernter von dem Gedanken, Desterreich gegenüber die deutsche Nation auf dem Wege des Fürstenbundes unter Preußen zu einigen, als Herts-Wenn er Angelegenheiten dieser Art das Kreuz der großen Bolitik, d. h. der europäischen Kombingtionen zu nennen liebte, so erhellt, wie wenig er, ganz abgesehen von der nationalen Bedeutung, den Werth des Kürstenbundes für die Machtstellung Breugens erfannte.

•

Bereinmann Fernseri under er die Emporieums des Furgenountes gununger: die Ditte. Preufter auf natumalen: Abere vor Schrift in Santit emportnemer in miler in geling es tim auf mir 10st Count eines fruitier. Diomenis de de Sojang ver Machtfrage fur Orenher auf underen Bern mit mae gerate auf dem jemen den des encapanitaen konnelation. a enhance ecanive, deser arosen Erioa aramevamen. denes Bundong amidier Bagiant unt Teierrent, du funum mann , welche die Linfahren der veider Amberniffe um Twie au Rechalles nach dem preihinden singe geger Huland non innevinger als aupor funder, war eine eine Gefahr für Kreiffen : die ichnere Lage des sebergültiger Krieges, die Verrondung der vie großer Konrinemalmäche zumähr vinne. dann gegen Preußen ithier wester bergenelle. Durch einer neuer Greff gener die Burie. berk be Emerjor Georgiens, brücke Kriberine der Sämmer or Abesser er die Sonit. Der Kriedknich festigiellen, entige is iner Bundesgenoffen den Krifer Infert nach Eberfon. Kad eungen Beverker juge Joseph der Anderin Urverlingung mit feiner wollen Madie an. An der Sorte non mehr n. 30, 100 Mean zug er im Weirz ITSe ins Text. Die legie Suinde der Porce ichen gesommen: is war faum derfoor, das sie dusum Heere, der rublicken Armeen in der Rolden, in Festerature ir Georgien, den resischen Accese des belieben und des ichmorgen Meeres, der vererigten Gefennufrefi Deferreichs und Mubicods widerhohen horne.

Turfie man is Berlin die Hinde in den Schröf legen die Kaiserhöße die Plorte niedergeworsen und, fürser durch ihre Erfolge, sich zegen Preuden wendeten: wollte man die zu dem Augerälle warten, in dem, nach Befriedigung Auflände. die Neitze an Cesterreichs Bortheile sam? Bon solcher Bendung nicht isoliet überreichs Zortheile sam? Bon solcher Bendung nicht isoliet überreicht zu werden, war es gewiß geranden, alle Kräste des Widerkundes, die gegen das Einverständniß der drei großen Kontinentalmächte vorhanden waren, um Preußen zu sammeln. Ter König nahm die Initiative. England hatte in seinem letzen Kriege mit Frankreich um die Freiheit der Kolonien in Nordamerika genugsam ersahren, was es bedeute, wenn

ihm im Seefriege die Unterstützung einer deutschen Macht fehlte, wenn der beste Theil der Kraft Frankreichs nicht durch deutsche Bajonette in Anspruch genommen war. Seit dem Frieden von Bersailles warb das englische Kabinet um die Allianz Preußens; Friedrich hatte sich mit dem Eintritt Hanovers in den Fürstensund begnügt. Seitdem waren die Interessen Englands und Preußens in Holland zusammengetroffen; England hatte Preußen den Wiedergewinn Hollands zu danken. Um das osmanische Reich in schwerer Sorge, erneuerte das englische Kabinet seine Anträge auf den Abschluß einer engeren Allianz. Als der König im Frühjahr 88 seine Schwester in Holland besuchte, ließ er hier, ohne die Winister zu fragen, die Präliminarartikel einer Defensivallianz mit England zeichnen (13. Juni 88).

Auch im Often und Norden fanden sich Stuppuntte für Breufen. Es gelang Bertberg, die Republik Bolen dem Ginfluß Ruflands zu entziehen, indem er Breufens Unterftugung gegen Katharina's auf den Anschluß Polens gegen die Pforte gerichtete Forderungen in Aussicht stellte. König Gustav III. von Schweden crachtete die Beschäftigung der ruffischen Beere am Dnieftr für gunftig, die Berlufte des Myftadter und Aboer Friedens wieder beizubringen. Seine Flotte verlegte der ruffischen, die in das Mittelmeer segeln sollte, den Weg und warf sie nach Kronstadt zuruck (Juli 88); Katharina war einen Augenblick in Gefahr, Betersburg verlassen zu muffen. Aber die Offiziere des schwebischen Landheers versagten dem Könige, der die Abelsherrschaft geftürzt hatte, den Gehorsam und schlossen auf ihre Sand Waffen= stillstand mit der Kaiserin, welche bereits das ihr verbundete Dänemark zum Einfall in Schweden befehligt hatte. Im September ftand die dänische Armee vor den Mauern Gothenburgs. Gustav schien verloren. Aber die Gefandten Breugens und Englands geboten dem dänischen Seere Halt, und die Drohung Breußens in Kopenhagen, daß die Fortsetzung des Krieges gegen Schweden ben Einmarsch der preußischen Armee in Holstein zur Folge haben werde, zwang Dänemark, seine Armee zurückzuziehen und seine Neutralität zu erklären. Diese Unterstützung, die Geldhülfe, welche Guftan von Breußen, England und Holland erhielt, sicherten

bessen schwer erschütterte Stellung auch im Innern. Er vermochte ben Krieg gegen Rußland im nächsten Jahre thätig fortzusetzen.

Ratharina und Joseph empfanden das Gewicht der Saltuna. welche Breußen und England angenommen hatten, der Unterstijkung, die Schweden bei ihnen gefunden, der Abzichung Bolens, ber Ermuthigung, die die Pforte aus diesen Schritten schöpfte. Sie hofften der sogenannten Tripleallianz, d. h. der Allianz Breukens. Englands und Hollands das Gegengewicht Frankreichs, das Gegengewicht der bourbonischen Sofe geben zu können. Im Frühjahr 89 sendete Katharina den Brinzen von Nassau-Siegen nach Baris und Madrid, die Quadrupleallianz der beiden Kaiserhöfe mit den Höfen von Paris und Madrid jum Abschluß zu bringen. Gin Glücksfall für Breugen, ber außer jeder Berechnung lag, erstickte diese Quadrupleallianz im Reime. Die Tage des Bastillensturmes warfen das alte Frankreich zu Hertberg übersendete den bezüglichen Bericht dem Könige mit dem Beisat: "Die Allianz zwischen Desterreich und Frantreich ist vernichtet; Desterreich kann nicht mehr auf Frankreich zählen." Bald darauf, im August, beantragte er beim Könige, bie gunftige Situation nicht länger unbenutt zu laffen.

Hertberg hatte bis hierher geschickt, entschlossen und glücklich Wie gedachte er nun, die guten Vorbereitungen, die er getroffen, die seltene Gunst der Lage, die der nachhaltige Widerstand der Bforte, der schwedische Krieg, die unverhoffte Befreiung Breugens von jeder Störung von Westen ber boten, zu verwerthen? Preußen sollte als Vermittler zwischen die Aforte und die Raiferhofe treten, um den tampfenden Barteien die Bedingungen des Friedens aufzulegen. Die Pforte sollte nicht blos die Wallachei sondern auch die Moldau, die sie noch vertheidigte, an Desterreich abgeben. Dafür muffe Desterreich Galizien ber Republik Bolen zurückstellen, Polen wiederum Danzig, Thorn und ben Bezirk der Obra an Breugen cediren. Rugland könne mit dem Bezirk von Otschakow abgefunden werden. Der Blan war nach den Hergängen der ersten Theilung Bolens entworfen; nur daß diesmal nicht Bolen sondern die Pforte, d. h. gerade ber Staat, für den Breugen eintrat, die Zeche bezahlen follte.

Hertzberg hielt sich überzeugt, Desterreich zur Annahme dieses Broiekts bringen zu können, äußersten Falls werde eine milis tärische Demonstration erforderlich sein. Der König meinte, es werde nicht möglich sein, die Lostrennung Galiziens von Defterreich auf dem Wege bloßer Negotiation zu erlangen; freilich wenn Breugen ohne das Schwert zu ziehen die Distrifte von Großpolen, die ihm genehm seien, erwerbe, so könne man Desterreich immerhin die Moldau und die Wallachei laffen; fomme es aber zur Entscheidung durch die Waffen, so muffe Defterreich in ganz anderer Weise zugesetzt werden, Galizien musse ihm entrissen und tein Ersat dafür geboten werden. In diesem Sabre sei es zu spät, Kriegsunternehmungen zu beginnen; man muffe Alles wohl porbereiten, um mit dem nächsten Frühjahr ins Feld ziehen zu können. Gleich hier tritt die Differenz zwischen der Ansicht des Königs und der des Ministers merklich hervor. richtet sein Augenmerk auf den Krieg; er will nicht zu unterhandeln beginnen, bevor die Armee bereit steht; der Minister hat fein Augenmerk auf die Regotiation gerichtet, die er höchstens durch Demonstrationen unterstützt wissen will.

Während des Aufschubs, den die abweichende Ansicht des Königs Hertberg auferlegte, steigerte sich die Gunst der Lage für Breußen wiederum in ungeahnter Beise. Nachdem Joseph auf den Tausch Belgiens verzichtet, war er eifrig ans Werk gegangen, diese Provinzen seinem Reiche fester anzugliedern. scharfen Schnitte, die er in die alte Berfassung der Provinzen, in die Ordnungen der dort festgewurzelten Hierarchie machte, riefen lebhaften Widerstand hervor. Im Oktober 1789 erhoben sich die Belgier zu offenem Aufstande für die "joyeuse entrée": am 10. Dezember sahen sich Joseph's Truppen genöthigt, aus Bruffel zu weichen; fie mußten auf Luxemburg zurudgeben. Aber auch in den Erblanden hatten die gewaltsamen Reformen des Raisers überall Widerstand erweckt: Böhmen und Mähren waren in Gährung, die Einführung der deutschen Sprache als Geschäftssprache in Ungarn, die Aufhebung der Gespannschaften, die Weaführung ber Krone des heiligen Stephan, die Nichtberufung des Landtages, verbunden mit den schweren Lasten des Türkenkrieges

hatten die Gemüther der Ungarn auf das Aeußerste erhibt. Joseph durchlebte den traurigsten Winter. Belgien war verloren. Ungarn am Rande bes Aufruhrs, Gährung und Widersetlichkeit überall, das Reich an Geld und Menschen erschöpft. Selbst schwer leidend sab er seine unermüdliche Arbeit vergebens, seine bestgemeinten, seine wohlthätigsten Reformen verkannt, seine großen Entwurfe gescheitert: bazu fein Erfolg seiner Baffen gegen die Pforte, der sie irgend dem Frieden näher zu bringen vermocht batte, und zu alledem die erschreckende Aussicht auf den Krieg mit Breugen im nächsten Frühjahr. Bergebens mühte er sich noch in seinen letten Tagen ab, wenigstens Zusage ber Hulfe von Katharina zu erlangen, wenn Preußen losbreche. ist ergreifender als die Briefe, die er seinem Bruder und Nachfolger Leopold diesen Winter hindurch geschrieben. und selbstvertrauend, in frischester Kraft hatte er zehn Jahre zuvor seine Regierung begonnen, jett ging sein Stern in dunkeln Wolfen nieber.

Raum jemals gab es einen gefährlicheren Moment für Desterreich, kaum jemals einen gunstigeren für Preußen. reich war in die orientalische Frage eingetreten, es hatte sich im Orient, wider seine Interessen an der Donau, nur darum zum Genossen Ruflands gemacht, um seine Stellung in Deutschland gegen Breußen zu stärken. Man zahlte Maß für Maß, wenn Breußen jett ebenso in die orientalische Frage eintrat, um die beutsche Frage zu entscheiben. Die Stunde war ba, die Auseinandersetzung zwischen Desterreich und Breugen über Deutsch= land zu bewirken. Aber wie sehr die französische und die belgische Revolution, die Bewegung der Ungarn und der Fortgang des schwedischen Arieges Preußen unterstützten, wie geneigt der König war, die Gunft dieser Umstände zu verwerthen, auch in diesem Moment von entscheidendster Bedeutung stellte sich bei dem leiten= den Minister kein entscheidender Gedanke ein. Auch nachdem die Lage die größten Dimenfionen angenommen hatte, blieb er bei seinem Blan der Ausgleichung, kam es ihm nicht in den Sinn, Defterreich die Machtfrage zu ftellen. Er suchte Ausgleichungen in einem Augenblick, wo Breugen felbst dies Wort

vermeiden mußte. Er bestand darauf, ihn lediglich zu benutzen, um die schmächtigsten Vergrößerungen für Preußen durch unabsehbare Verhandlungen zu erlisten.

Diesem kleinen Blane gemäß will Hertberg den Aufftand der Belgier nur als Verhandlungsmittel Desterreich gegenüber verwerthen; der König ist anderer Meinung. "Der König, so berichtet der Vertreter Englands in Berlin, will Belgien und Galizien Desterreich entreißen, aber Hertberg wird ihn wol zu feiner Anficht bekehren." Der Hauptverbundete Preugens, England, ftand hier entschieden auf Herzbergs Seite. Für England war die Erhaltung der Pforte der wesentliche Zweck seiner Allianz mit Breufen; Breufen als Sturmbock gegen Desterreich und Rukland zu verwerthen, um die Kaiferhöfe zu zwingen, vom Kriege gegen die Bforte abzustehen, war England genehm; daß Breugen dabei Bortheil gewönne, Defterreich Rachtheile erlitte, war in Englands Sinne möglichst zu vermeiden. Von diesem Standpunkte aus versuchte das englische Rabinet gleich nach bem Ausbruch des belgischen Aufstandes, einen Ausgleich zwischen Wien und den belgischen Brovinzen anzubahnen.

Aus dem Rabinet schreibt der König seinem Gesandten in Baris, dem Oberft Golt, Ende Oftober 89: "in eklatanter Berblendung wolle England die Brabanter mit Joseph aussöhnen, statt fic zu unterstüten: Golk moge veranlassen, daß die constituirende Bersammlung sich mit dieser Frage beschäftige; ihre Beschlüsse müßten den Brabantern Muth machen. Nicht daß es seine Ab= ficht sei, Belgien französisch werden zu lassen, aber die Besorgniß davor muffe den Engländern eingeflößt werden, damit sie von ihren Aussöhnungsgedanken ließen und sich mit der Unabhängigkeit Belgiens befreundeten." Um 3. Dezember schreibt der König ihm eigenhändig: "ich ermuntere die Brabanter, im Haag und in London ihre Unabhängigkeit zu fordern." Der Bertreter des Königs bei dem Kongreß der zehn Provinzen, Brockhaufen, ließ es an Thätigkeit nicht fehlen. Bon Baris her gab Golt ju bedenken, ob sich Brodhausen nicht zu ausschließlich zu van der Root und der demokratischen Partei halte, was den einflußreichen Abel auf die Seite Desterreichs zurückbrängen könnte.

Die Armee der Belgier zu organisiren, veranlagte der König den General Schönfeld, in den Dienst der Provinzen zu treten, und ließ durch den Kommissionsrath Ephraim für deren Armee auf Rosten Breugens Magazine auf holländischem Boden, in Mast= richt zusammenbringen. General von Schlieffen, der die preußischen Truppen commandirte, die der König im August 89 in bas Bisthum Lüttich zum Schutz ber Rechte ber Stände gegen den Bischof dort hatte einrücken lassen, mußte sich mit Lafapette in direkte Beziehung setzen. "Da Breußen und Frankreich in Bezug auf Belgien benfelben 3med verfolgen, fo schreibt Schlieffen diesem am 22. Februar 90, sei es gut sich zu verständigen, damit man sich nicht etwa gegenseitig durch die zu ergreifenden Maßregeln store." Dagegen führt Hertberg am 24. Februar bem englischen Rabinet aus, daß Breußen bereit sein würde, auf die Unabhängigkeit Belgiens zu verzichten, falls England fich verpflichte, die Abtretung Galiziens in Wien zu befürworten. benutte Belgien, um England für seinen Tauschplan zu engagiren.

Derfelbe Gegensat zwischen der Auffassung des Königs und ber bes Ministers tritt in dem Berhalten gegen Bolen und die Pforte hervor. Herzberg's Plan gemäß war in Warschau die Abtretung Thorns und Danzigs gegen die Annahme Galiziens aus der Sand Breukens angedeutet worden. Gegen das Beschonk Galiziens hatte der Reichstag nichts einzuwenden, die Abtretung Danzigs und Thorns weigerte er. Bertberg widerrieth, unter biefen Umständen ben Bundnikvertrag mit Bolen abzuschließen, weil er die Frage für die Verhandlung mit Desterreich offen halten wollte. Der König entschied für den Abschluß auch ohne Danzig und Thorn, weil er den Krieg im Auge hatte, weil er der Unterftützung der Polen für den Krieg sicher sein Das Bündnift wurde am 30. März 1790 gezeichnet. Graf Ralfreuth ging im Auftrage bes Königs nach Warschau, die Revublik zu bestimmen, ben Angriff auf die öfterreichischen Staaten burch ein Korps von 24,000 Mann auf bem linken Flügel der preußischen Armee zu unterstützen. Hertberg hielt Die bewaffnete Neutralität Bolens für angemeffener.

Die lange Reihe von Weifungen, die Herzberg im Laufe der

Jahre 88 und 89 dem Vertreter Preußens in Konstantinopel ertheilt hat, macht einen veinlichen Eindruck. Er fürchtet, daß die Pforte Frieden schließen und damit feinem gangen Brojette den Boden entziehen könnte, und doch waat er nicht, bestimmte Ausicherung der Hülfsleiftung zu ertheilen, weil er auf ihre Rosten tauschen will. Wie dem Abschlusse mit Bolen widersetzte er sich dem Abschlusse des Bündnisses mit der Pforte. Der Wille des Königs entschied; die Zeichnung desselben erfolgte 31. Fanuar 90. Roch vor Empfang dieser Nachricht 8. Februar unterrichtete der König den Major von Göte, ber Gesandtschaft bei der Pforte beigegeben war, daß er den Feldzug im Frühjahr zu beginnen gedenke; Rufland gegenüber wolle er sich befensiv verhalten, aber offensiv gegen Desterreich Der bisberige Gesandte in Konstantinovel. Diet. wurde abberufen und durch den Major von Knobelsdorf ersett. Der König versah diesen bei seinem Abgange reichlich mit Geld und wies ihn an: die Pforte zu bestimmen, auch ihre Kräfte vorzugsweise gegen Desterreich zu richten, und seinen Angriff auf Desterreich durch einen Angriff von Kroatien aus zu unterftügen; Major von Göte muffe bann biefer turtischen Armee beigegeben werden und auf deren Operationen einwirken. Götze führte bittere Beschwerde über die Gegenwirkungen der englischen Gesandtschaft, doch konnte Knobelsdorf unter dem dem 22. Mai anzeigen, daß der Plan des Königs angenommen sei, und eine starte Armee, die besten Truppen zur Ausführung besielben verwendet werden würden. Mitte Juni werde diese Streitmacht versammelt sein.

Es zählt nicht zu ben geringsten Glücksfällen Oesterreichs, daß Kaiser Joseph mit dem Eintreten der Krisis abgerusen wurde (20. Febr.). Ebenso kalt, verschlagen und biegsam, wie Joseph leidenschaftlich und hartnäckig, verstand es Leopold, dem Zwange einer übermächtigen Lage zu weichen. Er sah von vorn herein keinen Ausweg, als den Krieg mit Preußen, selbst um hohen Preis, zu vermeiden. Alles Widerstreben des Fürsten Kaunit machte ihn hierin nicht irre. Gewandt und umsichtig ging er auf Kaunit Gedanken ein, Preußen wenn möglich durch

militärische Demonstrationen, durch den Schein der Bereitschaft, den Krieg aufzunehmen, zurückzuhalten, während er andererieits in einem an den König gerichteten Schreiben den Bunfch guten Einvernehmens und gegenseitigen Vertrauens aussprach (25, März). Bei Mittheilung diejes Schreibens bemerkte der König Hertsberg. daß Leopold nichts beabsichtige als Zeit zu gewinnen. wiederholte Hertzberg, die Ratifikation des Bertrages mit der Pforte nicht länger aufzuhalten; er wolle den Schein nicht auf fich nehmen, die Bolen und die Türken in Stich zu laffen; das Ultimatum dürfe jedoch nicht gestellt werden bevor die Rüftung vollendet sei. 1) Die Befehle zur Zusammenziehung der Armee in Schlesien waren eben ergangen (30,000 Mann unter Graf Hendel's Befehl follten zur Dedung gegen Rufland in Oftpreußen zurückleiben) als sich die Zuverlässigkeit des ververbündeten Englands im bedenklichsten Lichte zeigte. englische Kabinet verhehlte nicht, daß es den Krieg vermeiden wolle; es schlug eine Unterhandlung mit Desterreich und Rußland auf Grundlage des Besitztandes vor dem Kriege vor; nur dessen Herstellung habe es im Auge. Austauschungen auf Grund ber Aurückstellung Galiziens von Seite Desterreichs wurden entschieden zurückgewiesen und zugleich mitgetheilt, daß die Bertreter Englands in Wien und Betersburg angewiesen seien, bier wie dort Waffenstillstand in Borschlag zu bringen (2. April). Bollte man hiernach nicht vollständig verzichten, wollte man Englands Unterstützung festhalten, so mußte man auf beffen Standpunkt treten, das Taufchprojekt fallen laffen und durch unbedingte Forderung des Besitztandes vor Ausbruch osmanischen Krieges in Wien die Waffenentscheidung berbeizuführen suchen. Hertberg benutte bie Wendung Englands im Gegentheil, um den König tiefer in das Tauschprojekt zu verwickeln. Er führte aus, daß nunmehr die Wahl gestellt sei, entweder sofort in ben Krieg zu geben ohne England ober in die von England vorgeschlagenen Regotiationen einzutreten. Der

<sup>1)</sup> Beisungen des Königs vom 31. März, 7., 8. und 10. April 1790; g. St. A.

König möge erwägen, ob es nicht zu viel gewagt sei, den Krieg gegen zwei so starke Mächte wie Desterreich und Rukland alle in zu unternehmen, sich in solchen Krieg mit der Pforte. Schweden und Volen einzuschiffen. die sämmtlich schwach und wenig zuverlässig seien. Db der König nicht Gefahr laufe, den Schak, Die Armee und selbst Provinzen für unsichere und in der Folge gewiß undankbare Verbündete aufs Spiel zu seten, und Alles dies nur einer ebenfalls ungewissen Vergrößerung willen; ob selbst im Kalle glücklichen Erfolges die Opfer an Geld und Menschen, welche gebracht werden müßten, durch die erlangten Vortheile aufgewogen werden würden, ob die Hoffnung, diese zu erlangen, die Wechselfälle des Krieges aufwiege? Die Armee werde nicht schnell genug nach Schlesien vorrücken, die Magazine würden bort nicht schnell genug gefüllt werden können, ohne die Truppen und die Provinz zu ruiniren. Die bereits an der Grenze versammelten österreichischen Armeen schienen mit Magazinen und Munition wohl versorgt zu sein; sie könnten leicht zuvorkommend die Offensive nehmen. Seiner Meinung muffe Breußen sich an England halten und in Verhandlungen Auf einem Kongreß werde trot der friedlichen Absichten Englands wenigstens Danzig und Thorn immer noch zu haben sein. Jeden Falls könne man die Verhandlung versuchen. "Eure Majestät wird immer in der Lage sein, die Unterhandlung abzubrechen, den Krieg zu erlangen und auf Ihren ersten Blan zurückzukommen. Belgien und Galizien dem Sause Desterreich zu entreißen" 1) (12. und 13. April). Der König erwiderte, daß vor Allem auf Trennung Defterreichs und Ruflands hinzuwirken sei, um Desterreich zu isoliren. Er werde die Belgier in keinem Falle verlassen; die Rüftungen setze er fort, wolle aber nicht als Angreifer erscheinen. Wenn England auch den Krieg fürchte, der von ihm vorgeschlagene Waffenstillstand dürfe nicht länger als awei Monate dauern, Preußen muffe in diesem Jahre zum Schlagen kommen 1) (13. und 14. April). Hertberg erreichte,

<sup>1)</sup> Jumediatberichte vom 12. und 13. April; und Weisungen vom 13. und 14. April; g. St. A.

daß der Könia weiteren Aufschub der Ratifikation des Bertrages mit der Biorte und Eröffnung der Unterhandlung mit Desterreich angestand, theils um England aufrieden zu stellen und sestanbalten. theils um Zeit für die eigene Rüftung zu gewinnen. 1) Das Schreiben an Leopold erhielt die Erwiderung, daß auch des Königs Gesinnung für den Frieden sei, aber die Ruructweisung seiner Bermittelung, die starten Brätensionen, die Rugland der Bforte gegenüber erhoben, hätten ihn genöthigt, einen Bertrag mit Bolen abzuschließen und andere Engagements zu übernehmen. Wege könnten zum Frieden führen, entweder die Herstellung des Standes vor dem Priege oder ein Uebereinfommen gur Erhaltung des Gleichaewichts. Mit der Bforte und Bolen verbunden, sei er jetzt nicht in der Lage allein zu handeln (15. April). 2) Auf die Nachricht, daß Leopold den von England vorgeschlagenen Baffenstillstand ohne Ruklands Zustimmung zu schließen abgelehnt habe, rath Hertberg dem Könige, sobald die Armee im kommenden Monate in Schlefien versammelt sein werde. Desterreich die Wahl zu lassen zwischen dem Austauschprojekte und dem Es werde zweckmäßig sein, die Truppen Heffen = Darm= stadts und Heffen Rassels gegen Subsidien zu übernehmen, um diese dann zur Unterstützung der Belgier zu verwenden; doch müßten zwei oder drei preußische Bataillone zu den Belgiern stoken, da deren Truppen, auf sich allein angewiesen, doch niemals au Konfistena und aum Besitz Luremburgs gelangen würden. Bemächtige sich Preußen auf diesem Wege jener Provinzen, so werde es in der Lage fein, England und Holland zu zwingen, auch gegen ihren Willen in das Projekt Preußens einzutreten (27. April). 3) Der König ging auf diese Borschläge ein, die Unterhandlung wurde in Kassel und Darmstadt eröffnet, und als die Antwort Leopold's auf das Schreiben des Königs vom 15. April eintraf, des Inhalts, daß die Berftungigung mit Breuken von Defterreichs Einvernehmen mit dem verbündeten

<sup>1)</sup> Jmmediatbericht Herthberg's vom 14. Juli 1790; g. St. A.

<sup>2)</sup> G. St. A.

<sup>3)</sup> Brodhausen hatte biefe Gesichtspunkte in seinen Berichten geltend gemacht.

Rufland abhängig sei (28. April), führte Hertberg dem Könige aus, daß sein Interesse die Hinziehung der Unterhandlung bis zum Ende bes Mai verlange. Gewiß sei es schwierig, die Türken, die Galizier und Brabanter noch weiter hinzuhalten: jedoch hoffe er eine mittlere Linie dafür zu finden. "Ende Mai werden Gure Majestät bann sehen, ob man zu einem erträglichen Arrangement kommt ober zu den Waffen greifen muß (3. Mai)." Der König genehmigte hierauf die Borlegung des Tauschprojekts in Wien, aber die Brabanter, Galizier und Türken dürften nicht entmuthiat "Bis Ende dieses Monats will ich auf annehmbare Arrangements warten, wenn aber die Armee in der Lage ist, in Altion zu treten, darf die für die Operationen günstige Zeit nicht verloren werden (4. Mai)." Am folgenden Tage ging das Tausch= projekt, dessen Dimensionen Hertherg England zu Liebe erheblich vermindert hatte, nach Wien ab. Es basirte auf dem soge= nannten modifizirten status quo vor dem Kriege: Desterreich erhält die Grenzen des Friedens von Bassarowitz und tritt dafür Galizien unter der Bedingung an Polen ab, daß sich die Republik über die Abtretung Danzigs und Thorns mit Preußen einigt: dagegen wird Preußen dem Könige von Ungarn seine Stimme bei der Kaiserwahl geben und die Wiedervereinigung Belgiens nicht hindern. Hertberg schloß biese Eröffnung mit den Worten: "Der König erwartet von der Seelengröße Leopolds, daß, wenn er diese Präliminarpunkte nicht annehmen will, er wenigstens von denselben nicht einen entgegengesetzen Gebrauch machen werde (5. Mai)." Damit sollte der Mittheilung des Brojekts an die Bforte vorgebeugt werden; in der That richtet dieser Zusatz das gesammte Projekt. Die Antwort, welche der König gleich darauf auf Leopolds Schreiben vom 28. April er= theilte, forderte baldige Entscheidung über die vor wenigen Tagen gemachten Vorschläge, da Breußen Verpflichtungen zu erfüllen habe, die nicht länger hinausgeschoben werden könnten (9. Mai). Dem Gesandten des Königs in Wien, Jakobi, wurde aufgegeben, por Ende des Monats eine bestimmte Erklärung Desterreichs berbeizuführen. Sigenhändig schrieb der König diesem am 26. Mai: "Die niederschlefischen Truppen nehmen Aufstellung in der Grafschaft Glat, die oberschlesischen, durch eine gute Kavallerie verstärkt, bei Neiße. Sie sind den Streitkräften, die Oesterreich zus nächst entgegenstellen kann, überlegen. Außerdem sind 12 Bataillone und 20 Schwadronen im Marsch nach Schlesien, denen die Armee folgt, sobald die Antwort, die ich erwarte, mir dazu Grund giebt. Treffen Sie Maßregeln, für den Fall, daß Sie Wien verlassen müssen, dort gute Verbindungen zu behalten."

In der Erwiderung auf das Schreiben des Königs vom 9. Mai, die Leopold im letten Moment der gestellten Frist abgehen liek, wich er einer bestimmten Erklärung wiederum aus. Amar sei er einverstanden mit den Grundsätzen, welche die Rote vom 5. Mai aufgestellt habe; der Anwendung derselben könne er jedoch in der vorgeschlagenen Weise nicht zustimmen, da das von der Aforte Gebiet kein Aequivalent für Galizien gemähre abzutretende Herzberg sah in dieser Antwort, in der Mit= (25. Mai). theilung, die ihm Kürst Reuft, Leopolds Vertreter in Berlin. machte, daß die österreichische Armee nicht anareisen werde, die Bereitschaft Desterreichs zum Nachgeben. Er hielt nunmehr. wie er dem Könige am 30. Mai ausführte, "den Frieden für sehr wahrscheinlich." Es komme nur noch barauf an, den Druck der Demonstration zu verstärken, demgemäß noch einige Infanterie nach Schlesien marschiren zu lassen (Verstärtung an Kavallerie murde zu theuer kommen) und Hendel bis nach Tilsit vorrücken zu lassen, um die Schweden zu ermuthigen. Dem Fürsten Reuß moge der König sagen, daß er zur Armee abgehe, nicht um den Krieg zu beginnen, sondern um für jede Eventualität bereit zu "Eure Majestät bedarf keiner Aggression, Desterreich wird sich zu Konzessionen bereit finden. Wir können auch die Cession Galiziens nicht mehr burch einen Krieg, deffen Erfolg unzweifelhaft sein soll, erzwingen, ohne einen allgemeinen und begründeten Vorwurf auf uns zu laden, da Leopold durch Annahme des status quo ante den Krieg abzuwenden vermag. Das gewichtigste Interesse Eurer Majestät scheint mir zu fordern, der Annahme bes status quo ante zwischen Schweden und Rufland vor einem Offensivirieg von ungewissem Ausgange den Vorzug zu geben, und was Defterreich betrifft, diesem ebenfalls mit einer leichten

Modifikation zuzustimmen, da Leopold Danzig und Thorn zugestehen will (30. Mai)." Wit so leichtblütigem Bertrauen trat Herpberg in eine, wie er selbst sagt, "höchst delikate und epinose Berhandlung", mit dem vollen Bewuftfein, daß England nichts als ben Stand vor bem Kriege im Sinn habe, mit dem vollen Bewuktsein, daß der König in anderer Richtung steuere. großes Talent war die Leichtigkeit, die außerordentliche Gewandtheit der diplomatischen Diskussion, der Reichthum an Auskunfts= und Unterhandlungsmitteln, die ihm bann von allen Seiten zu= strömten. Eben diese seine technische Birtuosität führte ihn irre. Er war von einem naiven Vertrauen auf die Kraft seiner Dentichriften, auf die Stärfe und Wirksamkeit seiner Grunde erfüllt. Er hielt sich fest überzeugt, die Gegner über ihre Interessen auftlären, sie für seine Bläne gewinnen zu können. Er war gewiß, die Desterreicher zu überreden, sie von ihrem wahren Vortheil zu überzeugen; ber König hielt den Kall im Auge, daß fie fich nicht überreben ließen.

Bevor der König zur Armee abging, verlangte er in einem Schreiben an Leopold, beffen Fassung Hertherg auf Weisung bes Königs hatte schärfen muffen, bestimmte Aeußerung über die konfibentiellen Eröffnungen zu einer Ausgleichung, welche am 5. Mai gemacht worden seien und den Abschluß eines Waffenstillstandes mit der Pforte (2. Juni). Wit den Führern der Opposition in Ungarn war der König bereits feit den letten Monaten des Jahres 1789 in Beziehung. Ende März hatte er sie wissen laffen, daß ein Kavallerieforps nach Oberschlefien marschire und alle Beurlaubten der preußischen Armee zum 1. April einberufen Ende Mai schrieb er seinem Gefandten Jakobi in Wien: seien. ber Moment sei gekommen, die Ungarn in Bewegung zu bringen, "ich gebe Ihnen ausdrücklich auf, hierin nichts zu versäumen," 1) und wies dann am 2. Juni Jakobi an, darauf hinzuwirken, daß der zur Feststellung des Inauguraldiploms versammelte ungarische Landtag die Uebernahme der Garantie der ungarischen Berfassung von Seiten Preußens verlange und keine Truppen zum

<sup>1)</sup> Weisung an Jakobi vom 26. Mai; g. St. A.

Kriege gegen Breufen bewillige. Auch mit einigen Magnaten Galiziens waren Berbindungen angefnüpft, die dem Wiener Rabinet nicht ganz verborgen blieben. 1) König Guftav von Schweben schwankte ben Anerbietungen Katharina's gegenüber, die ber Gesandte Spaniens in Petersburg ihm zugehen ließ, ob er den Krieg fortseten solle. Bon Breugen, England und Solland verlangte er eine weitere Unterstützung von drei Millionen Thalern. England wollte das auf seinen Theil entfallende Drittheil dieser Summe nur als Darleben gegen brei Prozent Rinfen zahlen. da die Form der Subsidie seine neutrale Stellung Rukland gegenüber kompromittire. Holland weigerte seinen Antheil schlecht= Friedrich Wilhelm stellte dem Könige Gustav zunächst 600 Last Getreide zur Verfügung; 500 Last, schrieb er am 18. Mai seinem Gesandten Borcke in Stockholm, seien bereits aus Memel abgegangen; er überfendete Guftav eine bedeutende Summe aus seiner Chatulle, stellte weitere Zahlungen in Aussicht und wies Borcke an. den Subsidienvertrag auch ohne Holland zum Abschluß zu bringen. Herkberg unterrichtete er. baß Bendel gegen die ruffische Grenze vorruden und Schlieffen bie zur Unterftützung ber Belgier geeignetfte Stellung einnehmen Die Ratififation des Bertrages mit der Pforte durfe nicht länger verzögert werden (9. Juni). Auch nach anderer Seite bin hatte ber Konig auf seine Sand Borforge getroffen. England war mit Spanien in Konflift gerathen, seine Kräfte konnten durch einen Seekrieg gegen Spanien, welchem der Kamilienpatt Frankreichs Bulfe sicherte, in Anspruch genommen werden; badurch würde trot der Revolution in Frankreich die Allianz der Raiserhöfe mit den bourbonischen Höfen herbeigeführt worden Friedrich Wilhelm meinte: es sei die Besorgnif vor diesem Kriege, vor dieser Allianz, welche das englische Kabinet so zaghaft gegen die Raiserhöfe auftreten lasse. Ohne seinen Minister und ohne konservative Bedenken greift er zu einem Mittel, welches biesen Konflift verhüten und damit Englands Kräfte freihalten foll. Spanische Kapitäne hatten eine eigenmächtige Nieder-

<sup>1)</sup> Bericht Jakobi's vom 26. April 1790.

lassung englischer Raufleute im Nootkasunde boch oben in Ralifornien zerstört. England hatte Genuathuung verlangt. Spanien auf Grund des Familienpatts Frankreichs Hülfe in Anspruch genommen. Die Minister Ludwigs forderten Mitte Mai von der konftituirenden Versammlung die zur Armirung von 30 Linienschiffen nöthigen Mittel. Der König wies Golt an: "durch die Demokraten der Versammlung die Bewilligung zu verhindern:" er solle sie darauf aufmerksam machen, daß der Krieg die Autorität des Königs wieder aufrichten werde. Mit Bethion und Barnave längst in Verbindung, ließ Golt diese gegen den Familienpatt und gegen den Verfailler Vertrag eindringliche Reden halten. Und da bei diesem Anlaß in Frage kam, wem in dem neuen Frankreich das Recht über Krieg und Frieden zustehen solle. brachte Bethion mit dem linken Centrum der konstituirenden Bersammlung den Beschluß zur Annahme, daß die Bertretung über Arieg und Frieden zu befinden habe. Mirabeau's ganze Beredsamkeit vermochte nur den Zusat: "auf Antrag des Königs" Da nun auch die Geldbewilligung höchst undurchzubringen. genügend ausfiel, konnte Spanien bie erbetene Bulfe nicht gewährt Ohne Franfreich glaubte ber leitende Minister Spaniens, Florida Blanca, den Krieg gegen England nicht wagen zu dürfen. Er fügte sich den Forderungen Englands. Der Seefrieg und die Quadrupelallianz waren verhütet. Der König war sehr zu= frieden. Er wies Golt an, Diefen Bethion warm zu halten, ihm seine, des Königs, Zufriedenheit auszusprechen und forderte die Aeuferung des Gefandten, ob es nicht zweckmäßig wäre, Bethion ein Jahresgehalt auszuseten.

Herzberg war dem Könige zur Armee gefolgt. Seinem Kollegen Finkenstein klagt er, daß der König die Vertreter der Seemächte bei den Unterhandlungen nicht zulassen, daß er für diese selbst nur drei Wochen Zeit gewähren wolle, "damit die Armee in den Kantonnements nicht umkomme"; die Vesehle, die der König Kalkreuth und Lucchesini ertheilt habe, setzen eine Offensivallianz mit Polen für den Kriegsfall voraus (16. Juni). Seinen Gesandten in Stockholm wies der König am 18. Juni aus dem Kabinet an: Gustav Muth zur Fortsetzung des Krieges

gu machen. Der Bertreter Englands, Ewart, berichtet am 24. Juni aus Breslau: ber König brange auf ben Krieg; bom Hauptquartier gebe das Gerücht aus, daß der Bruch unvermeiblich fei. Der König hatte Hertsberg geschrieben: er könne nicht auftimmen, daß Desterreich in Besitz des eroberten Belgrad bleibe, die Türken könnten dies noch weniger; er werde nicht davon abgeben, daß Defterreich ein gutes Stud Galizien ben Bolen berausgebe. Bor allen Dingen komme es aber barauf an, daß Alles in weniger als drei Wochen entschieden sei. "Ich will meine Zeit nicht verlieren, nicht unnütz enorme Summen aufwenden und dazu meine Armee durch Desertion und Krankheiten schwächen (14. Juni)." In den nächsten Tagen batte er hinzugefügt: "die Unterhandlung burfe nicht schleppend geführt, aber auch nicht vor Ende des Monats abgebrochen werden; erst dann werde die Armee bereit fein; die Ratifikation des Bertrages mit der Pforte muffe end= lich abgeben; es sei kein Augenblick mehr zu verlieren; "ich will ber Bforte fest versichert sein." Burben die Bertreter Englands und hollands zur Theilnahme an der Verhandlung zugelaffen (was Hertberg wiederholt befürwortet), so würde Desterreich bies für einen Kongreß ausgeben und dadurch die Ungarn und die Türken entmuthigen. 1) Die Ratifikation bes Bertrages mit der Bforte mußte Hertzberg sich nun endlich entschließen, am 24. Juni mittelft Ruriers abgeben zu laffen.

Der Bevollmächtigte Desterreichs, ber Staatsreserendar Spielmann, traf am 25. Juni in Reichenbach ein; er brachte Leopolds Antwort auf das Schreiben des Königs vom 2. Juni; sein Auftrag ging nach Leopolds Schreiben dahin: mit den Winistern des Königs auf Grund des status quo essentiel oder auf Grund einer Ausgleichung gegenseitiger Bortheile eine Uebereinstunft abzuschließen. Der König bemerkte Herzberg auf die Anzeige von Spielmanns Ankunst: "Ist der Theil Galiziens, den die Desterreicher Polen cediren wollen, zu klein, so ist die Sache unthunlich. Es würde uns dies mit der Pforte entzweien und uns das Vertrauen der Polen entziehen, da die Entschädigung

<sup>1)</sup> Beisungen vom 14., 17., 19., 21. und 24. Juni; g. St. A.

für Danzig und Thorn unausreichend wäre. Der volle status quo ware dann in gewisser Weise ehrenvoller (26. Juni)." Am folgenden Morgen fügte er hinzu. daß er an der Spike der Armee nicht so konziliant sein könne als daheim im Rabinet. Hertberg berichtete: Spielmann habe in der abgehaltenen Konferenz die vollen Grenzen von Bassarowitz und dazu die Abtretung des Theils von Bosnien, der zwischen der Unna und dem Verbacz liege, gefordert: dafür sei Desterreich bereit, in Galizien 144 Quadrat-Meilen mit 308,000 Einwohnern (nach seiner Rechnung) Er (Hertberg) habe Belgrad bestritten, in Galizien abzutreten. noch Brody und die Salzwerke verlangt und "einiges aus bem fräftigen Schreiben vorgelesen, welches Eure Majestät biefen Morgen an mich gerichtet hat. Es ist sehr möglich, daß die Herstellung des vollen status quo ehrenvoller für Eure Majestät und zufriedenstellender für die Bforte sein würde, aber weder würden Eure Majestät dann Danzig und Thorn noch die Bolen etwas von Galizien erlangen (27. Juni)."

In der Konferenz, welche der König am folgenden Tage mit Herzberg, dem Herzog von Braunschweig, den Generalen Möllendorf und Kalkstein abhielt, wurden die Modifikationen der Präliminarpunkte vom 5. Mai festgestellt, die den Vertretern Defterreichs, Spielmann und Reuf, bemnächst zu eröffnen seien. Sie lauteten in von Hertberg formulirter Fassung nunmehr dahin, daß Desterreich die Grenzen des Friedens von Bassarowit ohne Belgrad von der Pforte erhalten solle, wenn es zu der angebotenen Abtretung in Galizien die Kreise Bochnia, Tarnow, Rceczow. Ramost, die Stadt Brody und die Salzwerfe von Bielizka hinzufüge. Herpberg berechnete die Einwohnerzahl dieser Gebiete insgesammt auf 800,000. 1) Sett Rugland den Krieg fort, so verpflichtet sich Desterreich, Rugland nicht weiter zu unterstützen. Die Verfassung Belgiens wird hergestellt, und bas beutsche Reich wird mit ben Seemächten beren Beobachtung garantiren. Allen bei den Unruhen Betheiligten wird Amnestie zu Theil. Dasselbe wird für das Bisthum Lüttich geschehen,

<sup>1)</sup> Immediatbericht vom 6. Juli; g. St. A.

für welches unter Vermittelung des Areisdirektoriums eine neue Berfassung festgestellt werden wird. Diesen Borschlägen gegenüber. welche Hertzberg ihnen vorlas (29. Juni), beharrten die Vertreter Desterreichs auf dem Standpunkt, den sie am 27. Juni genommen hatten: die Grenzen von Paffarowit habe die Pforte bereits selbst angeboten, um so mehr mußten sie auf Belgrad und jenen Theil Arvatiens bestehen. Hertberg ließ durchblicken, daß Belarad vielleicht konzedirt werden konnte, wenn deffen Werke rafirt würden, daß man auch für den Umfang der galizischen Abtretung nicht nnerbittlich sein werde. Endlich erklärten sich Spielmann und Reuß bereit, über die Bräliminarpunkte nach Wien zu berichten. Seinem Berichte über diese Konferenz fügte Hertberg eine Melbung Jakobi's aus Wien bei, "die noch einige Hoffnung läßt, daß Leopold meine sehr verständigen Vorschläge annehmen wird." Schließlich ersuchte er ben König, Lucchefini aus Warschau herbeizurufen, um über die Meinung der Bolen bezüglich der bisherigen Vorschläge sichere Auskunft zu erlangen (29. Juni). Der König erwiderte: "Wir können über die Grenzen von Baffarowis nicht hinausgehen, ohne bas Vertrauen ber Pforte für immer einzubüßen. Uebrigens weiß ich nicht, daß fie die Grenzen von Baffarowit angeboten hatte, wie Spiel= mann behauptet. Un der Cession der galizischen Kreise mussen wir festzuhalten suchen. Wenn die Türken nicht abtreten wollen, müssen wir auf den vollen status quo zurücktommen, der immer ein ehrenvolles Abkommen sein wird, und wenn die Desterreicher darauf nicht eingehen wollen, muß man sie zwingen und sich selbst seine Entschädigung für die Kriegskosten suchen (29. Juni)." Hertberg bemerkte in seiner Entgegnung, daß Belgrad zu ben Gebieten gehöre, die die Bforte im Frieden von Baffarowit abgetreten habe, daß der Bezirkt zwischen Unna und Verbacz werthlos sei; gehe Breugen auf den vollen status quo zuruck, so sei die Aussicht auf Danzia und Thorn verloren (30. Juni).

Die Berichte Lucchesini's aus Warschau ließen kaum einen Zweisel, daß die Republik die Abtretung Danzigs und Thorns verweigern werde; er selbst wie Jakobi in Wien waren der Meinung, daß Desterreich nur unterhandele, um den König mit

der Pforte zu überwerfen; der Lettere meldete, daß die Abfendung eines Bevollmächtigten (Herbert's) nach Jaffy, wo Potemkin mit Kommissaren der Pforte verhandelte, am 2. Juli Jakobi wie Lucchesini führten aus, daß sie in Anbetracht der inneren wie der militärischen Lage Desterreichs nur für den Krieg votiren könnten. Bei Uebersendung dieser Berichte trug Herzberg dem Könige noch ein Mal vor, daß er gegen den Krieg stimme, obwol berfelbe große Chancen haben könne. Aber England werde nur dann in biefen eintreten, wenn Defterreich die Herstellung des vollen status quo weigere. Dieser sei freilich beffer für die Pforte und ehrenvoller für den König, aber nicht vortheilhaft. Sein verständiger Blan bezwecke, das Wagniß des Kriegs zu vermeiden. Es sei der mittlere Weg. Die Bforte könne wohl zufrieden fein, gegen das kleine Opfer der Grenzen von Bassarowitz die Wallachei und die Moldau zu behalten: die Ceffion Danzigs und Thorns Seitens der Polen herbeizuführen. sobald Breugen mit Desterreich einig sei, "mache er sich start". Rugleich erneuerte er die Bitte, Lucchefini tommen zu laffen. (6. Jul.) Als Jakobi dann von diesem Tage aus Wien melbete. ber Gefandte der polnischen Republik in Wien miffe bereits, mas die Bforte abtreten folle, der dortige Bertreter Englands sei gegen diese Abtretung und werde sie in Konstantinopel nicht unterstüßen, was Kaunit dort wol ausbeuten werde, und dem Minister mittheilte, daß Magnaten der Ungarn bei ihm die Uebernahme ber Garantie ihrer Verfassung von Seiten Preußens angeregt hätten (bem Könige hatte Sakobi schon am 20. Juni gemeldet, daß die Partei der preußischen Garantie das Uebergewicht auf bem Landtage zu Best habe) fügte Herzberg hinzu: Die Pforte werde schon nachgeben, sie habe eben eine Niederlage erlitten (in einem Gefechte bei Ralafat follten 1500 Türken getöbtet ober verwundet worden sein), und falls Oesterreich sich hartnäckig erweise, könne der König wol Amnestie für die Ungarn und die Garantie der ungarischen Verfassung fordern, besonders wenn der ungarische Landtag diese Garantie reklamire (9. Juli).

Die Antwort aus Wien auf die Vorschläge vom 29. Juni mußte bennächst eintreffen. Der König saßte seinen Entschluß.

In der Absendung Herberts nach Jassy sab er die Absicht Desterreichs. burch Mittheilung seiner Borschläge an die Bforte sein Bündniß mit dieser zu untergraben. 1) "Bolen — so schrieb er Herthera am 11. Juli — hat deutlich erkennen lassen, daß es auf den Austausch mit den galizischen Distrikten einzugehen in keiner Beise geneigt ist. Die Türken werden alles Bertrauen verlieren, wenn man sich behufs der Entschädigung für die geforderten Cessionen auf sie zurüchwerfen will. Rach biesen Erwägungen und in Betracht bes Reitverlustes, welchen diese insidiösen Verhandlungen uns verursachen, ist der Entschluß, den ich gefaßt habe, der beste und ehrenvollste. Es ist der, den status quo, wie er vor dem Kriege bestand, vorzuschlagen; er ist zugleich das Mittel zur Pacifikation, an welches ich mich halten werde." Weiter verlangt der König, daß die Garantie der belaischen Konstitution in die Verhandlung hineingezogen werde, was England und Holland voraussichtlich unterstüßen würden, und Preußens Garantie der ungarischen Konstitution von Desterreich angenommen werde. "Sie werden selbst fühlen, von welcher Bedeutung es für Breuken ist, diesen wichtigen Bunkt zu gewinnen und wie günstig die gegenwärtigen Umstände dafür Der Wunsch meines Alliirten, Englands, und die Unzuträglichfeit, mir das Bertrauen der Bforte und der Bolen zu entfremden, sind ausreichende Gründe, den Gegenstand der Berhandlung in der Weise zu ändern, wie ich vorgeschrieben habe und von der ich nicht abgehen werde. In sich selbst ebenso ehrenvoll giebt mir dieser status quo den gerechtesten Anlaß zum Kriege, wenn er verweigert wird; er sichert mir den Vortheil der Uffistenz Englands, das sich dieser nicht versagen könnte; er giebt mir eine feste und dauerhafte Allianz mit der Pforte, und vielleicht kann man, wenn man ihn schärft, dazu gelangen, Rußland von Desterreich zu trennen. An der Spite einer bereit stehenden Armee seine Zeit mit Verhandlungen hinzubringen, ist eben so unziemlich als unvortheilhaft (11. Juli). "2) Hertherg

<sup>1)</sup> Weisung an Jakobi vom 9. Juli.

<sup>\*)</sup> Bei Ranke Deutsche Mächte 2, 379 ist diese Weisung wörtlich abgedruckt, aber in zwei Theile zerlegt als zwei Schreiben von bemielben Tage. Das an=

entgegnete: er sei in sein Brojekt nicht verliebt; er habe es nur porgeschlagen, weil er es den Interessen des Königs förderlich halte. Die Verhandlungen über dasselbe würde er ebenso schnell beendigt haben als bie über Herstellung bes Standes vor dem Auch für letteren sei die Konkurrenz Ruklands und der Pforte erforderlich. Die Forderung des einfachen status quo sei eine Demüthigung für Leopold, und wenn die Garantie der ungarischen Konstitution conditio sine qua non sein solle, so sei das der Krieg (11. Juli). Gleich am folgenden Tage hatte er freilich dem Könige eine Mittheilung des englischen Kabinets vorzulegen, in welcher der Herzog von Leeds ausführte: England sei stets ber Ansicht gewesen, daß nur für Herstellung bes status quo por dem Kriege Gewalt mit Recht angewendet werden könne. Der König verlangte, daß Herpberg die Antwort, die der Kurier aus Wien bringe, einfach zum Bericht nehme. Conditio sine qua non wolle er aus der Garantie der ungarischen Konstitution nicht machen. Die Ungarn selbst müßten diese verlangen; sie hätten bies am nächsten Vierzehnten thun wollen. 1) Dann würde sich wol Anlag finden, dem öfterreichischen Minister hiervon in gemäßigter Beise zu sprechen. Kaunit entfalte alle Sulfsmittel ber kunftreichsten Politik, wie die eingegangenen Berichte und bas Schreiben Jakobi's 2) bewiesen, aber die Mühe sei vergebens, wenn der feste und sichere Weg eingehalten werde, der betreten sei und von dem er (der König) sich nicht entfernen werde. "Sie können England und Holland von meinen Absichten für ben status quo unterrichten, und von England eine feste Erklärung in Wien sowie die Absendung einer Flotte ins baltische Meer verlangen, um ben König von Schweden zu retten und die preußische Kuste im Kriegsfall zu beden. Morgen um zehn Uhr früh würde ich Sie gern hier seben, um gemeinsam die nöthigen

gebliche zweite Schreiben ist der Ansang der Weisung, das erste der Schluß. Statt deporterai ist departirai zu lesen.

<sup>1)</sup> Ich habe nur den Bericht Jakobi's vom 3. Juli ermitteln können, in welchem dieser dem Könige meldet, der Bertrauensmann habe ihm gesagt, die Forderung werde über acht Tage gestellt werden.

<sup>3)</sup> Es ist wol beffen Schreiben vom 6. Juli gemeint.

Maßregeln zu beschließen, diesen gordischen Knoten, den uns Kaumit geflochten hat, zu durchhauen (13. Juli)." 1)

Die Erklärung des Wiener Kabinets auf die Präliminarspunkte vom 29. Juni, welche die Bertreter Oesterreichs dem Grasen Herzberg in der Konserenz vom 13. Juli mittheilten, acceptirte die Grenzen von Passarowitz einschließlich Belgrads, wies aber zugleich die verlangte Erweiterung der galizischen Abtretung, insbesondere die der Salzwerke, zurück. Bestehe Preußen auf der Zurückgabe Belgrads, dann würde man vor der Räumung die Werke sprengen. Zum Ersatz der mit Belgrad wegsallenden Grenzdeckung müßte Desterreich in diesem Falle auf die Gewährung Orsowa's und des Distrikts zwischen der Unna und dem Verbacz bestehen. Dieser Meldung fügte Herzberg hinzu: ohne Krieg sei zum vollen status quo nicht zu geslangen, wol aber lasse sich auf Grund der österreichischen Antwort ein konvenables Arrangement schließen.

Der König hat die Erwägungen aufgezeichnet, die sich ihm bei Empfang dieser Mittheilung aufdrängten. "Es wird schwer, wenn nicht unmöglich sein, daß ich Desterreich hindere, wenn es mit der Pforte in Unterhandlung tritt, diese zu großem Nachstheil für die Pforte zu wenden. Wenn ich der Abtretung Drsowa's oder des Bezirfes an der Unna zustimme, so weiche ich selbst vom status quo ab und gebe mir ein Dementi. Auch sehe ich nicht, wie die Seemächte den Wiener Hos hindern sollten, seinen möglichsten Vortheil zu suchen, wenn er einmal mit der Pforte verhandelt. Warum sollte ich an der Spitze meiner Armee von meinen Vorschlägen zurückweichen und warum soll sich der König von Ungarn gedemüthigt fühlen, wenn ich auf die Vorschläge zurücksomme, die er mir selbst in seinem Vriese gemacht hat. \*) Demnach wäre meine Weinung, sosort meine Forderung des uns

<sup>1)</sup> Beisungen vom 12. und 13. Juli. In dem Abbruck der Letzteren bei Ranke a. a. D. 2, 381 ist für noeud Gordien trainé par Kaunitz nach dem Original tressé zu lesen.

<sup>\*)</sup> Es sind die Schreiben Leopold's vom 25. März und 28. April gemeint. (S. 14. 17). Leopold hatte sich besonders in den dem ersten Briefe beigelegten porgängigen Betrachtungen" in diesem Sinne ausgesprochen.

beschränkten status quo zu wiederholen und zugleich zu erkennen zu geben, daß, wenn man diese abweist, meine Minister Besehl haben, Wien ohne Weiteres zu verlassen. Wenn diese Antwort morgen abgeht, kann ich gegen den Ersten (des nächsten Monats) Erwiderung haben, während inzwischen meine Armee gegen die Grenzen vorrückt." <sup>1</sup>)

Auch ein zweiter Bortrag Herpbergs von demselben Tage und die Gegengründe, die diefer dann in der Konferenz am 14. Juli Bormittags geltend machte, irrten den König nicht. In jenem hatte er ausgeführt, daß, falls der König nicht auf den Krieg bestehe, die Aussichten für das Ausgleichungsprojekt gunftiger seien als für den status quo. Desterreich werde diesen boch höchstens für sich annehmen und man müßte dann den Krieg gegen Rußland fortsetzen. Aber man könnte Rußland den Bezirk von Otschakow bis zum Oniestr bieten. Dann würden Desterreich und Rukland selbst bazu beitragen, die Zustimmung Bolens zur Abtretung von Danzig und Thorn herbeizuführen. Sollten jedoch die Polen durchaus hartnäckig bleiben, so würde der König als Aequivalent für die Abtretungen der Pforte das österreichische Schlesien in Anspruch nehmen können. Der König hatte, nachdem er die Weisung, welche Kaunitz unter dem 7. Juli Reuß und Svielmann in Erwiderung auf die preußischen Vorschläge vom 29. Juni ertheilt, gelesen, einige Bemerkungen aufgezeichnet, welche er Herzberg in der Konferenz übergab: Aus dem Memoire des Fürsten Kaunitz gehe klar hervor, "daß die insidiosen Absichten des Wiener Hofes nur bezwecken, uns zu narren, die Zeit verlieren zu machen, in der die Armee agiren fann, und uns das Vertrauen unferer Verbundeten, insbesondere der Türken, durch auf ihre Kosten zu treffende Arrangements zu entfremden." Aus diesen Erwägungen folge, daß das Anerbieten des Besitsstandes vor dem Kriege der ehrenvollste und vortheilhafteste Entschluß für Preußen sei, die Dinge zu einer schnellen

<sup>\*)</sup> Diese Aufzeichnung ist undatirt, kann aber nur am 13. Juli Nachmittags nach Empfang der ersten Weldung von der Konserenz dieses Tages geschrieben sein.

Entscheidung zu führen. Berzichte Leopold, wie er (ber König) selbst, auf Erwerbungen, so könne der Wassenstillstand auf der Stelle eintreten, aber die Antwort müsse binnen zehn Tagen erfolgen, da die Jahreszeit vorrücke; Leopold müsse sich sagen, daß das Geschick der Wassen erhebliche Beränderungen in den Unterhandlungen zwischen den kriegführenden Parteien herbeissühren könne. Nachdem der König diese Bemerkungen Herbeissühren könnerenz als Direktion für die weitere Unterhandlung übergeben, machte dieser Bedenken gegen die zu stellende Frist geltend und lehnte den Vorschlag des Königs, den Marquis Lucchesini bei der Konserenz des nächsten Tages assissitiren zu lassen, ab.

Der König schloß hieraus, daß Herzberg, immer noch an seinem Blane festhaltend, die Verhandlung weiter hinauszuziehen versuchen könnte, und schrieb, dem vorzubeugen, ihm am 14. Rach= mittags: "Sie wissen selbst, daß die morgende Konferenz zu wichtig sein wird, um mir nicht am Herzen zu liegen. Ich will Ihnen beshalb noch ein Mal sagen. Sich ftrifte an bas zu halten. was ich Ihnen diesen Morgen übergeben habe. Sie können Sich besselben als Unterlage eines Memoires bedienen, das Sie den Desterreichern mittheilen werden. Ich sehe kein Unglück dabei. diesen schriftlich zu sagen, daß ich in acht bis zehn Tagen Antwort haben musse, mindestens muß ihnen dies mundlich gesagt werden. Ich bestehe hierauf absolut, um alle Zögerungen auszuschließen. und ich sage Ihnen, daß wir uns brouilliren werden, wenn Sie die Sache noch länger traimiren. Ich will dies absolut nicht, Ich will die Dinge in der einen oder in der anderen Weise ent= Ihre Absichten sind gut, aber Sie schaden bem schieden wissen. Wohle des Staates, wenn Sie nicht jede Ausflucht abschneiden. Wir dürfen uns von Raunit nicht länger narren lassen. Es ist sicher, daß meine Idee, für den Augenblick auf Danzig und Thorn zu verzichten, Leopold nöthigen wird, flar zu sprechen; sie finden noch tausend Ausflüchte, wenn man ihnen nicht ben status quo stricte vorschlägt." Herpberg erwiderte furz und trocken: den Briefwechsel mit Leopold habe der König seiner Zeit genehmigt, theils um Zeit für ben Marsch ber Armee zu ge=

winnen, theils um die verbündeten Höfe zu kontentiren; nad Raunit habe er sich nicht hinhalten lassen (14. Juli). folgenden Tage Abends berichtete er, daß er in der Konferenz ben status quo plenier gefordert habe. Die Desterreicher feien auherordentlich überrascht gewesen. Als er das Zimmer einen Augenblick verlaffen, habe Spielmann die Vertreter der Seemächte beschworen, den Krieg zu verhindern. Vielleicht biete Kürst Reuk doch noch das österreichische Schlesien für die kleine Wie Spielmann behaupte, habe dieselbe 140,000 Gin-Mallachei. wohner und gewähre ein Jahreseinkommen von 200,000 Thalern (15. Juli). Der König bezeugte Hertberg seine "außerordentliche Befriedigung" über die Erklärung, die er in der gestrigen Konferenz abgegeben, so wie über die den Desterreichern zugestellte "Wir werden nun sehen, ob der Wiener Hof den Krieg wagen wird. Satobi's gestern eingegangener Bericht zeigt, baß bie Verlegenheiten für den Wiener Hof sich steigern werden, wenn er sich weigert, auf meine Absichten einzutreten." Jakobi meldete unter dem 12. Juli, daß die Forderung der Garantie der Berfassung in das Inauguraldiplom aufgenommen sei, ferner verlange der Landtag Friede mit Breußen und der Pforte, die Rücksehr der ungarischen Truppen aus Böhmen und Mähren nach Ungarn, ein Verlangen, welches vier Husarenregimenter bereits von sich aus gestellt; überdies sei ber Hof durch die Berhandlungen der Versammlung in Paris über den Familienpakt und den Traktat von Versailles sehr beunruhigt. "Bielleicht," so fährt der König fort, "bringt die Mikstimmung des Fürsten Raunitz und der falsche Ehrgeiz Lasch's Leopold dazu, den Krieg zu wagen. Der feste und fräftige Entschluß, den ich gefaßt, kann allein eine endlose Unterhandlung vermeiden, die von Seiten Defterreichs immer infibios und bie für mich an ber Spite ber Armee, die ich zum ersten Mal besehlige, wenig geziemend gewesen wäre. Ich bin erfreut (charmé), daß Sie mich so gut unterstützt haben, und Sie dürfen Sich von dem einmal eingeschlagenen Wege nicht wieder entfernen (16. Juli)." Auf Hergbergs Bericht von demselben Tage, in welchem er befürwortete, den status quo dahin zu milbern, daß Desterreich die von ihm erftrebte Sicherung seiner Grenzen gegen die Pforte erlange, und den Wunsch des Fürsten Reuß mittheilte, eine Zusicherung bezüglich Belgiens zu bekommen, — er habe ihn vorläusig damit beruhigt, daß wenn man in der Hauptsache einig sei, das Uebrige sich sinden werde — gab der König Nachmittags Bescheidung: "Vor allen Dingen erwarte ich, daß der Wiener Hof sich sosort und kategorisch über den ihm gestern vorgeschlagenen status quo erklärt; bevor dies geschehen, werde ich mich über keinen andern Artisel erklären."

Ungeduldig drängte der König auf Entscheidung. -Mt der Rurier des Kürsten Reuk (der die Forderung des vollen status quo nach Wien bringen sollte) noch nicht abgegangen, "schreibt er Herkberg am 17. Juli, "so sagen Sie ihm, daß ich die Frist ber zehn Tage von gestern an zähle und daß es ihre Schuld sei, wenn die von mir vorgeschriebene Frist verstreicht." theilte der König Hertberg mit, daß er beschlossen habe, den Grafen Lusi am 20. Juli nach Wien abzusenden, damit derselbe für den Kall der Annahme des Waffenstillstandes und des Besitzstandes vor dem Kriege von dort aus gleich mit dieser Botschaft in das Lager des Grofiveziers abgeben könne. Der Gedanke des Königs war, daß Lusi auf dem Wege durch Ungarn zugleich mit den Magnaten, die im Vertrauen waren, in Beziehung treten fonne. Endlich fagte er Hertberg am 20. Juli: "Da die Antwort von Wien wiederum hinausschiebend sein wird, gebe ich Ihnen auf, das Kriegsmanifest zu entwerfen, damit es bereit ift, wenn diese Leute mich wieder amussiren wollen. Alle meine Mak= nahmen sind getroffen und nichts kann und darf sie aufhalten als die volle Annahme des status quo. Sie werden beshalb wol thun, das Manifest vollständig fertig zu halten." Als Hert= berg entgegnete, daß er das Manifest noch nicht entwerfen könne, daß Reuß und Spielmann ihm sagten: Desterreich werde Europa juridische Beweise vorlegen, daß der König die Ungarn und Galizier zur Revolte angestachelt habe, wiederholte dieser die Weisung, das Manifest fertig zu stellen (21. Juli). mußte sich fügen: "er lege die Materialien zum Manifest zurecht." Zugleich legte er bem Könige eine Weisung nach England zur Unterschrift vor. Die Nachricht von der Schlacht im Svenskasunde

von den schweren Verlusten der schwedischen Linienflotte war ein= getroffen; Hertberg machte das englische Kabinet in dringlicher Weise auf die Nothwendigkeit aufmerksam, eine englische Flotte in das baltische Meer abgeben zu laffen. "Ich bin sehr zu= frieden." erwidert der König, "mit dem, was Sie wegen Absendung der Flotte in das baltische Meer geschrieben. Da England dem Kriege so sehr entgegen ist, wird dies das beste Mittel sein, den Frieden zu erhalten oder bald wieder herzustellen. Bericht zeigt, daß es Zeit ist, das Manifest zu machen;" (Jakobi melbete, daß Cobengl dem Gesandten Englands in Wien, Lord Reith, gesagt habe: niemals haben wir den vollen Besitsftand gewollt, wir nehmen ihn nicht an, es ist der Krieg). 1) "Wenn bie Umstände mich nöthigen zu marschiren, werde ich Sie hiervon wie von den friegerischen Ereignissen benachrichtigen (22. Juli)." Die Armee erhielt Befehl, sich am 25. Juli zum Beginn ber Rechts abmarschirend sollte sie Operationen bereit zu halten. überraschend in Böhmen einbrechen.

Am 23. Juli Nachmittags traf der Kurier mit der Antwort auf die Forderung der Herstellung des vollen Besitzstandes vor dem Kriege aus Wien in Reichenbach ein. Um nächsten Morgen wurde Ronferenz gehalten. Die Antwort erklärte Desterreichs Bereitschaft: auf Grund des Besitstandes por dem Kriege Waffenstillstand und Frieden mit der Pforte zu ichließen, in der Soffnung, daß lettere in Betracht der ungeheuern Zurückstellungen, die ihr dadurch zu Theil würden, unter Mediation des Königs von Preußen einige Modifikationen der Grenze zugestehen werde. Diese sollten, wie Herpberg meldete, in dem kleinen Fort von Orsowa und einer Grenzregulirung an der Unna bestehen, um die Einfälle der Bosnier zu verhüten. Die Bertreter der Seemächte, fügte Bertberg hinzu, seien hiermit einverstanden und achteten es ber Seelengröße des Königs gemäß, Desterreich nicht zu tief zu demüthigen. Er selbst stimme ebenfalls für die Aulassung dieser Modifikationen, da dann auch Bortheile für Breußen zu erlangen sein wür= Beiter erkläre Desterreich, falls Rugland den Krieg fortben.

<sup>1)</sup> Bericht vom 19. Juli. Sikorische Reitschrift, R. F. Bb. I.

setze, an keine andere Verpflichtung gebunden zu sein, als Chotschim für Rufland als neutrales Depot bis zum Frieden befett zu Die Vertreter Desterreichs, fügt Hertberg hinzu, halten diesen Frieden für äußerst wünschenswerth, da andern Falls die Pforte an Rufland mehr verlieren wurde, als Desterreich selbst wünschen könne; er sei zu erreichen, wenn man Rufland den Bezirf von Otichafow bis zum Onieftr zugestehe. Auch hiermit habe sich der Vertreter Englands mit der Bemerkung einverstanden erklärt, daß Otschakow ja geschleift werden könne. Gegen seine großen Augeständnisse fordere Desterreich die Erklärung des Rönigs und ber beiben Seemachte, mitzuwirken, bag Belgien, unter Herstellung der alten Verfassung, die die Garantie der Seemächte aber nicht die Garantie Breußens erhalten werde, unter Leopolds Autorität zurücktrete; endlich verlange Desterreich die bezügliche Konvention durch den Austausch gegenseitiger Deklarationen geschlossen zu sehen. Hertzbergs Botum ging dabin, beide Forberungen zuzugestehen. Die Vertreter ber Seemachte seien ber Meinung, daß durch die Augeständnisse Defterreichs und seinen aus diesen folgenden Sonderfrieden mit der Bforte das Bündniß Desterreichs und Ruflands nicht nur thatfächlich sondern auch formell gelöst sei.

Nach Empfang diese Berichtes entbot der König am folgenden Morgen durch zwei Zeilen Hertherg in das Hauptquartier zu Schönwalde, "um seine Besehle über die schwebende Unterhandlung zu empfangen." Der König übergab ihm die Kunkte, die er auf Grund des Abends zuvor erhaltenen Berichtes aufgesetzt hatte. "Diesen Nachmittag wird der Graf Hertherz zu Reichendach die nachstehenden fünf Kunkte als Mittel zur Ausgleichung meiner Intentionen mit den Wünschen der Vertreter der Seemächte vorschlagen: 1) die Gegendeklaration Preußens geht wesenklich dahin, daß ich den strikten Besitzstand vor dem Kriege als Basis der Pacisisation unter der Bedingung annehme, daß dieser von Desterreich angenommene strikte Besitzstand sofort zu Reichendach von den Ministern der Seemächte im Namen ihrer Souveräne garantirt wird, damit die Desterreicher die Unterhandlung nicht hinausziehen, um Zeit zur Realisstrung ihrer Hoffnungen zu gewinnen; 2) in der Gegendeklaration Preußens barf nur von diesen Hoffnungen die Rede sein, um im Falle einer Acquisition Desterreichs die Hoffnung eines Aequivalents für Breufen hervorzuheben; 3) was die Belgier betrifft, werde ich mich niemals von den Seemächten weber bezüglich ber Herstellung ber Ruhe, noch bezüglich ber Garantie ihrer alten Verfassung trennen: 4) der Friede mit Rugland ift eine von der gegenwärtigen Verhandlung getrennte Angelegenheit; über das Loos der Türken, meiner Allierten, zu wachen, ist meine Sorge und zwar ohne Uebereinkunft im Boraus über Abtretungen, welche bem status quo stricte, den man eben als Basis der Uebereinkunft mit dem Wiener Hofe angenommen hat, so ftark wiedersprechen; 5) die schließliche Friedensverhandlung findet unter Aufsicht und Vermittlung der Minister ber brei Sofe von Berlin, London und bem Haag ftatt, welche ben ftriften Befitftand por bem Kriege garantirt haben und bemgemäß interessirt sind, daß ber Kongreß benselben annimmt (25. Juli)." Hertherg war mit biefer Instruktion kaum wieder in Reichenbach angekommen, als ihm ein weiteres Schreiben des Königs zuging: "Ich habe eben in Erwägung gezogen, daß es zu spät sein wird, noch heute Ronferenz zu halten, da Sie zuerst mit den Ministern der verbundeten Höfe sprechen muffen, um in Gemäßheit der fünf Bunkte mit ihnen übereinzukommen, dann aber die Note für die Konferenz mit den Ministern Desterreichs aufzuseten ift. Es wird bemnach besser sein, die Konferenz auf morgen früh zu verschieben und wir verwenden den Nachmittag, Sie, Ihre Note aufzusetzen, die Sie mir sogleich schicken werden, und ich, dieselbe zu lefen, um zu sehen, ob sie meinem Willen entspricht. Sie werden fie mir schicken, sobald sie aufgesett ift; ich schicke sie zurud, sobald ich sie durchlaufen habe." Hertberg erwiderte: "Ich verschiebe die Konferenz auf morgen und werde die Gegendeklaration abfassen, nachdem ich mit den Ministern ber Seemachte konferirt Die fünf Bunkte sind in meinem Bericht von gestern ent= halten und ich hätte dieselben in meine Contredeklaration aufgenommen, wenn Eure Majestät mir die Ehre erwiesen hatten, hierüber mit mir zu konferiren. Aber ich sehe wol, daß ich Eurer Rajestät Bertrauen nicht habe und haben werbe und nur Minister Sprachrobe (porte-voix) sein soll. Ich würde bennoch glauben, auch bei dieser Gelegenheit zu beweisen, daß ich die Interessen bes Staats tenne und zu handhaben weiß, wie Andere, wenn man mich sie mit Dufe diskutiren ließe." Auf diese Beigerung, die in der Konferenz zu übergebende Deklaration vorzulegen, erhielt Gerkberg um 6 Uhr Abends die folgenden Zeilen des Königs: "Ich erwarte Ihre Contredellaration, von der ich Ihnen bemerkt habe, daß ich fie vor der Uebergabe in der Konferenz sehen wolle, um zu beurtheilen, ob dieselbe meinen Absichten entspricht. Die erste Pflicht eines Ministers ist, seinem herrn zu gehorchen und ich hoffe, daß ich nicht nöthig haben werbe, Sie hieran zu erinnern." 1) Hertberg sandte nunmehr dem Könige seinen Entwurf der Gegendeklaration zu und legte die fünf Artikel des Königs zur Bergleichung bei. Dieser erwiderte: "Für Belgien genügt zu erklären, was mein britter Artikel enthält; er vermeidet Alles, was mich hierin zu weit verwickeln könnte. Uebrigen billige ich Ihre Gegenerklärung. Man wird nur ben Türken bemerklich machen müffen, daß für den Kongreß Jassp. wenn hiervon die Rede fein sollte, wegen der Nähe Botemfins und ber Russen nicht der geeignete Ort sei. Die Artitel, die ich Ihnen gestern zu Ihrer Direktion gegeben, sende ich Ihnen zurud. Man muß wol Acht haben, daß die Desterreicher nicht als Gegenbedingung stellen, daß ich die Türken nicht unterstütze. Sie wer= den Sich hierin streng daran halten, was mein vierter Artikel fagt, daß der Friede mit Rufland eine von dieser Unterhandlung völlig getrennte Angelegenheit ift."

Ueber den Verlauf der Konferenz, die Hertberg, nachdem er diese Weisung am 26. Worgens 9 Uhr aus der Hand des Marquis Lucchesini empfangen, abhielt, berichtet er: nach Versständigung mit den Vertretern der Seemächte habe er den Desterzeichern die Gegendeklaration vorgelegt, die der König ihm vorgeschrieben habe. Spielmann habe gegen die Bestimmung Eins

<sup>1)</sup> Die Datirung dieser Zeilen im Abbrud bei Ranke a. a. O. ist das von Herzberg auf dem Original vermerke Präsentatum.

wand erhoben, daß Preußen und Desterreich gemeinsam Schweden und Rugland vermögen wurden, der Friedensverhandlung auf Grundlage des Besitstandes vor dem Kriege beizutreten. Diesen Vorschlag könne Desterreich seinem Verbündeten nicht machen. Dem Grafen Lufi könne bie Weiterreise von Wien durch Ungarn nicht aestattet werden, bevor die Verhandlung in Reichenbach geschlossen sei. Die Bertreter ber Seemächte hätten verlangt, daß Belgiens Schickfal Gegenstand einer besondern Verhandlung sein musse: daß auch über Modifikationen der alten Verfassung der Brovingen hier nicht entschieden werden dürfe; die Desterreicher forberten bagegen, daß mittelft ber hier zu schließenden Uebereinfunft Die Unterwerfung Belgiens unter Berftellung feiner alten Berfaffung festgestellt werde (26. Juli). Um späten Abend konnte Berkberg hinzufügen, daß ihm die Vertreter der Seemachte um zehn Uhr bie Erklärung bezüglich Belgiens überbracht hatten, die fie mit ben Desterreichern vereinbart. Diese beständen darauf, den status quo ante gegen die Pforte nur gegen den status quo ante in Belgien anzunehmen. Des Königs Garantie der belgischen Verfassung weigerten sich die Desterreicher aus dem Grunde anzunehmen, weil dann auch Galizien und Ungarn Preußens Garantic für ihre Verfassungen fordern würden, eine Folgerung, die er bestritten habe. Um diese Garantie zu verhüten, sei Desterreich entschlossen, den Krieg zu wagen. Die Hauptbeklaration werde keine Schwierigkeiten mehr machen; sowol bezüglich bes Breußen zufallenden Aequivalents der Hoffnungen Desterreichs als der Trennung der Verhandlung mit Rußland von der gegenwärtigen feien Reuß und Spielmann im Weichen. Jene Erklärung über Belgien, die Hertherg diesem zweiten Bericht vom 26. Juli anschloß, erbat er für die Konferenz des nächsten Tages zurück, "falls ich Eurer Majestät nicht noch mündlich Bericht erstatten soll."

Die Resolution des Königs auf diese beiden Berichte übersbrachte der Marquis Lucchesini Herzberg am solgenden Morgen 11 Uhr. Der König billigte sehr, was Herzberg bezüglich der Belgier geantwortet; es sei gut, daß die Minister Destersreichs einem Aequivalent ihrer Hoffnungen beistimmten und der

Trennung vom ruffischen Sofe; dies fei ein großer Gewinn. "Die von den Ministern der Seemachte vorgeschlagene Erklärung bezüglich Belgiens habe ich andern laffen. Haltung und Ausbrude schienen mir nicht zulässig, weil fie lauteten, als ob ich mich entschuldigen wollte, mich in die häuslichen Angelegenheiten eines andern Staates gemischt zu haben. Diese Wendung war ungeziemend, und außerdem hat der Fall nicht existirt. Wenn bie belaische Erklärung, wie ich dieselbe habe aufsetzen laffen, vorgeschlagen ift, muß die Zeichnung auf der Stelle verlangt und zu erkennen gegeben werden, daß weiterer Berzug als Absicht Krieg zu führen angesehen werden würde. Um abzufürzen und weiteren Anfragen zuvorzukommen, habe ich Marquis Lucchefini beauftragt, die belgische Angelegenheit mit ben Ministern ber Seemächte zu diskutiren. Der Bassus: Rußlands und Schwedens Beitritt zur befinitiven Bacifitation auf Grund des status quo herbeizuführen, tann ohne Zweifel megfallen; ich habe Ihnen sogar bereits bemerkt, die ruffische Berhandlung von der gegenwärtigen zu trennen." 1) Bevor dies Schreiben in Hertberg's Hand war, hatte er am 27. Juli Morgens bei Ueberreichung eines Berichts Jakobi's aus Wien bem Könige noch einmal ans Herz gelegt, von der Garantie der belgischen Verfassung abzusehen; die Desterreicher beharrten auf Mblehnung derfelben, die Vertreter der Seemachte hielten es für ummöglich, daß sich der König in die inneren Angelegenheiten Defterreichs mischen wolle; ihm selbst scheine das Verlangen, in innere Fragen Desterreichs einzugreifen, nicht zu rechtfertigen.

Sobald Lucchesini mit jener Weisung und der abgeänderten Deklaration über Belgien in Reichenbach eingetroffen war, berief Herzberg die Gesandten zur Konferenz. "Indem ich den Desterzeichern in gewisser Weise Gewalt anthat und mit dem Bruch der Verhandlung drohte, habe ich diesen Abend die Deklarationen zeichnen und austauschen lassen," meldete er dem Könige. "Die

<sup>1)</sup> Der Abbrud dieses Schreibens bei Ranke a. a. D. S. 386 hat faire accorder, statt saire acceder des Originals; désensive für définitive hat d. Rönig im Original verschrieben.

Ratifikation ohne Observationen und Restriktionen habe ich in acht bis zehn Tagen verlangt. Bollenden Eure Majeftat nun die Bacifikation, indem Sie auch Rufland unter voraussichtlicher Konnivenz Desterreichs nöthigen, auf Grund bes status quo abzuschließen und Schweben vor einem übereilten Frieden bemahren!" Anders fprach Bertberg seinem Rollegen Fintenstein gegenüber. "Ich habe nur meine Feder hergegeben, schreibt er diesem, der König hatte das Uebrige eigenhändig vorgeschrieben. Es bedurfte der äußersten Drohungen, die Desterreicher zur Annahme zu bringen. Sie zeichneten mit dem äußersten Biderstreben. Lucchesini war gegenwärtig und zeigte ihnen die Uhr. Leopold wird Ungarns wegen ratificiren, um sich nach ein paar Sahren zu rächen. Und dabei haben wir mit unserem status quo nicht ein Mal die Bforte gerettet, die den Fortschritten der Russen ausgesett bleibt. Der König will gegen biese nun dieselbe Rolle spielen, die er gegen Desterreich gespielt hat; 55,000 Mann follen nach Oftpreußen aufbrechen." 1) Bezüglich ber voraussichtlichen Konnivenz Desterreichs für die Berhandlung Breugens mit Rufland fah der König flarer als Hertberg. Er schrieb diesem am 28. Juli: "in ber Mittheilung an die Gesandten Breufens (die Herpberg ihm vorgelegt hatte) seien diese Worte zu streichen. Dagegen musse gesagt werben, baß Desterreich verfprochen habe, Rufland im Kriege gegen die Bforte weder bireft noch indireft zu unterstützen; man müsse sich durch Ewart verfichern, daß auch England in Betersburg auf den status quo bringe, und zu diesem Zwecke ein gutes Uebereinkommen mit Schweben und der Pforte treffen. In die Bahlkapitulation muffe die Bestimmung aufgenommen werden, daß zwei Bringen besselben Saufes die geiftliche Rurwurde nicht erlangen fonnten; ber Konig von Böhmen habe viele Söhne." Herpberg fam alsbald wieder auf Danzig und Thorn zurud: Ewart habe ihm ben Gedanken ausgesprochen, die Berhandlungen hierüber in Warschau durch Lucchefini einleiten zu lassen. "Ich habe keinen Grund, antwortete ber König, mich hierin so stark zu beeilen und ich will nicht, baß

<sup>1)</sup> hertberg an Finkenstein am 28. und 31. Juli; g. St. A.

bie Oesterreicher wieder anfangen, von Orsowa zu sprechen, was unsehlbar geschehen würde, wenn sie Wind von dieser Verhandlung bekämen" (5. August).

War Hertberg weniger ftark von dem Gedanken beherrscht, ohne Wagniß gewinnen zu wollen, war er weniger tief in seinem Tauschplan befangen, so mußte er, als nicht nur die Bolen und England sondern auch der König denselben ablehnten, definitiv auf Er sah den König entschlossen auf den dies Projekt verzichten. Krieg losgeben; er mußte ihm Raum bazu schaffen. Wenn ihm der König schrieb, vielleicht schaffen uns Raunitz und Lascy den Krieg, so war es seines Amts, bafür zu sorgen, daß aus diesem "vielleicht" ein "gewiß" wurde. Es lag in Hertberg's Hand und war nichts weniger als schwer, den status quo so zu schärfen, daß Leopold ihn nicht annehmen konnte. Von welcher Gunft die Lage für Preußen war, ist oben hervorgehoben worden. Schlappe, welche die belaischen Truppen am 23. Mai von den Desterreichern erlitten, hatte sie nicht verändert. Am Tage vor dem Abschluß zu Reichenbach, am 26. Juli, schrieb Lufi dem Könige aus Wien: "Der Thron Leopolds ist bis zu den Grundlagen erschüttert. Eure Majestät hält das Geschick einer der erften Mächte Europa's in feiner Hand. Sieht Gure Majeftat sich genöthigt, das Schwert zu ziehen, niemals hat ein Krieg unter glücklicheren Auspicien begonnen. Nicht einige Unzufriedene, ganz Ungarn, die gesammte starke und kriegerische Nation ist bereit, sich zu erheben." Diese Lage zu verwerthen war die Aufgabe, und ber status quo, welchen in Betracht ber Stellung ber Pforte und der Seemächte zu verlangen nicht unvortheilhaft war, mußte dazu führen, wenn die Garantie der ungarischen und belgischen Konstitution einbegriffen, der status quo auf Deutschland ausgedehnt b. h. die Anerkennung des Fürstenbundes und jeder Organisation, die dieser sich zu geben für gut finde, ge= fordert wurden. Statt bessen hat Hertberg, wie wir sahen, den König nicht nur von der Garantie der ungarischen Verfassung abgelenkt, sondern auch die der belgischen ist gegen seine Meinung nach dem Willen des Königs stipulirt worden, freilich in ungenügender Weise; Breugens Garantie stand in zweiter Linie, Die

ber Seemächte in erster; und doch war es Preußen, welches bewaffnet unterhandelte. Den Fürstenbund und das deutsche Reich überging Herpberg's Deklaration mit tiefem Schweigen. Aber selbst wenn Herpberg den Krieg vermeiden wollte. Ginen Bunkt mußte er vor allen anderen treffen: Defterreichs Allianz mit Rufland. Ausgangspunkt und Kern ber ganzen Berhandlung lag für Preußen barin, den klaren und bestimmten Bergicht Desterreichs auf die Allianz mit Rufland zu erlangen. Er überfah diesen Kernpunkt vollständig und ließ es bei ber vom Könige formulirten Kaffung bewenden: "Defterreich verpflichtet sich, Rußland im Kriege gegen die Pforte weder direkt noch indirekt zu unterstützen." Wie aber, wenn Rußland sich der Forderung Breugens: auf Grund des Befitstandes vor dem Kriege mit der Pforte Frieden zu schließen (sie wurde unmittelbar nach dem Schlusse zu Reichenbach in Betersburg gestellt) nicht fügte, wenn es darüber zwischen Preußen und Rufland zum Kriege kam war es Desterreich verwehrt, Rugland gegen Breugen zu Hülfe zu kommen? Das zwischen Rufland und Desterreich bestehende Defensivbundniß verpflichtete Leopold, die Kaiserin gegen jeden Angriff einer dritten Macht zu unterstützen.

Desterreich hat zu Reichenbach eine harte Niederlage erlitten, eine hartere als Preußen sechzig Jahre später zu Olmut. Es ließ sich das Schwert gegen die Pforte aus der Hand winden, entsagte Allem, was es biefer abgenommen, sogar bem so schwer wiedereroberten Belgrad. Der Pforte war ein großer Dienst geleiftet; Lufi fand ben freudigsten Empfang beim Grofvegier. Aber Leopold war zugleich aus der gefährlichsten Krisis befreit und gewann Mittel und Zeit, die Erblande zu pacificiren, Desterreich wieder aufzurichten. Für Preugen war die Gunft ber Lage mit Reichenbach unwiderbringlich dahin. Nicht volle brei Wochen, nachdem hier der Abschluß erfolgt war, machte Guftav von Schweden, gleich nach seinem glänzenden Sieg mit ber Scheerenflotte, der ihn vom Untergange gerettet, Friede mit Rufland (14. Aug.). "Der König ift sehr bose über ben Abfall Schwebens," schreibt Hertberg Finkenstein. "Ich habe nichts Besseres erwartet, wenigstens sind damit die letzten 100,000

Dukaten des Königs gerettet. Ich habe Ewart drei Roten übergeben müssen: da dieser Friede Katharina hartnäckiger machen werde, sei der König genöthigt, noch weitere Berstärkungen nach Oftpreußen zu senden, England muffe sich entschließen, eine Rlotte in die Oftsee zu schicken." 1) Der Zustimmung der beiden Seemächte ficher, liek Leopold seine Truppen in Belgien einrücken. ohne sich um die Stipulationen von Reichenbach zu fümmern. Die Ungarn, von Preußen verlaffen, wurden leicht durch Leovolds Konceffionen und freundliches Begegnen gewonnen. Aus der Ballachei zog Leopold seine Truppen nicht zurück und begann alsbald die Friedensverhandlungen mit der Bforte hinauszuziehen. Sowohl hierdurch wie durch jene Offupation unterstützte er den Arieg Rußlands gegen die Pforte. Katharina versicherte er wiederholt: gezwungen habe er nur auf einen Augenblick nachgegeben. Finanzen und Heer wieder zu ordnen, die Brovinzen zu beruhigen, um ihr dann besto wirksamer beisteben zu kömmen. und Kaunit erflärte schon Ende September ohne Rückhalt: Desterreich werde seine Bundespflichten gegen Rufland erfüllen, wenn Breugen Rufland wegen beffen Weigerung, auf Grund bes status quo ante Frieden zu schließen, angreisen sollte. Fürstenbund, der dem Konflift Breugens und Desterreichs und bessen Ausgang mit ganz anderen Erwartungen entgegen gesehen hatte, fiel in dem Mage auseinander, daß Hertberg selbst für die geringen Aenderungen der Wahlkapitulation, die er beabsichtigte, im Kurfürstenkollegium feine Mehrheit fand, daß er selbst in der Lütticher Sache nicht mehr durchzudringen vermochte. Nicht der status quo trägt die Schuld dieser Folgen; sie waren in verstärktem Maße eingetreten, wenn Herpberg seinen Tausch durchgesetzt hatte - sondern die falsche Stellung, die mangelnde Schärfung der Frage, die an Desterreich gerichtet worden war.

Der Aufgabe, die Hertzberg mit dem Tode Friedrichs II. zufiel, hat er sich, wie groß seine Geschicklichkeit, wie unermüblich seine Arbeitskraft war, doch nicht gewachsen gezeigt. Er hat

<sup>1)</sup> hertberg an Finlenstein 31. August und 1. September; g. St. A.

die deutsche Union fallen und den Staat einen Moment von aukerordentlicher Gunft verfehlen lassen. Er hat dem Könige. der im Feuer seiner ersten Regierungshandlungen, noch ungebrochen von Körperleiden, voll Selbstvertrauen, voll Vertrauen auf die Mittel seines Staates und die Kraft seiner Armee sich anschickte, die Bolitik Friedrichs fortzuseten, die Bahn zu entscheidenden Thaten nicht geöffnet. Wohl mag man geltend machen, daß auch dem Könige der volle Ernst, die letzte Entschlußfraft gemangelt. Aber Niemand wird den Urkunden gegenüber behaubten können. daß es der König in jenen Jahren an Gifer und Thätigkeit fehlen ließ, daß ihm der Ueberblick über die Lage Europa's versagt gewesen, daß er nicht vermocht hätte, auch die entferntesten Sulfsmittel, Die fich ihm boten, zu erkennen, daß ihm Befähigung und Billen gemangelt hatten, fie ruckfichtslos zu ergreifen und auszunuten. Er zeigt sich auf diesem Gebiet vielmehr seinem Minister sehr überlegen. Jedenfalls steht soviel fest, daß ein Minister, der weniger an die Kraft der Unterhandlungen glaubte als Hertberg, mit Leichtigkeit zu ergänzen vermocht hätte, was dem Könige zu energischer Durchführung wirksamer Gedanken der auswärtigen Politik in jenen Jahren fehlte.

## Renere Arbeiten auf dem Gebiet der älteren frangöfischen Berfaffungsgeschichte.

Bon

## 6. Wait.

- Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Première partie. L'empire Romain. Les Germains. La royauté Merovingienne. Paris 1875. 8.
- M. Deloche, La trustis et l'antrustion royal sous les deux premières races. Paris 1873. 8.
- E. Boutaric, Le régime féodal, son origine et son établissement et particulièrement de l'immunité (Revue des questions historiques 36, auxi bejonders abgebruat, Paris 1875).

Drei durch andere Arbeiten vortheilhaft bekannte Gelehrte haben der älteren Verfassungsgeschichte Frankreichs, die seit den Tagen Montesquieu's und Mably's so viele der bedeutendsten Männer beschäftigte, neuerdings ihre Aufmerksamkeit zugewandt: zwei von ihnen um einzelne wichtige Seiten derfelben einer neuen selbständigen Betrachtung zu unterwerfen, Herr Fustel de Coulanges, um einmal im vollen Zusammenhang die Entwicklung ber staatlichen Verhältnisse seines Heimatlandes darzulegen. ber Aufgabe, so in der Behandlungsweise weichen sie fehr von ein= ander ab. Herr Deloche hat seinen Gegenstand in großer Ausführlichkeit, in sorgfältigem Eingehen auf alle Stellen der Quellen und die ganze neuere auch deutsche Literatur behandelt, Herr Boutaric scharf und bestimmt seine, wenigstens für Frankreich wesent= lich neue Auffassung im Gegensatz zu den bisher herrschenden Ansichten, mit Rücksicht namentlich auch auf mehrere deutsche Arbeiten, darzulegen gesucht, Herr Fustel de Coulanges bagegen. wenig bekümmert um das, was andere vor ihm geleistet, aber in sehr bestimmter Opposition zu den ihm wohlbekannten vorherrsschenden Ansichten, eine Darstellung der Versassungsverhältnisse in den angegebenen älteren Perioden französischer Geschichte geseben, die, wenn ihr auch nicht das Verdienst völliger Neuheit zuerkannt werden kann, doch so viel Eigenthümliches und Uebersraschendes darbietet, daß man begreift, wie das Buch in Frankreich Aussehen hat machen müssen, zumal es eine Richtung verstritt, der unter den Verhältnissen der Gegenwart wol eine günstige Stimmung entgegenkommt.

Man fann veranlaßt werden, bei einer neuen französischen Berfassungsgeschichte an das Werk zu denken, das eben in diesen Jahren sich dieselbe Aufgabe für England gestellt hat. Aber ein größerer Unterschied ist kaum denkbar als zwischen den auf umsfassendster gelehrtester Forschung beruhenden Bänden von Stubbs und dieser lebendig und anziehend hingezeichneten Stizze des Franzosen. Dort alles einfache, solide, ganz und gar objektive Schilberung, hier eine auf jeder Seite fast entgegentretende Tendenz, oder wenigstens bestimmt festgehaltene Anschauung, von der aus nun alles beurtheilt, gruppirt, mit Talent und Wärme entwickelt wird.

Herr Fustel de Coulanges ist, um es turz zu sagen, der Meinung, daß das politische Leben Frankreichs wesentlich auf den Grundlagen des römischen Staats beruht, das germanische Element eine sehr unbedeutende Rolle in demselben gespielt habe. Diese Anficht ist ja an sich keineswegs neu, seit Dubos in verschiedenen Gestalten wieder aufgetaucht, bald so, daß man der germanischen Eroberung geringen, bald daß man ihr nur nachtheiligen, hemmenden Einfluß zugeschrieben hat. Dies Buch stellt sich auf die erste Seite. Die durch dasselbe hindurch gehende Anschauung ist die, daß für die politischen Zustände Frankreichs die römische Herrschaft, das römische Kaiserthum, die Grundlage geblieben, durch alle Jahrhunderte hindurch, man wird sagen burfen bis zur Gegenwart hinan, wenn diefer erste Band auch nur noch die Merovingische Periode, oder eigentlich nur die erste größere Hälfte derfelben, wie es am Schluß heifit bis zum Jahre ungefähr 650, umfaßt. Bon ber Fortsetzung liegen aber bereits

-3

man der die vereine der der mittele und der Bertaffer

In runium kinn der ninnfine Sunce, überhampt die miner in the court faire des Curics — nach men inneren de mit dies die auer Galier - mit großer the course which will be a second of the sec A consider the little and the state of the constraints and considerated The state of the s er er der der der der Bent mit dem Bertuffer nur ा एखा अ iemander ce ्र च कर है। इस व र ल्याबदाय दुआरोलाइस व साम était restée in a sure in the second mans Thiande et le gemin mart in einen gruffen Griechtebieb, ob The Board of the Contract of Contract fur Bert bes Cafar if for the management the management as the pro-. A . Marie en e d projondes racines que les the ment of the second and the second and contraine en-.... ... S i. w weompile an temps d'Arioviste, , a. .. .. to concur la traule n'aurait pas pu Eut die Gallier einer selbstän-Le grand in ber abig waren, dut auch für die Germanen, .... to Alterigums und der des germanischen ..... de gernen Bedeutung war, daß die deutschen . . ..... .... Reviele der Alben mit der Kultur des Alterwar in hand tomen, das find Ueberzeugungen, die nicht A de der ber dach ihon en genig ausgefrerechen find. Dagegen .. ... at it mit mitte Mige gang und gar, wenn ber Ber-bei ermig Me imper Oigener ber europäischen Welt und bereit is mitend englettigen Inden (3. 420: L'invasion n'a . the war was a common of the war work workers at an enouvelle no a ad academic conductors, ni des institutions essentiellement germaniques. Ce n'est pas pour la qu'elle a eu de grandes conséquences pour l'avenir), daß es sich im frankischen Staat überall nur um gewisse Modifikationen der römischen Einrichtungen und Verhältnisse gehandelt.

Dabei geht Herr Fustel de Coulanges nicht von der Ansicht aus, welche einzelne seiner Landsleute, kein geringerer namentlich als Guizot, vertreten, daß die Germanen bei ihrem Eintritt in die Geschichte ein robes, auf niedrigster Kulturftufe stehendes Bolf gewesen, den Urbewohnern anderer Erdtheile zu vergleichen (S. 286: Ils n'étaient pas des sauvages et ne ressemblaient en aucune façon aux peuplades de l'Amérique ou de l'Australie); viclmehr zeigten sie mit den alten Griechen und Römern die größte Bermandtschaft (S. 301: Si Tacite avait connu le vieil état social des populations sabelliennes et helleniqués, il y aurait trouvé presque tous les traits de caractère qui le frappèrent si fort en Germanie). Aber statt baraus die Folgerung zu ziehen, daß dieselben nun auch selbständiger reicher Entwickelung fähig gewesen, wie die Kulturvölker des Alterthums, fähig wol, wie die Hellenen und Römer fremde Bildungselemente bei sich aufzunehmen, aber sie dann auch in eigenthümlicher Weise zu verarbeiten und mit den ihnen besonders gegebenen Anlagen ein neues Leben zu begründen, findet der Verfasser nur, daß die Germanen um zehn Jahrhunderte gegen ihre Stammgenoffen zurückgeblieben (S. 283), daß sie wenig Eigenthümliches und Lebensfähiges gehabt, daß es namentlich ganz und gar auf Frrthum beruhe, wenn man bei ihnen eine besondere Freiheit finde, burch sie ein Element der Freiheit in die Geschichte einführen lasse (S. 305: Ce qui dominait de beaucoup dans la Germanie, loin que ce fût la liberté, c'était la subordination) — eine Bemerkung, die wieder besonders gegen Guizot gerichtet ift, bem ber Berf. wol an einer Stelle sein Kompliment macht, ben aber offenbar seine ganze Darstellung nicht am wenigsten befämpfen soll. Aber wie dem auch mit den ersten Deutschen gewesen sein mag, nach dem Verfasser kommt darauf wenig oder nichts an. Denn das alte Germanien, das des Tacitus, ist untergegangen, zerftört, gerftückelt, ebe es mit ber Welt bes Alterthums in Berührung

gekommen und auf das übrige Europa eingewirkt. Les Germains, heißt es, qui vont se montrer dans l'histoire au cinquième siècle et qui envahiront l'empire romain, ne sont pas un peuple jeune que vient hardiment se faire sa place entre les peuples. Ce sont les restes d'une race affaiblie, qui a été assaillie et vaincue pendant trois siècles par les Romains. qui a été ensuite assaillie et vaincue encore par les Slaves et par les Huns, qui a été surtout déchirée par ses longues luttes intérieures, qui a été énervée par une serie de révolutions sociales et qui a perdu ses institutions. Bal. S. 313: Ce n'était pas seulement la population qui s'était amoindrie; les institutions surtout avaient péri; S. 314: Les peuples s'étaient dissous et il n'était resté que les bandes; S. 324: La vraie Germanie était dissoute. Der Verfasser wird nicht müde dasselbe drei und vier Mal zu sagen; fast scheint es da= durch sollen die fehlenden Beweise ersetzt werden. Denn sieht man sich nach dem Grunde so unerhörter, so aller Geschichte in's Gesicht schlagender Behauptungen um, so erstaunt man freilich über die Leichtigkeit, um nicht zu sagen Leichtfertigkeit, mit der Behauptungen gewonnen und geftütt werden. Aus drei Nachrichten, die erhalten, wird geschloffen, daß Germanien drei Jahr= hunderte hindurch fut dechirée par des luttes de partis qui furent en même temps des guerres de classes, c'est-à-dire les plus cruelles de toutes les guerres et les plus dissolvantes pour une société. Die drei Thatsachen sind die Auswanderung ber Bataver von den Chatten, die inneren Streitigkeiten bei den Cherustern - also zwei Ereignisse die, das eine lange, das andere wenigstens eine geraume Zeit vor der Schilderung deutscher Rustände durch Tacitus lagen —, und eine Erzählung Ammian's von Sarmaten an der Donau, que les écrivains du temps rangent parmi les Germains — der Verfasser würde wol sehr in Berlegenheit sein, diese Schriftsteller zu nennen, kennt jedenfalls den Tacitus zu gut, um nicht zu wissen, wie scharf von kundigen Beobachtern Sarmaten und Deutsche geschieden werden.

Comme la vérité historique ne se dégage que d'une étude scrupuleuse des textes, heißt es S. 527. Aber wie es

mit der Kenntniß und Behandlung der Quellen steht, zeigt z. B., daß das als untergeschoben längst allgemein anerkannte Chronicon Maximi als Renanik für die westgothische Geschichte citirt (S. 436). die Lex Salica in's 7. Jahrhundert gesett (S. 502), die fabelbafte Genealogie der Karolinger mit einigen schwachen Borbehalten als wichtiges Zeugniß angeführt wird (S. 522 — 524). Der Berfasser beruft sich für die Bedeutung der terra salica auf Guerard (S. 481 ff.), der bewiesen, daß es Hofland, und verwendet es aleichwol in dem Sinne von Stammland, echtem Eigenthum, den es nie gehabt (S. 465). Hiernach wird man sich nicht mehr wundern, wenn er es möglich macht, bei den Burgundern und Westgothen eine Landtheilung zu leugnen, wie sie allerdings bei den Franken nicht vorgekommen ist; auf Odoaker und die Oftaothen nimmt er keine Rücksicht. Die längere Aus= führung, daß Romani in der Lex Salica nicht die Römer, sondern die nach römischem Recht Freigelassenen bedeuten, hat schon bei einem Landsmann die genügende Widerlegung gefunden Aehnlich wie mit den Quellen wird (Revue historique 2). mit den Thatsachen umgegangen. Man sei geneigt gewesen. bas mallum für eine Versammlung bes Volks zu halten: il n'en est rien - Traduire mallum par assemblée populaire, c'est commettre le même erreur que si, dans le Digeste, on traduisait forum par assemblée du peuple. - Die uns er= haltene Formel der Ernennung eines Grafen im frankischen Reich était passée des bureaux de la chancellerie impériale dans ceux de la chancellerie mérovingienne (S. 440). Um Anfang bes 3. Jahrhunderts habe es fast keinen Franken mehr am rechten Ufer des Rheins gegeben (S. 378). Es fanden sich keine deutschen Ortsnamen im alten Gallien: er moge gefälligft eine Rarte von Flandern zur Sand nehmen. Der Majordomus, oder, wie er hier gleich bezeichnet wird, rector palatii, fut au moins durant les cent années qui suivirent la mort de Clovis, le chef toutpuissant de l'administration, le ministre de l'intérieur d'une Die Wahrheit ist, daß er in dem ersten monarchie absolue. Sahrhundert des frankischen Reiches ein Hofbeamter neben anderen war, der bei der Königin und königlichen Kindern so gut sich fand wie bei dem König. Und ähnlich wie mit diesem ersten Minister der absoluten Monarchie verhält es sich dann mit dieser selbst.

Es soll hiermit ja nicht in Abrede gestellt werden, daß nicht auch über die frankische Verfassung manche richtige und treffende Bemerkung gemacht ist. Die geringe Ginwanderung der Franken, keine Landtheilung, eine starke Königsgewalt, ein Zurücktreten der Theilnahme des Bolks an den öffentlichen Angelegenheiten, das find charafteristische Seiten der ersten merovingischen Veriode. die der Verfasser mit Recht, aber freilich nicht zuerst, und mit einseitiger Uebertreibung (ich führe noch das Wort S. 432 an. das den Auftand bezeichnen soll: la monarchie la plus absolue et l'absence la plus complète de liberté publique) hervor= gehoben hat. Eine sehr rücksichtsvolle Beurtheilung des Buches in einem sonst mit Recht um seiner kritischen Schärfe willen hochgeachteten französischen Blatte hat dem Verfasser hauptsächlich die Nichtbeachtung seiner Borgänger vorgeworfen: von deutscher Litera= tur scheint er überhaupt möglichst wenig wissen zu wollen, obschon er bann Dinge als neu vorträgt, die in dieser längstdargelegt find. Jene Anzeige schiebt eben deutschen Stimmen eine weitere Beurtheis lung des Buches zu. Haben sie bisher sich nicht vernehmen lassen, so lag der Grund wol darin, daß man es vorziehen mochte, über ein Buch zu schweigen, deffen große Schwächen dem bekannten Namen und großen Talent seines Berfassers nicht zur Ehre gereichen können. Sollte aber einmal gesprochen werden, so mußte es auch mit derjenigen Strenge geschehen, die am Plate ift, wenn im Namen und unter dem Schein der Wissenschaft trügerische Gebilde der eigenen Phantasie dem Publikum geboten werden. Die historische Forschung steht in Frankreich auf einer viel zu hohen Stufe, als daß sie eine Arbeit wie diese als sich angehörig betrachten könnte.

Die beiden andern in der Ueberschrift genannten Arbeiten dürfen dafür als Zeugniß angeführt werden. Sie behandeln zum Theil denselben Gegenstand, bewegen sich auf einem Gebiet, mit dem es auch Herr Fustel de Coulanges in der schon erwähnten Fortsetzung seines Buches zu thun hat, sind auch in ihren Resultaten nicht so weit von einander entsernt, während die Art der Beshandlung allerdings eine sehr verschiedene ist.

Wenn Herr Deloche seinen Gegenstand in dem groß und elegant gedruckten Buche mit solcher Weitläusigkeit behandelt, wie es in dem um seiner Gründlichkeit willen oft gescholtenen Deutschland kaum möglich erscheinen würde, so ist die Darstellung Boutaric's, wie es dem Auffatz einer Zeitschrift wol besonders nahe liegen mochte, knapp, mehr nur Resultate als eine Untersuchung gebend. An sich ist ihre Aufgabe eine verschiedene. Doch berühren sie sich an mehr als einer Stelle. Beide kommen mit der Darstellung, welche in meiner Deutschen Versassungsgeschichte gegeben ist, in vielem überein.

Das Resultat der umfassenden Untersuchung von Deloche ist, daß die fränkische Trustis wesentlich verschieden ist von der Baffallität, der Antrustio nicht der unmittelbare Vorgänger des Baffus, daß sich das Berhältniß dieses auf anderen Grundlagen, zu anderer Zeit ausgebildet, die Truftis ihren Untergang gefunben hat, als die Bassallität zur Herrschaft im franklichen Reich gelangte. Der Verfasser behnt nur die Fortdauer bes Instituts noch zu weit aus, indem er Stellen farolingischer Kapitularien, bie auch einer trustis, des trustem facere u. s. w. erwähnen, in benen das Wort aber offenbar eine gang andere Bedeutung hat, auf sie bezieht. Dagegen ist in einer Beurtheilung des Buches von Thevenin bereits Einspruch erhoben. Wenn diese (Revue critique 1874 Nr. 6) aber nicht blos ben Zusammen= hang mit der Baffallität auf der einen Seite, auch mit dem Komitat auf der andern in Abrede stellt, das Antrustionat gar nicht als eine eigenthümliche Institution gelten lassen, den Antrustio gang und gar nur dem Beamten, dem Missus oder Legatarius des Königs an die Seite stellen will, so geht das entschieden zu weit und verkennt die Stellung, welche die Gesetze ihm einräumen. Lex Salica würde nicht, wo sie die Rlassen des Bolks nach dem Wergeld unterscheidet, den Franken in truste und den in ähnlicher Stellung befindlichen Romanus conviva regis befonders berücksichtigt haben, während sie von den Beamten hier nicht spricht; es ware nicht zu erklären, daß in den Zusätzen zur Lex ein ausführliches Kapitel von dem Rechtsverfahren zwischen An= trustionen handelt. Der Ausdruck "in truste esse" der Lex Salica

läßt meines Erachtens auch nicht zu, wie Thevenin will, in der befannten Marculfischen Formel "trustem et fidelitatem conjurare" tautologisch, jenes als den deutschen Ausdruck für Ereue zu nehmen. Es kommt dazu die Analogie der Berhältnisse bei anderen germani= schen Bölkern, den Angelsachsen und Langobarden. Alles dies und was Herr Deloche weiter ausführt, ergiebt freilich nicht, daß die Antrustionen einen Stand im technischen, juristischen Sinn gebildet; aber auch weder biefer noch die Neueren sonst haben das behauptet; Herr Deloche erklärt sich entschieden dagegen, in ihnen einen Abel zu erblicken ober auch nur einen Zusammenhang mit dem alten deutschen Adel anzunehmen. Wanches was über ihre Rechte, ihre Stellung vorgeführt wird, muß als zweifelhaft erscheinen: daß nur Franken in dies Verhältniß eintreten konnten der conviva regis wird sehr bestimmt abgetrennt gehalten —, daß es regelmäßig "chefs de bandes" waren, die einzelnen meist mit friegerischer Begleitung den Gid an den König leisteten, das Institut überhaupt "essentiellement militaire" gewesen, die Antruftionen bann für verfäumten Seerbann die hohe Buge von 600 Solidi zu zahlen gehabt u. a. Es ist aber nicht die Absicht hier auf folche Einzelheiten einzugehen, mit dem Berfaffer über die Auslegung einzelner Stellen zu verhandeln, bei der im allgemeinen die Sorgfalt, welche barauf verwendet ist, gerne anerkannt werden soll. Am meisten Bedenken erregen die etymologischen Bemerkungen, wenn 3. B. der Verfasser, auf die Autorität freilich eines alten beutschen Autors hin, bes Graphiander de weichbildis, es wenigstens für möglich hält, vassus von einem angeblich sächsischen Wort "wassen", das "ligare" bedeuten foll, ab-Man wundert sich auch den dänischen Historiker des 12. Jahrhunderts Saxo Grammaticus bei einer Untersuchung über eine frankische Institution des 6. Jahrhunderts, noch dazu falsch angezogen zu sehen (bas Wörterbuch Ducange's hat hier wie auch sonst wol Unbeil angerichtet); man sieht nicht, woher ber Berfasser weiß, daß die Lex Salica nach der vollen Eroberung Galliens durch Chlodovech abgefaßt, noch weniger, wie die emendata mit größter Bestimmtheit in bas Sahr 768 geset werben fann (S. 102, 158, 237, 263); man erwartet nicht, auch bier

von der "vie presque nomade" der alten Franken zu lesen. Doch ich lasse das zur Seite, bemerke nur noch, daß ein Appendir in 15 zum Theil größeren Notes einzelne mit dem Gegenstand in entfernterem Aufammenhang stehende Buntte näber ausgeführt. freilich auch manches ziemlich unnöthig wiederholt hat: da sucht ber Berfaffer auch die Ansicht zu begründen, zu der bas fvätere Buch des Herrn Fustel de Coulanges im schärfften Gegenfat steht, daß die freien Franken als ein wahrer Abel der übrigen Bevölkerung des Reichs gegenüber zu betrachten seien, mas mir übrigens nicht eben besser begründet scheint, als wenn andere die Freien bei den alten Deutschen überhaupt für einen Abel erklärt haben, aber freilich immer noch richtiger, als wenn jener unter Francus jeden Freien, einerlei ob deutscher Herfunft oder Römer oder Gallier, versteht. — Die lette Note handelt von bem vassus, auf bessen Verhältnisse die Untersuchung wiederholt eingegangen ist, so daß manches auf die nach dem Verfasser wenigstens analoge Stellung des Antrustionen übertragen wird. Das Wesen der Bassallität aber bezeichnet er als une sorte de féodalité encore en partie personelle.

Das ift wefentlich daffelbe Resultat, zu dem Herr Boutaric gelangt, wie er benn das Buch Deloche's vor sich hatte: das Wesen der Feudalität sei, daß auf Land Pflichten und Rechte ruhen, welche ursprünglich versönlich gewesen, oder genauer, das Lehn (fief) sei dann vorhanden, wenn auf ihm das Berhältniß sich gründet, in welchem ursprünglich der vassus persönlich ge= Dies, führt er aus, sei im 10. und 11. Jahrhundert standen. noch nicht der Fall gewesen und so die Ausbildung der wahren Feudalität auch erft später, erft in's 12. Jahrhundert zu setzen (S. 351), was mit bem, was ich von andern Gesichtspunkten aus für Deutschland dargelegt, genau genug übereinstimmt: längere Zeit sei ein unbestimmter, schwankender Zustand gewesen, wie er sich bei ber Bilbung neuer Berhältnisse regelmäßig zeigt. Sch habe dabei nur zu erinnern, daß auch später die mit dem Lehn verbundene Bassallität stets etwas persönliches behalten und nie einen ganz realen Charafter angenommen hat. Die Grundlage der Leben sind dem Berf. Precarien und Beneficien. Von

einer Einführung der Beneficien durch farolingische Gesetgebung will er nichts wissen, wenn er auch Roth Recht giebt, daß solche unter den Merovingern nicht bestanden hätten. In allen übrigen streitigen Fragen stellt er sich wesentlich auf meine Seite, legt auch für die weitere Ausbildung der Feudalität, d. h. dafür, daß Die Hoheitsrechte Gegenstand der Uebertragung wurden, sei es mit Land ober unabhängig bavon, bas größte Gewicht auf die Hier hat er aber die neusten wichtigen Unter-Ammunität. suchungen von Sickel und Heußler nicht benutt; auch Sohm sehe ich nirgends beachtet. In der Sache vermisse ich besonders cin näheres Eingehen darauf, daß das Amt als Beneficium behandelt ward, daß in der karolingischen Zeit, worauf Deloche besonders Gewicht leat. Herzoge und fremde Fürsten sich in die Baffallität begaben und dies auch auf die Stellung zu ihrem Lande Einfluß hatte. Auf das so wichtig gewordene Verhältniß der normannischen Herzoge ift gar teine Rücksicht genommen. Dagegen find mit Borliebe einzelne spätere Urfunden zur Erläuterung beffen, mas ber Berf. barthun will, herangezogen: es zeigt sich wol, daß berselbe noch besser als in den Quellen des 8. und 9. Jahrhunderts — er schreibt 3. B. ganz quellenwidrig "vassalis, gassendus"; hält die Bezeichnung "dominus" ftatt "sonior" für das Zeichen einer eingetretenen Beränderung in benen bes 13. und 14. bewandert ift, über die er in seinen größeren Werten über das französische Kriegswesen des Mittel= alters und die Regierung Philipp des Schönen so viel helleres Licht verbreitet hat. Immer aber ist auch dieser Auffat ein bankenswerther Beitrag, um sowol alte Irrthümer wie neue Sniteme auf biesem Gebiet ber Berfassungsgeschichte zu beseitigen. Was Boutaric in Beziehung auf einen vor einigen Jahren aemachten Versuch, das Feudalwesen zu einem guten Theil direkt auf römische Grundlagen zurückzuführen, bemerkt, wird allgemein, und nicht blos für Frankreich, gelten: man könne sich wundern über die Gunft, welche er gefunden, si l'on ne savait que les sophismes plaisent à la plupart des hommes, qui prennent la nouveauté pour le progrès, et l'audace pour la force.

## General Borfiell und der Ausbruch des Krieges non 1813.

Bon

## Max Jehmann.

Die Streitkräfte bes preußischen Staates befanden sich um die Scheide der Jahre 1812 und 1813 in einer sehr verschiedenen Ein kleiner Theil beschützte die Verson des Monarchen in ber vertragsmäßig von den Durchmärschen der Franzosen ausgenommenen Residenz, ein größerer stand in der ebenfalls für neutral erklärten Provinz Schlesien: zusammen etwa ein autes Drittheil der Armee, welches noch auf längere Zeit jeder Berührung mit den kampfenden Parteien entzogen blieb. übrigen Truppen standen auf oder nahe der Straße, welche die Trümmer des französischen Heeres für ihren Rückzug gewählt Um weitesten nach Often, noch auf ruffischem Gebiete, General Port mit dem Sulfskorps, welches die Heeresfolge nach Rufland hatte leisten müssen. In der Hauptstadt der Provinz Preußen General Bulow, im Begriff, ben königlichen Befehl auszuführen, welcher ihn anwies, aus Rekruten, Krümpern und Depots ein neues, sogenanntes Reserveforps an der Weichsel zu bilden. Enblich, noch weiter rückwärts, in dem Pommern rechts der Ober, General Borftell, dessen Hauptaufgabe in der Behauptung der Festung Kolberg bestand.

Die eigenthümliche Lage des von einem wohlwollenden Feinde bedrohten, von einem widerwilligen Bundesgenossen vertheidigten Staates brachte diese brei Offiziere nach der Reihe in die Lage. selbständig handeln zu muffen. Die größte Berantwortlichkeit, aber auch der größte Nachruhm wartete dessen, welcher zuerst seinen Entschluß. faßte: den General Port und die Konvention von Tauroggen kennt jedermann: unter allen Selden der Freiheitskriege ist ihm das größte litterarische Denkmal errichtet worden. Von Diten nach Westen vorschreitend, erreichten dann die Wellen des Kriegsgetümmels den General Bülow. Auch von ihm weiß man, wie klug und tapfer er handelte; wie er. der französischen Befehle und russischen Bitten sich erwehrend. seinem Könige ein stattliches Korps theils rettete, theils neu erschuf; wie er dann in der Mitte der Kämpfenden, zwischen Beichsel und Oder, Halt machte und endlich, noch por der Kriegserklärung gegen Frankreich, gemeinsame Sache mit Pork machte.

Am spätesten wurde der Gouverneur von Kolberg zu eigenem Handeln berusen; dasselbe hat naturgemäß die wenigsten Folgen gehabt und ist am längsten unbekannt geblieben. Als die Solsdaten der pommerschen Brigade den ersten Kosaden sahen, war Friedrich Wilhelm III. schon freier Herr seiner Entschließungen und stand im Begriff, die französische Allianz mit der russischen zu vertauschen; nur um wenige Tage eilten die Maßregeln des Generals dem Besehle des Königs voraus. Aber ewig denkwürdig bleibt doch, wie sie zu Stande kamen; die Vergangenheit ihres Urhebers, seine militärische und politische Parteistellung rechtsertigen den Bersuch, die spärlichen, theilweise sogar noch irrthümlichen Notizen, welche über jene Episode in die Deffentslichkeit gedrungen sind, aus den Aften des Geheimen Staatssarchivs zu vervollständigen.

Karl Heinrich Ludwig von Borstell stammte aus einer jener märkischen Familien, welche ebenso oft im Frieden wider ben werbenden deutschen Staat gerungen, als sie auf dem

Schlachtfelbe für ihn geblutet haben. Der junge Edelmann wählte die Reiterwaffe; im Kuraffier-Regimente seines Baters half er am Rhein die Heere der französischen Republik besiegen, in der königlichen Leibwache erlebte er die Niederlage von 1806. Doch rettete er sich nach Oftpreußen, wo er durch seine Streif= züge die Aufmerksamkeit des Königs erregte; nach geschlossenem Frieden berief ihn dieser in die Kommission. Reorganisation der Armee durchführen sollte. Hier trat er mit Entschiedenheit für die alten Ordnungen ein und gerieth darüber mit Scharnhorst, dem Vorsitzenden der Kommission, in einen Konflift, welcher seinen Rücktritt zur Folge hatte. Da er auch fonst liebte, sich als Solbaten von altem Schrot und Korn zu zeigen — er gehörte zu den Gegnern des Landsturmes und verabscheute gründlichst das Unternehmen Schills, welches ihm als das Gegentheil jedes wahren Soldatenthums erschien — so zerfiel er mit den Freunden Scharnhorst's, wie man nicht anders glauben konnte, für immer. Sie haben Urtheile über ihn gefällt, zu beren Erklärung man sich erinnern muß, wie heftig auch sonst diese harten, ungefügen norddeutschen Naturen aufeinander gestoken sind. Blücher nannte ihn einmal unter allen Narren den größten und einen bosen Menschen, der durch seine Bedanterie jedes Vertrauen zu sich entferne und vom ersten bis zum letten gehaft und verachtet werde; Graf Gögen, der wackere Vertheidiger Schlesiens. bezeichnete ihn als einen gefährlichen Menschen; Gneisenau warf ihm vor, daß "er sich in das Vertrauen des Königs einschliche." 1) Ein Höfling war der eigenwillige Mann nun sicher nicht. fonst hätte er wol am Tage von Dennewitz um die Gunst des schwedischen Kronprinzen gebuhlt und im Jahre 1815, er sich weigerte, die Fahnen der sächsischen Empörer zu verbrennen, den Zorn des eigenen Monarchen gescheut. Auch in ber Stärke bes Haffes gegen ben fremben Unterbrücker gab er denen, welche ihn so bitter anseindeten, nichts nach. "Ich hasse, schreibt er einmal, nur einen Mann auf der Welt, ich hasse

<sup>1)</sup> Perts, Gneisenau 1, 456. 2, 257 (ergänzt aus dem Kriegs-Archive des großen Generalstabes).

Napoleon mit ganzer Seelenstärke." Und ein ander Mal: "Mein Haß gegen fremden Druck, Despotismus, Blutsucht und Wortsbrüchigkeit kann nur durch treue Liebe für meinen König und Herrn überwogen werden."

Von dieser Gesinnung hatte er schon vor dem Beginne der Freiheitskämpfe eine untrügliche Brobe gegeben. Ende Februar 1812 führte er mährend einer Abwesenheit seines nächsten Vorgesetzten die Geschäfte des Couverneurs von Lommern, als plötlich, ohne vorherige Ankundigung, von Mecklenburg und Schwedisch = Lom= mern her französische Truppen in das preußische Gebiet ein= Er zauderte auch nicht einen Augenblick über die Antwort, welche auf diesen Gewaltstreich gebührte. Er rief die Beurlaubten ein, sammelte seine Truppen um Kolberg, ließ die Kestung armiren, scharfe Batronen ausgeben und drohte dem frangösischen Befehlshaber mit der Eröffnung der Keindseligkeiten. sobald er die Swine überschreiten werde. "Der Raiser Napoleon will — so schrieb er in seiner Rechtfertigung — dem Könige seinen Willen als Machtgebot aufdringen. Ich habe geglaubt, so und nicht anders handeln zu muffen, um meinen Bflichten gegen den König, seinen Staat und die preußische Ehre zu entsprechen."

An Stelle des erwarteten Krieges mit Frankreich kam die Allianz; trozdem erhielt Borstell das pommersche Kommando und das Gouvernement von Kolberg jett definitiv. Ein Berstrauensposten gewichtigster Art. Denn die Festung war, seitdem auch in Pillau französische Besatung einzog, die einzige an der Ostsee, über welche Preußen frei und ausschließlich versügte. Zur Zeit der Küstungen im Sommer und Herbst 1811 hatte Scharnshorst hier ein verschanztes Lager für die pommerschen Truppen angelegt, welches nicht in die Hände der Franzosen gerathen zu lassen Gegenstand seiner eifrigsten Sorge auch dann blieb, als er nicht mehr persönlich auf den König wirken konnte. Ueber Kolberg ging die Hauptverbindung mit England, doppelt wichtig seitdem Napoleon das nordwestliche Deutschland unterworsen hatte. "Es ist — sagte Gneisenau in einer Denkschrift von 1811 1) —

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau 2, 109.

das einzige Thor, wodurch uns Waffen und Munition für die längere Dauer bes Krieges zufommen können." So mancher wichtige Auftrag, so mancher geheime Kurier hatte durch dies Thor sein Ziel, die englische Flotte, erreicht. Richts hatten die englischen Staatsmänner das Jahr zuvor mehr bedanert, als daß die preußische Regierung Napoleon zu Liebe den eingesleischten Franzosenfeind Blücher, durch welchen sie äußerstenfalls das preußische Beer zu selbständiger Aftion zu bringen hofften, vom pommerschen Kommando entfernt hatte. Die Ernennung Borstell's burfte als eine weitere Nachgiebigkeit gegen den Willen bes Imperators ausgelegt werden; wer konnte ihm lieber sein als ber Gegner Scharnhorft's und Schill's? Bon bem Franzosenhaffe bes neuen Gouverneurs wußten nur vertraute Freunde; sein Berhalten mährend des Februars 1812 erschien als lopale Unterthanenpflicht — wie denn auch Harbenberg damals erklärte: "er konnte, ununterrichtet von der gegenwärtigen Lage unserer Berhältnisse, mit Frankreich nicht anders handeln als er gethan hat."

Man hat gemeint, daß Borstell noch vor dem Ausbruche des Krieges von 1813 von der eigenen Regierung mit geheimen Instruktionen versehen worden sei, welche ihn auf sein späteres Handeln vorbereitet hätten. 1) Für diese Ansicht bleibt, wie der Ausgang unserer Untersuchung zeigen wird, kein Raum; richtig ist nur, daß seit dem Spätsommer 1812 vertrauliche Berhandlungen in Betreff Kolberg's gepflogen wurden. Um die Mittel gemeinsamen Widerstandes gegen den gemeinsamen Feind zu erwägen, war Gneisenau von seinem Könige nach Schweden und England gefandt worden. Er fuchte bie bortigen Staatsmanner zu einer Landung an den Kuften der beiden deutschen Meere zu bewegen; fie willigten ein unter ber Bedingung, daß Breugen bem Plane seine Mitwirkung liebe, indem es dem baltischen Landungsheere seine einzige Seefestung öffnete. Ende August verlangte Gneisenau von Harbenberg, daß geheime Weisungen in biefem Sinne an den Kommandanten von Rolberg ergingen: nicht an Borftell, welcher die Burde des Gouverneurs bekleidete.

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau 2, 514.

sondern an den Major Rottenburg, den einstigen Gehülfen bes Grafen Götsen, den eifrigen Anhänger der Aftionsbartei. welchem er sein volles Vertrauen schenkte. 1) Der Auftrag blieb bei der Wachsamkeit der Franzosen in jedem Kalle gefährlich: beshalb war es Gneisenau's Meinung, daß der Kommandant erst dann instruirt werden sollte, wenn die Landungsflotte an der Küste erschiene. Hierzu kam es bekanntlich nicht: Bernadotte weigerte seine zweideutige Mitwirfung schließlich ganz, und auch Friedrich Wilhelm III. zeigte sich dem Wunsche Gneisenau's abgeneigt: nicht schlechthin, wie wenigstens Hardenberg meinte. sondern im Hinblick auf die inzwischen ungünstig gewordene Sahreszeit und auf die mit Desterreich angeknübsten Unterhandlungen. Im Dezember 1812 nahm der englisch = hannoversche Agent Ompteda, welchem der Staatstanzler Gneisenau's Borschläge mitgetheilt hatte, den Plan wieder auf. 2) "Ich wünschte - saat derselbe — den Besitz der Festung den gegen Frankreich verbündeten Truvven zu sichern, oder wenigstens zu verhindern, daß der Blat keinen zu großen Widerstand leistete, wenn im Laufe der Ereignisse russische Truppen erscheinen sollten." Harbenberg, dessen ganzes politisches System barauf gerichtet war, Preußen nicht vor der Zeit zu kompromittiren, gab die höflich ausweichende Antwort: man solle ihn nur gewähren lassen, er werde dem General Borstell schon die erforderlichen Instruktionen Ompteda erhob, gestützt auf frühere Urtheile des Staatstanzlers felbst,3) Einwendungen gegen die Person des Generals, worauf Harbenberg erklärte, daß er im Nothfalle ihn bei Reiten abberufen werde.

<sup>1)</sup> The first of all is to give a secret instruction to the Commandant of Colberg, who is a man to be trusted on. Ein ander Mal nannte er ihn "einen seiner vertrauten Freunde" (Perts 2, 490); schon im Frühjahr 1812 habe er ihn dem Wiener Hardenberg für die Besörderung der englischen Korrespondenz empsohlen (Ompteda Nachlaß 2, 267).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ompteda redet 2, 327 von "voyes indirectes", deren er sich zuerst bedient habe. Bielseicht sind damit die durch den preußischen Gesandten in Stockholm (Tarrach) gemachten Anknüpfungen gemeint, über deren Unvorsichtigsteit sich Hardenberg in seinem Briefe an Gneisenau vom 29. Dezember beschwert.

<sup>\*)</sup> Ompteba Nachlaß 2, 313.

In einem solchen Ruse stand der Gouverneur von Kolberg bei den Gegnern der französischen Allianz, und er schien ihn rechtsertigen zu wollen, als im Januar 1813 sein Psslichtgefühl auf die Probe gestellt wurde.

Die Lage bes Generals York war nach dem Vertrage, welchen er mit den Kussen geschlossen hatte, etwas unbehaglich geworden. Bon Berlin kam die Nachricht, daß der König sein Verhalten öffentlich mißbillige. In der Provinz Preußen sing es an unruhig zu werden, einzelne Stände boten dem Zaren Truppen an, eifrige Patrioten schrieben auf eigene Faust politische Versammlungen aus; die königsberger Regierungsbehörden wurden ängstlich und suchten das gefährdete Ansehen der Regierungsgewalt durch polizeiliche Maßregeln zu retten. Die Russen gingen nicht mit der Schnelligkeit vor, welche man anfangs erwartet hatte, sie ließen sich die Gefangennahme Wacdonald's entgehen; es schien möglich, daß die Reste der französisischen Armee sich an der Weichsel setzen und, auf Danzig und Thorn gestützt, zu widerstehen versuchten. Die mit der Konvention von Tauroggen begonnene Bewegung drohte in's Stocken zu kommen.

York aber war entschlossen, das begonnene Werk nicht unvollendet zu lassen. Er unternahm, den ihm zunächst stehenden General Bülow auf seine Seite zu ziehen; bereits am 5. Januar, noch vor dem Eintressen der Hittmeister Aus Berlin, suchte er durch Bülow's Schwager, den Rittmeister Auer, Anknüpfung. Zwischen den beiden Generalen herrschte von alten Zeiten her tieser Groll; 1) aber hoch über persönlichen Leidenschaften stand ihnen das Wohl des Gemeinwesens. Bülow rechtsertigte das Vertrauen, welches York auf ihn gesetzt hatte, und schloß sich — wie es scheint, ohne jedes Zaudern — dem gesahrvollen Unternehmen an. Am 12. brachte Auer die Nachricht nach Königsberg, 2) am 13. sandte ihn York zurück, mit jenem

<sup>1)</sup> Dronsen, York 1, 235.

<sup>\*)</sup> Drohsen, York 2, 29. 41. — Barnhagen stellt ben Hergang so dar, als wäre Bülow erst durch die zweite Botschaft gewonnen worden (Bülow's Leben 122); ich vermag nicht zu erkennen, ob er hier aus authentischen Quellen geschöpt hat.

berühmten Schreiben, <sup>1</sup>) in welchem er den Kameraden zu weiterem Vorgehen anspornte. Er warf die Frage auf, ob man in Berlin schon so tief gesunken sei, daß man nicht wage, die Sklavenketten zu zerdrechen. Wit blutigem Herzen zerreiße er die Bande des Gehorsams und führe den Krieg auf seine eigene Hand. Die Armee wolle den Krieg gegen Frankreich, das Volk wolle ihn, der König wolle ihn; aber der König habe keinen freien Willen. Die Armee müsse ihm diesen Willen frei machen. Die Generale und alle wahren Anhänger des Königs müßten jetzt handeln und kraftvoll auftreten. Er selbst könne nicht fort aus Königsberg, sonst sei das Korps aufgelöst und die Provinz in Insurrektion. "Handeln Sie, General, es ist absolut nothwendig."

Bülow war eben in Neustettin, wo er einen für die Organisation seiner unsertigen Truppen dringend nothwendigen längeren Aufenthalt zu nehmen gedachte, eingetroffen, als er diese Aufsorderung erhielt; er entsprach ihr sofort, und zwar in einem doppelten Sinne: er wandte sich gleichzeitig an den König und an den General Borstell. 2) Ienen bat er (19. Januar) um sofortigen Anschluß an Rußland und um Kriegserklärung an Frankreich; damit die Sammlung der französsischen Armee vershindert werde, müsse schnell ein bedeutendes Korps in der Markzusammengebracht werden; dorthin müßten die Truppen aus Schlesien ausbrechen, dorthin das Yorksche Korps; wäre das letztere nahe genug herangerückt, so könne er, Bülow, sich mit Borstell vereinigen und als Avantgarde des preußischen Heeres die Oder überschreiten.

Es war kaum zu erwarten, daß der König, damals noch inmitten französischer Truppen, sich sofort in dem Sinne Bülow's entschied; ungleich mehr kam deshalb vor der Hand auf die Entschließung Borstell's an. In mehr als einer Hinsicht war der Beistand desselben sehr begehrenswerth. Er verfügte, abgesehen von den erst im Entstehen begriffenen Truppen, über 6 bis 7 Bataillone, 8 Schwadronen, 4 Batterien: zusammen allerdings

<sup>1)</sup> Aus dem Geh. Staats-Archive bei Pert, Stein 3, 640.

<sup>2)</sup> Aus derselben Quelle ebenda 3, 641 f.

nur wenige tausend Mann, 1) welche aber nach der völligen Bernichtung der französischen und der starken Schwächung der russischen Armee eine weit über den normalen Maßstab jener Epoche hinausgehende Bedeutung hatten. Das Korps Bülow's, der Zahl nach stärker, bestand fast nur aus neu formirten Truppen und war verhältnißmäßig schwach an Kavallerie und Artillerie; Borstell war mit beiden Wassen wohl versehen und verfügte über einen Kern gut ausgerüsteter, zuverlässiger, alter Truppen. Die allsgemeinen strategischen Bortheile des Besitzes von Kolberg leuchsteten jedermann ein; sie waren, so lange in Pillau neben der preußischen eine französische Besatzung lag, noch höher zu versanschlagen. Blieb der Kommandant dem französischen Bündnißtreu, so konnte er auch die Belagerung Danzigs den Russen auf das empfindlichste erschweren.

Die Aufgabe, eine direkt und indirekt so wichtige Hulfe zu gewinnen, übertrug Bülow demfelben Offizier, welcher die Berständigung mit Pork vermittelt hatte. In dem turzen Billet, welches Rittmeister Auer überbrachte, hieß es nur, daß der Bote von den Ideen Nort's und Bülow's unterrichtet sei: Borstell wurde gebeten, ihm die seinigen mitzutheilen: er könne auf dessen Verschwiegenheit zählen. "Es ist sehr wichtig, daß wir darin übereinstimmend handeln, und gewiß beabsichtigen wir nichts als das Interesse des Königs und des Staats zu bewirken" (17. Januar). Diese Andeutungen vervollständigte Auer mündlich. Er erzählte, daß Nork den Absehungsbefehl des Königs nicht erhalten habe, weil der Ueberbringer desselben von den Russen aufgehalten sei. Bielmehr habe er sich mit den russischen Autoritäten dahin verständigt, daß er vor der ruffischen Armee her nach Pommern ziehe, um mit Bulow und Borftell vereinigt ben Krieg gegen die Franzosen zu eröffnen: in der Hoffnung, daß alsdann der König keinen Augenblick zögern werde, die Ariegserklärung gegen Frankreich zu erlaffen. Bulow sei nicht nur selbst entschlossen, sich an York anzuschließen, sondern erbäte auch Borstell's Mitwirfung.

<sup>1)</sup> Auf dem Friedensstuße waren es etwa 6800 Mann; s. (Scherbening) Die Reorganisation der preußischen Armee 2, 79.

Man kann sich denken, in welche Stimmung Diese Eröffnungen ben Borfampfer ber alten militarischen Ordnungen versetten. Der General, beffen Absetzung man in allen Zeitungen las, sette trokbem sein Verständniß mit der auswärtigen Macht, welche sich in offenem Kriegsverhältniß mit Preußen befand, fort und magte es, seine Kameraden zu gleichen Schritten zu ver-"Ich wurde ihn verachten," rief er aus, "wenn er gegen den Willen des Königs das Kommando des Armeeforps beibehält." Das Gewicht dieses ethischen Momentes wurde durch politische Erwägungen verstärkt. Borstell war von den geheimen Berhandlungen, welche Ende Dezember am Sofe des Königs statt fanden, soweit unterrichtet, daß er um die beabsichtigte ge= meinsame Friedensmediation Desterreichs und Breugens wußte: er hielt es für mehr als wahrscheinlich, daß Friedrich Wilhelm III. zusammen mit Desterreich sich gegen Frankreich erklären würde, sobald die Antwort Napoleon's nicht genügend oder auch nur zögernd ausfiele. Endlich, mar nicht der König noch in Berlin? Waren nicht die Franzosen noch immer mächtig im Lande, war nicht so eben noch eine ganze Division berselben in die Hanptstadt eingerück? Wenn man sie durch einen voreiligen Ausbruch zu Gewaltschritten reizte, war dann nicht die königliche Familie und ein Theil des stehenden Heeres in ihrer Hand, gingen dann nicht die lebenden und todten Streitmittel einer ganzen Provinz für den beabsichtigten Zweck des Krieges verloren?

Deshalb sandte General Borstell den Rittmeister Auer unverrichteter Sache zurück; so schnell wie Bülow mit der bejahenden Antwort, war er mit der abschläglichen: "Ich werde mich pflichtmäßig beschränken, meine volle Thätigkeit zur Sammlung der mir zur hiesigen Vertheidigung sehlenden Streitkräfte zu verwenden; ich gewinne dadurch die Sicherheit, die mir vom Könige anvertraute Festung zu seiner und meiner Ehre vertheidigen zu können. Beide sind mir gleich heilig und unzertrennlich" (18. Januar). 1)

<sup>1)</sup> Die Rotiz bei Dropfen (Pork 2, 70), daß Borstell damals mit Bülow und Pork "völlig einverstanden" gewesen, läßt sich hiernach nicht aufrecht erhalten

Hiermit aber nicht genug. Das Unternehmen Nork's und Bülow's schien ihm so gefährlich. daß er sich verpflichtet hielt. es zur Kenntniß des Monarchen zu bringen (19. Januar). Ueber die peinliche Situation, in welche er dadurch gerieth, half er sich mit der Bitte hinweg, der König moge die beiden nicht nach der Strenge ber Gesetze richten; ihre "Wagschritte" seien nur für bas Beste Sr. Majestät beabsichtigt: sie glaubten, nur auf biesem Wege dem Nachtheil vorzubeugen, welcher durch die Unterhandlungen mit einem Napoleon unausbleiblich entstehen würde. Borstell empfand aber sehr wol, daß die Lage scharfe Maß= regeln gegen die Schuldigen ausschloß. Ihr Entschluß war eine Thatsache, welche nicht mehr zu ändern war; sie hatten die Symvathien der erbitterten Bevölkerung für sich; wie, wenn diese sich für sie erhob? In diesem Kalle erklärte Borstell auch seiner eigenen Soldaten nicht völlig sicher zu sein, und darum beschwor er den König, den Weg der Unterhandlung zu verlassen und mit gewaffneter Sand feine Festungen und feine Borfchuffe guruckzufordern; "benn," fügte er mit richtiger Berechnung auf die Gemüthsstimmung des Königs hinzu, "ber französische Kaiser hat nicht gehalten, was er Ew. Majestät versprochen hat." schloß mit der Bitte, welche die Noth des Vaterlandes damals dem Ungeduldigsten wie dem Zaghaftesten auf die Lippen legte: die gefährdete Hauptstadt zu verlassen und sich nach Schlefien zu begeben.

Der Ueberbringer dieses Schreibens, der Rittmeister Brauschitsch, wird Berlin mitten während der Vorbereitungen zur Absreise nach Bressau erreicht haben. Da die Verhandlungen mit den Mächten, auf deren Beistand Preußen zählte, damals in keiner Weise zu einem Abschluß gediehen waren, so schien es nicht gerathen, die Generale bereits mit bestimmten Verhaltungsmaßregeln zu versehen; Borstell mußte sich mit der allgemeinen Vertröstung auf eine baldige Entscheidung begnügen. So satal dieser Aufschub war, so ließ er sich doch eine Weile noch erstragen. Denn Bülow, mit dem Feuereiser des Patrioten die Klugheit des Diplomaten verbindend, achtete der scharsen Aussbrücke Vorstell's nicht und setze die Verhandlungen mit ihm fort.

Anknüpfend an die Mittheilung über die versuchte Friedensmedia= tion, sprach er die Ansicht aus, daß es auch so wahrscheinlich zum Bruche mit Frankreich kommen werde: Rapoleon werde sich keine Bedingungen porschreiben laffen, und Rufland eben so wenig. Rur sei babei die große Gefahr, daß Navoleon die Mittel erhalte. sich zu erholen: "man muß sich schnell entschließen und bann auch schnell handeln." Indem er sodann die Gewissensbedenken Borstell's zu widerlegen suchte, wiederholte er die Mittheilung, welche bereits Auer gemacht hatte, daß der mit der Ueber= bringung des königlichen Absetzungsbefehls beauftragte Rapmer von den Ruffen nicht durchgelaffen fei; folglich habe Pork auch nicht die Verpflichtung gehabt, das Kommando niederzulegen. Da indessen doch davon die Rede gewesen, so habe Rleist, als ber zweite General, erklärt, er sei wenigstens eben so itrafbar wie York: "es ist also niemand da, der da kommandiren will." Er sei überzeugt, daß der König die Konvention im Grunde gut Wie könne er auch anders? Die Vernichtung der Franzosen sei durch dieselbe vollendet. 1) Der Marsch der Russen auf die Ober sei unaufhaltsam; sei er vollendet, so musse der Konia einen Entschluß fassen; bies aber wurde er am sichersten thun fönnen, wenn alle bisponibeln Truppen nach der Marf rückten oder sollten etwa die Russen vor den Preußen dort ankommen? "Ich werde nie etwas thun, was gegen das Interesse des Königs und des Staats ist: alle die, so mich genauer kennen, werden davon überzeugt sein. Wein Wunsch ist, daß der König Sie mit mir vereint nach der Mark marschiren läßt; in Kolberg braucht nichts als Garnisons-Kompagnien und ein paar aus Krümpern formirte Bataillons zu bleiben. Läft man das mobile Korps aleich hinterher marschiren und zieht etwas Kavallerie aus Schlesien an sich, so ist der König Herr im Hause" (20. Januar).

Auch mit diesem Schreiben erreichte Bülow seinen Zweck nicht: Borstell sandte es sofort (21. Januar) an den König. In seinem Begleitbriese pries er zwar die loyale Gesinnung des Kameraden

<sup>1)</sup> Dieser Theil des Schreibens ist schon von Perp (Stein 3, 643) versöffentlicht worden.

und versicherte, gern unter dessen Kommando treten zu wollen: jedoch nur mit Zustimmung des Königs; seiner durchaus soldatisichen Gesinnung gab er einen drastischen Ausdruck durch den Zusatz: "auch gegen die Russen, wenn es sein muß."

Daß nun diese Eventualität eintreten würde, dazu schwanden die Aussichten von Tag zu Tage mehr. Am 18. Januar hatten die Rosacken Tschernischeff's bei Tempelberg, im Angesichte eines preußischen Bataillons, den vom Marschall Mortier geführten Rest der französischen Garde angegriffen und aufgerieben; wie lange dauerte es noch, so tränkten die gefürchteten Lanzenreiter ihre Pferde in der Oder. Ueberall behandelten die Ruffen die Breußen als Bundesgenossen; sie ließen die preußischen Soldaten ungestört hin- und hergeben, gaben ihnen Bässe, requirirten Fuhren York's Korps verließ am 23. Januar die Gegend von Tilsit. 1) erreichte anfangs Februar Elbing, die Vorhut stand an ber Beichsel. Sein Anführer scheint sich damals mit dem Gedanken an eine Belagerung Danzias getragen zu haben: er lud burch Bülow's Vermitflung den Ingenieur=Major Bullett, welchem er besonderes Vertrauen schenkte, zu sich ein (27. Januar). Bulow richtete ein lakonisches Gesuch nach Kolberg, wo sich Bullett befand, erhielt aber wieder eine abschlägliche Antwort.

Seine Geduld war hiermit erschöpft; er ließ keine weiteren Mittheilungen an Borstell ergehen. Dieser merkte, daß er daß Bertrauen seines Kameraden verloren habe, und begann sich vereinsamt zu fühlen. Auch Major Krauseneck, der Kommandant von Graudenz, that Schritte, auß welchen er auf ein Einverständniß mit York schließen zu müssen glaubte. In welche Lage kam er diesen Männern gegenüber durch seine Berichte an den König? Er mußte ihnen als ein Denunziant, als ein "verächtsliches, wie er sagt, vielleicht gar krastloses Wesen erscheinen." Und handelte denn wirklich York auf eigene Berantwortung? Seitdem sich der König der französischen Aussicht entzogen hatte, waren keinerlei Verhaltungsbesehle gekommen: ein Schweigen, welches verschiedener Auslegungen sähig war. Dem schwarzs

<sup>1)</sup> Seydlit, Tagebuch 2, 300.

sichtigen Manne schien ein Bürgerfrieg unvermeidlich, und er fürchtete, daß der König in demselben unterliegen wurde. selbst war zwar entschlossen, ihm unter allen Umständen die schuldige Treue zu bewahren; auch seiner Offiziere war er so ziemlich sicher, freilich mit einigen Ausnahmen; für die Soldaten bagegen erklärte er unumwunden nicht einstehen zu können. nun, wenn Bulow durch die friegerischen Konstellationen bewogen wurde, sich nach Kolberg als der nächstaelegenen preukischen Kestung zurückzuziehen? Sollte er ihn bei der Kenntniß, welche er von seinen Blänen hatte, aufnehmen, ihm Vorräthe. Geschütze und, als dem älteren General, auch das Kommando übergeben? Er war, ebe die große Wendung von Tauroggen erfolgte, hierzu angewiesen; keine der betreffenden Verordnungen war zurück-Man konnte überseben, daß Mitte Kebruar die vom Könige angeordneten Küftungen und Neuformationen fertig sein würden; wozu waren sie gemacht, wenn es nicht gegen Frankreich ging? Dem Napoleonhaffer mährte das diplomatische Vorspiel, auf welches er turz zuvor den ungeduldigen Bülow hingewiesen hatte, jest ebenfalls zu lange. Das Warten auf Desterreich schien ihm gleichbedeutend mit der Erneuerung der Knechtschaft; er hat ba ein im Munde des preußischen Batrioten von damals hochbedeutsames Wort ausgesprochen: "Warten wir auf den friegs= fertigen Beitritt Desterreichs? Dieses Staates, bessen Regent nur von der Stimme des Bolles bewogen werden fann, gegen feine Tochter und ihren Sohn zu tampfen, beffen Ressourcen und Organisation die schnelle Ausführung fraftiger Entschlüsse fast unausführbar machen?" Auch er hielt nun für die größte Gefahr biefes Zauberns, daß neugesammelte französische Seere im Stande sein würden, Positionen zu vertheidigen, welche sie jetzt fast ohne Rampf bem aufstehenden preußischen Volke überlassen mußten. Wie so mancher andere hoffte er noch auf den Beistand der rhein= bundischen Stämme; unerträglich war ihm der Gebanke. bak Napoleon die Seere der Bundesfürsten dann als Geiseln mit sich führen werde.

So gelangte er zu dem Resultate, daß die Zukunft des Königs bei einem leidenschaftlich geführten Kriege am wenigsten



gefährdet wäre; von diesem Standpunkte aus stellte er am 4. Februar dem Staatskanzler die Sachlage dar. Ein durchaus loyal gesinnter Soldat, ein eifriger Freund der Monarchie hatte sich zu derselben Ansicht bekehrt, wie die radikalsten und verswegensten Köpfe, welchen die Rettung des Vaterlandes über jeder dynastischen Rücksicht stand.

Als Borftell's. Schreiben in Breslau anlangte, war der Aufruf zur Bildung der freiwilligen Jäger = Detachements ergangen, die allgemeine Wehrpflicht war beschlossene Sache, Knesebeck erhielt seine Instruktion für die Allianz-Verhandlung mit Rukland. Wie konnte da der Mann noch länger geächtet bleiben, welchem man diesen ganzen Umschwung verbankte? Drohende Bewegungen der französischen Truppen in Berlin auf der einen, in Polen auf der andern Seite beseitigten bas lette Bedenken; am 12. Februar erließ der König eine Kabinetsordre 1) an Port, in welcher er ihn wegen der mit den Russen eingegangenen Rapitulation für gerechtfertigt erklärte und ihm für ben Fall, daß ber befürchtete Angriff ber Franzosen auf Schlesien stattfände, das Kommando über sämmtliche in Preußen und Pommern stehenden Truppen übertrug. Der Ueberbringer diefes Befehls, ber Major Thile, welcher seit Ende des vorigen Jahres mehr als eine wichtige Botschaft ausgerichtet hatte, erhielt Weisungen auch für Borftell. 2) Worin fie bestanden, tann nur aus den folgenben Ereignissen geschlossen werden; er wird ben General über die allgemeine Lage unterrichtet, vielleicht auch mit der Kabinetsordre an Nork bekannt gemacht haben. Unter gewöhnlichen Verhält= nissen und für eine ruhige Natur wären hiermit die Schwierigfeiten der Situation gelöft gewesen; ein ehrgeiziger und felbst= bewufiter General, der überdies von den Fluthen der nationalen Begeisterung eben so gut ergriffen wurde wie jeder Bürger und Bauer in dem kleinsten Orte des Baterlandes, konnte sich unmöglich zufrieden geben. Thile hatte keinen Befehl zum Aufbruch gebracht, und doch waren die Ruffen in stetigem Vormarsche be-

<sup>1)</sup> Theilweise bei Dunder, Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III. S. 491.

<sup>2)</sup> Er war am 16. Februar in Rolberg.

ariffen: am 16. Februar zersprengten fie bei Wriegen ein westfälisches Bataillon, am 20. unternahmen sie den ersten Anfall Für die zufünftige Waffenbrüderschaft mit ihnen, auf Berlin. an welcher kaum noch ein Zweifel sein konnte, waren die Linientruppen Borftell's mit allem Nothwendigen ausgerüftet, nicht so die jüngst eingezogenen Krümper und Rekruten, und boch war Breukens wehrhafte und tampflustige Männerkraft mit diesen Aushebungen noch lange nicht erschöpft. Wer weiter sah als von heute auf morgen, mußte sich die-Frage vorlegen: woher die Mittel zu ihrer Befleidung und Ausruftung nehmen? Das verarmte, jest noch durch die Märsche seiner Freunde in Anspruch genommene Baterland konnte sie nicht aufbringen, besto leichter das unerschöpfliche Inselreich, welches jedem Breußen als natürlicher Verbundeter galt — wie viel mehr dem Gouverneur einer Seefestung, den fast täglich der Anblick englischer Kriegsschiffe an die verlorene nationale Freiheit gemahnte! Diese Ideenverbindung führte unschwer noch weiter. Wem war es zu danken, daß auf den Wällen der Festung die preußische Fahne wehte? Dem Obersten Gneisenau, und von ihm wußte man, daß er in England weilte. Wol bestand, wie wir sahen, seit jener stürmischen Verhandlung in der Reorganisations = Rommission offenes Zer= würfniß zwischen Borftell und Scharnhorst's Freunden, aber wie um dieselbe Zeit Pork und Bulow, Scharnhorst und Anesebeck ihres alten Habers vergaßen, so überwand sich auch der Gouverneur von Kolberg. Am 21. Februar richtete er an Gneisenau ein Schreiben, welches mit den schönen Worten begann: "Mit freudigem Herzen eröffne ich mit Ihnen einen Briefwechsel aus bem Orte, in welchem Ihr ruhmwürdiges Andenken nie erlöschen wird und in welchem ich, hätte die Vorsehung es gewollt, bemüht gewesen sein wurde, als Gouverneur der Festung nicht Sie zu übertreffen, sondern nach Möglichkeit zu erreichen." Er bat ihn, in bas Baterland zurudzufehren: "folche Manner können wir gebrauchen; ich meinestheils werde gern, wenn gleich früher zum General befördert, unter Ihrer obern Leitung dienen: so hoch achte ich Sie und Ihres gleichen und ben Augenblick." So lange er aber noch in der Fremde sci, moge er dort der guten Sache

für welche sie beibe lebten, einen großen Dienst erweisen. Schon iett habe Breuken mehr fampfbereite Manner, als es befleiben. bewaffnen und ernähren könne: deshalb möge er bei Regent und Barlament die Uebersendung von einer Million Thaler. 80 Geschützen mit der erforderlichen Munition, 22,000 Gewehren, 24,000 Säbeln, für eine noch größere Truppenzahl Lederzeug und Tuch erwirken. Der Verfasser bes Briefes machte kein Behl baraus, daß er zu dieser Unterhandlung keine Bollmacht habe: "Ich habe keinen Auftrag des Königs, ich handle ganz aus eigenem Antriebe, bin aber gewiß, daß der König, dem ich den ganzen Geschäfts-Inhalt bieses Schreibens melben werbe, mein Berfahren billigen und späterhin zu sanktioniren geruhen wird. Es ist in dem jett so gespannt wichtigen Zeitpunkt nicht möglich und sogar nicht nütlich, die Formen ganz zu beachten, wenn Zeit darüber verloren geht: so sehr ich auch übrigens die Formen ehre und es wesentlich scheue, etwas Wichtiges gegen das Geheiß meines Herren zu unternehmen."

Also geschah, daß der General Borstell einen Weg beschritt, welchen er vor wenigen Wochen auf daß strengste verdammt hatte. Was hatte Pork anders gethan, als daß er, in der Hossmung den geheimen Herzenswunsch des Königs zu treffen und nachträglich seinen Beisall zu erlangen, die Formen "nicht ganz beobachtete", um "keine Zeit darüber vergehen zu lassen"? Eine große Zeit erfordert große Entschlüsse, und jedermann hüte sich, an sie den Maßstad der Alltagsmoral zu legen.

Indes, wenn der General sich begnügt hätte, Gneisenau die militärischen Bedürsnisse des pommerschen Gouvernements vorzutragen, so gab es einen Standpunkt, von welchem aus sich sein Berhalten rechtsertigen ließ. Denn der, an welchen er sich wandte, hatte nicht aufgehört, preußischer Offizier zu sein, er hatte sogar, wie wir sahen, von seinem Könige einen Auftrag im Sinne der preußisch englischen Allianz erhalten. Aber Borstell ging einen guten Schreibens, i) falls er weder Gneisenau noch den General

<sup>1).</sup> Lieutenant v. Stümer, von dem er schrieb: "er hat im Pommerschen Husaren-Regiment den Feldzug bei der verkleinerten großen Armee mitgemacht

Dörnberg in London treffen sollte, dasselbe dem Grafen Münster zu übergeben; er schreckte also vor direkter Unterhandlung mit einer fremden Macht nicht zurück. Wie York, war auch er sich vollkommen bewußt, was er that; denn er schrieb (23. und 27. Februar) an den Staatskanzler: "Ich weiß, daß meine gute Absicht mich entschuldigen, aber nicht ganz rechtsertigen kann. Der Nachtheil, der aus meiner Handlung entstehen dürfte, kann nur meine Person treffen; der Vortheil aber den König und die gute Sache: darum durfte ich nicht zögern."

Es lieat in der Natur der Sache, daß wer einmal aus bem Kreise gewohnter Anschauungen und Pflichten heraustritt. sich nicht mit bem ersten Schritte begnügt; Stehenbleiben ober Umkehr tilgt nicht die übernommene Verantwortung. In diesem Falle sorgte obenein der Gang ber Ereigniffe, bag feine halben Magregeln zu Stande kamen. Um Tage nach jener Anknüpfung mit England fand in Konit die Busammentunft zwischen Pork, Bülow und Wittgenstein statt, welche mit bem Entschlusse gemeinsamen Vorrückens gegen die Oder endete: Borftell war nicht zu den Berathungen geladen, er mußte fürchten, ganz bei Seite geschoben zu werben. In welche Stimmung ihn diese Aussicht versetzte, zeigt ein gleichzeitiger 1) Brief an den Major Thile, den vielvermögenden Chef der ersten Abtheilung des Rriegsdepartements, den ältesten Bruder des oben genannten Abjutanten von Pork: "Was werdet Ihr benn aus mir machen? Nur nicht einen hiefigen Dehl = und Feftungsinspektor! Dazu könnt Ihr jetzt einen alten pedantischen Hosen= auch gebrauchen, der Geschäftstenntniß hat." Wenn diese Worte noch einen Rest von abwartender Stimmung fundgeben, so sollte auch biefer bald verfliegen. Am 25. Februar erschien nämlich ganz unerwartet Gneisenau. Er hatte, die Bünsche Borstell's vorweg erfüllend, die zähen Britten beredet.

und den Freuden- und Leidenbecher, vom französischen Uebermuthe kredenzt, bis zur Hese ausgeleert."

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist undatirt; da es aber durch ben Licutenant v. Grabowsky besörbert wurde, welcher auch den an Hardenberg gerichteten Brief vom 23. Februar überbrachte, so gehört es dieser Zeit an.

eine Ausrüstung für 20,000 Mann nach Kolberg zu senden; auf die Nachricht von Tauroggen entschloß er sich, auch die Kolberger Befakuna zum Abfalle von der französischen Sache fortzureißen und badurch für das wahre Interesse bes Königs zu gewinnen. 1) In einer anderen Weise, als er ursprünglich meinte, war ihm dies wirklich beschieden. Er hatte, wie wir sahen, alle seine Hoffnungen auf den Kommandanten, den Major Rottenburg, gesett, an Borftell dagegen auch nicht von weitem gedacht: mit welcher Genugthuung mag es ihn erfüllt haben, daß der alte Gegner ihm nun felbst auf halbem Wege entgegenkam. Die persönliche Einwirkung des unvergleichlichen Mannes, dessen Feuereifer auch die trägften Naturen hinrif, vollendete ben Umschwung, welchen Shrgeiz, Pflichtgefühl und Batriotismus angebahnt hatten: eine Wendung ähnlich der, welche zu der Konvention von Tauroggen geführt hatte; auch Port's lette Bedenken wurden durch die Ueberedungsgabe eines politischen Gegners, des genialen Clausewitz, beschwichtigt. Am Tage nach der Ankunft Gneisenau's erneuerte Borstell sein Gesuch um Waffen und Geld, diesmal direkt bei Münster; er fügte die Bitte hinzu, die Kolberger Rhede burch einige bewaffnete Fahrzeuge sichern zu lassen. Am 28. Februar konnte Gneisenau schreiben: "Es ist mir gelungen, ben braven General von Borstell zu bestimmen, seine Truppen in Bewegung zu setzen und sich zum Kriegszustande gegen Frankreich zu bereiten." 2) Die Nachricht, daß der Bizekönig von Italien sich zur ernstlichen Vertheidigung von Berlin anschicke, beschleunigte die Ausführung des Planes und gewährte eine willfommene Rechtfertigung.

Sofort nachdem sie eingelausen war, schrieb Borstell an den König (27. Februar, 2 Uhr Wittags): "Ich ersahre in diesem Augenblicke, daß der Bizekönig mit mehreren Marschällen und 20,000 Mann Berlin eingeschlossen hat und Alles dort das Ansehen der Absicht einer ernstlichen Bertheidigung verräth. Euer Wajestät Entscheidung muß mir in wenigen Tagen zugehen. Ich

<sup>1)</sup> Pert, Inciscau 2, 490. Correspondence of Castlereagh 8, 312.

<sup>2)</sup> Lebensbilder 2, 314.

seiteres unternehmen, bis Euer Majestät Besehle mir bestimmt in Königsberg oder früher zugegangen sein werben, stepe bestim königsberg in der Neumark Ihre Besehle. Dem Obersten von Krafft übergebe ich den Besehl über die 8 Reservebataillons, dem Kommandanten übertrage ich die Festung. Ich werde nichts Weiteres unternehmen, bis Euer Majestät Besehle mir bestimmt in Königsberg oder früher zugegangen sein werden, siehe aber Euer Majestät fußfällig an: lassen Sie uns los.")

Es waren herrliche, aufs beste ausgerüstete Truppen, welche die Festung verließen; fast alle haben sie später die reichsten Lorberen gesammelt: 2 Bataillone von dem berühmten kolbergschen Regiment, eines vom 1. pommerschen Infanterieregiment, das pommersche und das 2. ostpreußische Grenadierbataillon; zwei von den neuen Reservebataillonen; ferner das Dragonerregiment Königin, Hohenfriedberger Andenkens, zwei Marschschwadronen und vier Batterien — zusammen etwa 6500 Mann. 2) Sie meinten nicht anders als zur Rettung der Hauptstadt auszuziehen; viel zu sehr aber waren die französischen Truppen erschüttert, als daß sie ein Wagniß, wie die Vertheidigung einer offenen Stadt hätten unternehmen können: erst hinter den schützenden Mauern der Elbsestung machten sie halt, erst bei Möckern sanden die wackern Pommern Gelegenheit, ihren Muth an den verhaßten Peinigern zu kühlen.

Wie aber bachte ber höchste Kriegsherr über das Untersfangen seines Generals? In der Sache gingen ihre Meinungen nicht so weit auseinander. Schon am 20. Februar hatte der König York und Bülow den Vormarsch gegen die Oder andesschlen, Borstell allerdings vorerst eine abwartende Stelle zugesdacht: die Offensive ertrotzte sich der General in der That. Was aber die Form betraf, so konnte es nicht anders sein, als daß der König eine Küge verhängte. Den meisten Anstoß nahm er, wie billig, an der Anknüpfung einer auswärtigen Unterhandlung; sast noch empsindlicher als der Wonarch zeigte sich sein erster

<sup>1)</sup> Theilweise bei Dronsen, York 2, 141.

<sup>3)</sup> Brittwig, Beitrage 1, 227.

"Der Brief Borstell's an Gneisenau — urtheilte Harbenberg am 28. Februar 1) - wird nichts schaden, aber ber General verdient Tadel, daß er einen solchen Schritt ohne Ihre Bollmacht, Sire, gethan hat. Es scheint mir wesentlich, die Sand darüber zu halten, daß niemand sich in die Politik einmischt, außer wer durch seinen Stand und durch die Befehle Guer Majestät dazu berufen ift." In diesem Sinne erging am 2. März eine vom Staatstangler felbst entworfene Rabinetsordre an den Uebertreter des Gesetzes, in welcher es heift: "Obgleich ich Ihrer auten Absicht vollkommen Gerechtigkeit widerfahren laffe, so werden Sie doch selbst einsehen, daß dieser Schritt ohne meine Autorisation höchst verweislich ift und nur dann allenfalls zu entschuldigen gewesen sein wurde, wenn zwischen England und Preußen eine Mianz bereits bestände und es Ihnen nicht möglich gewesen ware, bei mir anzufragen. Aus einem einzelnen Standpunkte lassen sich die politischen Verhältnisse nicht richtig beurtheilen, und es ift besonders in diesem Zeitpunkte eben so wichtig als lobenswerth, daß ein Jeder in dem ihm anvertrauten Wirtungsfreise mit höchstmöglicher Kraft und mit dem regsten Diensteifer handle, jedoch nicht aus demselben eigenmächtig heraustrete, vielmehr zu allen Dingen, die nicht dazu gehören, die Impulfion oder Genehmigung von oben erwarte oder einhole, wo allein das Sanze übersehen und gehörig geleitet werden fann."

Tags barauf langte in Breslau die Meldung von Borstell's eigenmächtigem Aufbruch an. Wie die Konvention von Tauroggen dem König nur wegen der politischen Motivirung, welche ihr York gegeben hatte, mißsiel, so zeigte er sich auch jetzt mit nichten aufgebracht über die militärische Maßregel. Mit sicherem Blicke den wahren Urheber derselben erkennend, schrieb er seinem Minister: \*) "Vermuthlich wird Gneisenau diesen Entschluß versanlaßt haben. Hiernach werden sich sämmtliche preußische und pommersche Korps zwischen Stargard und der Oder nächstens

<sup>1)</sup> Bert, Gneisenau 2, 674.

<sup>\*)</sup> Theilweise bei Meerheimb in ber Biographie Borftell's: Allgemeine Beutsche Biographie 3, 181.

fonzentrirt finden. Es ist aber die allerhöchste Zeit, daß endlich eine Uebereinstimmung in allen diesen Bewegungen durch einen Oberbesehlshaber jener Korps zu Stande gebracht werde, damit dem Umherlausen endlich einmal gesteuert werde. Unzwecknäßig scheint mir die Bewegung nicht, wenn gleich dies Korps später wieder mehr nördlich gebraucht werden sollte. Für jetzt, wenn unsere Deklaration geschehen sein wird, wird diese Konzentration wahrscheinlich eine schnellere Käumung Berlins und der Warken veranlassen." Wit einem zweiten Verweise, welcher jedoch sehr gesinde aussiel, hatte diese Episode ihr Ende erreicht.

Es ift nicht möglich, die Aehnlichkeit zwischen den hier geschilberten Ereignissen und ben Borgangen von Tauroggen zu verkennen. Pork sowohl wie Borftell waren Geaner ber an die Namen Stein und Scharnhorft geknüpften Reformen, gleichzeitig aber grimmige Feinde ber Fremoherrschaft. Beide waren strenge und scharfe Solbaten, beibe aber auch Männer voll Selbst= bewußtsein und Stolz. Beibe waren an schwierige Posten gestellt durch das Bertrauen ihres Königs, welcher sein Interesse so am sichersten nach allen Seiten zu mahren glaubte. An beibe tritt die Versuchung, vom Pfade ber Pflicht abzuweichen; beide weisen sie ursprünglich weit von sich. Der Fortgang ber militärischen Operationen gefährdet hier wie bort die regelmäßige Berbindung mit dem Mittelpunfte bes Staates, boch erhalten beide so viel Nachrichten, daß sie die Richtung des königlichen Willens ungefähr zu erkennen vermögen. Beibe empfangen ben letten Impuls durch die Einwirfung von ehemaligen Gegnern, welche aus der Fremde in das Baterland zurücksehren. fassen ihren eigenmächtigen Entschluß im vollsten Gefühl der Berantwortlichkeit. Beide beschränken sich nicht auf rein militärische Magregeln, sondern betreten auch das politische Gebiet und ziehen sich badurch einen Tabel seitens bes Monarchen zu, welcher — im Herzen ganz mit ihnen einverstanden — boch einen Eingriff in seine Souveränitätsrechte nicht ungeahndet laffen konnte.

Beibe, ber eine im großen, ber andere im kleinen, sind echte Repräsentanten bes Geistes, ber in unserem Heere waltet.

## Der Dino=Streit.

Bon

## Wilhelm Bernhardi.

Obwol kein Land in Reichthum an Statuen mit Italien sich messen darf, klagt dennoch der gelehrte Benediktiner unserer Tage auf dem Monte Casino, Luigi Tosti, daß sich zwar Denksmäler für Schauspieler und Tänzerinnen erheben, aber noch verkündige kein Stein den Ruhm des Baters der italienischen Gesichichte, des Dino Compagni.

Und Tosti ist nicht der Erste, der Dino Compagni den Herven der Geschichtschreibung aus dem Alterthum ebendürtig an die Seite stellt. Als Muratori 1726 im neunten Bande seiner Scriptores zuerst die Istoria siorentina des Zeitgenossen Dante's der gesehrten Welt darbot, verglich er sie mit den Kommentarien Cäsar's; die Accademia della Crusca hat sie stets zu den werthevollsten testi di lingua aus dem Trecento gerechnet; Dino allein mit Dante vergönnt F. C. Schlosser benselben Lorder wie den Meistern unter den griechischen Schriststellern; Gervinus stellt ihm Thuchdides und Macchiavell zur Seite; Dönniges, der in seiner Kritik der Quellen zur Geschichte Heinrich VII. Dino's Chronik in unsere Sprache übersetzt hat, muß sagen, daß er und Dante eine ungemeine Aehnlichseit im innersten Wesen, in der Höhe Geschäffe

bes Urtheils, der Feierlichkeit der Sprache haben: A. Hillebrand endlich hat in französischer Sprache ein eigenes Buch zu seiner Verherrlichung geschrieben; er ist im Stande, ihm ganz genau seinen Rang unter den Geschichtschreibern anweisen zu können: bei den Griechen stellt er ihn zwischen Herdot und Thuchdides, unter den Werken der römischen Literatur läßt sich nur eine Schrift mit der Istoria fiorentina vergleichen: Sallust's Verschwörung des Catilina. — Jest soll er sogar in die Schulen Italiens als Lektüre für die Jugend eingeführt werden.

In der That, mehr kann zum Ruhm eines Autors nicht gesagt oder gethan werden. Wie überraschend mußte daher auf die Freunde der florentinischen Geschichte die Neuigkeit wirken. als 1874 Scheffer-Boichorft in feinen Florentiner Stubien Seite 45-218 eine Abhandlung mit dem Titel vorlegte: Die Chronik des Dino Compagni eine Fälschung. dings hatte er bereits in dieser Zeitschrift 1870 Bb. 24, 313 ben Italienern zugerufen, sie sollten sich auf ben Tag gefaßt halten, da er sich ermuthigt und berechtigt fühlen könnte, Hand zu legen an das Werk dessen, den Florenz wohl seinen Thukydides oder Sallust heiße, den es so gern neben seinem Macchiavell nenne: aber wol nur Wenige mochten ernsthaft diese Drohung sich zu Herzen genommen haben, wenn sie auch nicht ungehört verklang. Denn ein schnell fertiger Staliener Giuft o Grion veröffentlichte am 28. Juni 1871 — die Datirung lautet: Impresso a Verona la vigilia dei santi apostoli Piero e Paolo l'anno XI del regno d'Italia - eine Brochure von 60 Seiten: La Cronaca Dino Compagni opera di Antonfrancesco Doni.

Er ist sich wol bewußt, etwas ganz neues zu bringen:

carmina non prius audita musarum sacerdos virginibus puerisque canto

beginnt seine Erörterung. Da vernehmen wir denn das Geständniß, daß Herr Grion bereits vor 1858 Zweifel an der Aechtheit Dino's gespürt habe; indeß die ihm eingeborne Ehrsturcht vor Autorität habe ihm verboten, diesen Gedanken aufzunehmen; als aber die Ankündigung von Scheffer-Boichorst an's



Licht getreten sei, habe er als Italiener die Pflicht gefühlt, für Dino das Grab und die ewige Rube wenigstens in heimathlicher Erbe in frommem Sinn zu bestellen. Da er einmal beim Begraben ist, hat er gleich noch einige andere Leichen in Vorrath. die er schnell vorher einscharrt; nicht nur Baolino Pieri, ein Morentiner, ber eine Cronaca delle cose d'Italia dell' anno 1080—1305 geschrieben hat, und den Grion stets Biero o Baolo nennt — wegen dieses Wortsviels wahrscheinlich hat er die angeführte Datirung seines Schriftchens gewählt — wird zu den Todten geworfen (Seite 5-10), sondern auch die Istorie Pistolese von 1305 bis 1348, deren Chronologie allerdings nicht immer in Ordnung ift. muffen ohne Beiteres in die dunkle Gruft finken (Seite 19): indeß ist der Bericht über die tödtliche Krankheit, an der sie aeftorben find, mehr witig als fritisch, und auf eine Secirung läßt er sich wohlweislich nicht ein. Dazwischen bekommt auch Dino einen Theil seiner Oratio funebris; man merkt, daß Grion ben Schlüffel bes Geheimnisses in einer Metathesis der Buchstaben gefunden hat (Seite 5): nostro Dino-Doni o Don-Din o Din-Don che vogliasi chiamare "quel barbaro non senza ingegno", il quale turbava i sonni altrui per vendicarsi dei villani che in lor vernacalo dicevanlo don Don o dandàn, cioè strambo. Das Ergebnig ist nämlich, das ein Literator Antonfrancesco Doni (=Dino) im Jahre 1555 die Chronif ge= fälscht habe. Die Begründung dieser Vermuthung ist zu complicirt, als daß fie hier erörtert werden fonnte; vor allem ift fie in teiner Beziehung zwingend.

Es soll indeß nicht geläugnet werden, daß Grion's Buch sowol Kenntniß als dialektischen Scharssinn verräth; ja es sind in ihm einige nicht nur wahre sondern auch wichtige Bemerkungen enthalten; für die urkundlichen Belege, mit denen er seine Ansicht zu stützen sucht, muß man ihm dankbar sein; überhaupt geht hervor, daß er archivalische Studien für die Spoche Dante's nicht vernachlässigt hat.

Nur in einem Punkte ging es ihm unglücklich: seine Schrift vermochte nirgend Eindruck hervorzubringen; sie erschien mehr als ein geistreiches Aperçu; zu deutlich macht sich die Absicht geltend, dem "vittorioso Borusso" das Prävenire zu spielen; darüber hat die wissenschaftliche Gründlichkeit und Sicherheit der Wethode Schiffbruch gelitten.

Wie anders tritt uns dann die Studie von Scheffer=Boischorst entgegen, dessen Beweiß für die Unechtheit der Cronaca sich aus dem Widerspruch einer Fülle von wirklich historischen Thatsachen mit von Dino berichteten Creignissen unter Ausschluß der Möglichkeit eines Versehens oder einer Nachlässigkeit des Autors in zwingender Nothwendigkeit herausstellt.

Dino Compagni selbst ist kein Schatten; er hat wirklich existirt und war ein Zeitgenosse Dante's, doch kann weder sein Geburts = noch sein Todesjahr sestgestellt werden; eine Nachricht, die ihn 1323 sterben läßt, ist doch zu wenig verbürgt. Daß er in seiner Vaterstadt Florenz das Vertrauen seiner Witbürger in hohem Grade genoß, läßt sich dagegen urkundlich nachweisen.

Um den unaufhörlichen Varteiunruhen ein Ziel zu seten. wurde 1282 zu Florenz eine Regierung der Bopolanen eingesett. an der nur diejenigen theilnehmen konnten, welche in eine der Bünfte eingetragen waren. Der Bertreter biefer Zünfte führten ben Namen Prioren, ihre Zahl bestimmte sich nach den Stadtvierteln. Die Berzeichnisse biefer Prioren sind und erhalten, und wir ersehen aus ihnen, daß Dino Compagni zweimal, 1289 und 1301, diese Chrenstellung bekleidete. Um dann den Abel noch mehr niederzuhalten, erließ die Bolksregierung später sehr strenge-Gesetze, welche als Ordinamenta iustitiae bekannt sind und zu beren Ausführung ein neuer Beamter, der Gonfaloniere di giustizia creirt wurde. Auch diese höchste Stellung in der Republik hat man Dino Compagni übertragen: er ist 1293 vom 15. Juni bis 15. August der Dritte in ber Reihe ber Gonfaloniere gewesen. Außerdem gehörte er nicht felten zu den sogenannten sapientes congregati, d. h. Bürgerdeputirten; welche auf die Entschlüsse der regierenden Prioren nicht ohne Einfluß waren. Auch hierüber sind wir durch noch vorhandene Dokumente wol unterrichtet: furz, es fann kein Zweifel sein, daß Dino Compagni sich in der Lage befand, von dem Laufe der öffentlichen Greignisse eine amtliche Ginsicht zu erhalten; daß er per=

sönlich an der Versassung und Verwaltung der Stadt betheiligt auch eine richtige Darstellung der wichtigen bürgerlichen und politischen Vorgänge zu bieten im Stande war.

Bier ist nun ber Bunkt, wo Scheffer-Boichorft seine Kritik einsett. Fürs Erste legt er tein Gewicht auf mehrere verbachtige äußere Umstände; daß die älteste Handschrift der Chronik erft aus bem 16. Jahrhundert stammt, daß fein zeitgenössischer ober späterer Geschichtsschreiber bes Mittelalters sie tennt ober erwähnt; erft 1640 taucht die Cronica zum ersten Mal auf. Bor allem liegt ihm an der Konfrontation des Dino der urfundlichen Ueberlieferung mit dem Dino der Chronif, welche dazu in ihren drei Büchern allenthalben Sandhaben bietet. Denn darauf kommt es bem Verfasser bes Testo di lingua vorzugsweise an, so oft als möglich seine persönliche Einwirtung ober boch seine Gegenwart hervorzuheben: ed io Dino Compagni ist eine häufig wiederkehrende Berbindung. Und gerade jene Epoche der Parteizwiste, die um das Jahr 1300 Florenz verwirrten, will er schildern, boch fo, daß er um die Genesis ber Irrungen zu erklären, in seiner Darstellung bis auf das Jahr 1280 zurückgreift, und um bie zerstörende Wirkung in ihrer ganzen auf alle Lebenstreise sich erstredenden Ausdehnung deutlich zu machen, erft 1312 schließt.

Ein für die Geschichte von Florenz bedeutendes Ereigniß, die Schlacht bei Campaldino, durch welche das Uebergewicht der Guelsen entschieden warde, fällt in das erste Priorat Dino's 1289. Obwohl in diesem Kampse die Hauptrolle den Florentinern zusiel, welche mit ihren Verdündeten die Aretiner besiegten, erscheint Dino als Mitglied der Regierung auffallend unwissend in wichtigen Angelegenheiten, über die wir aus anderen Quellen hinlänglich belehrt werden (s. Schesser-Boichorst Seite 61—70). Denn völlig unbekannt ist er mit Ansang und Ende des Krieges, dessen Wittelpunkt eben jene Schlacht bildet, die er uns allerbings sehr malerisch mit Staudwolken, blutigem Gemetzel u. s. w. vor Augen führt. Bedenkliche Irrthümer im Einzelnen finden sich vor: es ist merkwürdig, daß Villani genau dieselben hat; selbst eine wörtliche Uebereinstimmung beider ist vörhanden.

Bon anderen Ereignissen bagegen, die Dino als Staats-Biftorische Reitschrift. N. K. Bb. I. mann bekannt sein mußten, von denen er aber völlig schweigt, weiß sonderbarer Weise auch Villani nichts.

Bei Villani 7, 130 liest man, wie König Karl von Sicilien über Rieti nach Rom zur Krönung reiste, während ihn Dino überhaupt nach Rom gehen läßt. Karl ist indeß gar nicht nach Rom gekommen, sondern in Rieti gekrönt worden. Eine andere bedenkliche Uebereinstimmung ergibt sich zwischen Villani 9, 43 und Dino 3 (Seite 90 bei Manni). Beide erzählen, daß der Luxemburger Heinrich VII. am 1. August 1312 in Lateran zum Kaiser gekrönt wurde. — Dino will sein Werk vor dem Tode Heinrich VII., der am 23. August 1313 erfolgte, beendigt haben, denn am Schluß seiner Chronik droht er dem verderbten Florenz mit der Rache des Kaisers; kurz nach dessen Krönung müßte er also den Bericht darüber ausgesetzt haben, und dennoch hat er vergessen, daß sie schon am 29. Juni 1312 stattgesunden.

Doch fehlt es auch nicht an Abweichungen von Villani. Dieser erzählt 8, 110 von einem Streit der Stadt Siena mit dem Bischof von Arezzo, weil derselbe den Abfall des Castells Poggio Santa Cecilia von Siena veranlaßte: Dino meint, der Unfriede zwischen dem Bischof und den Sanesen rühre daher, daß lettere ihm sein Castell Poggio Santa Cecilia weggenommen hätten. Allein Villani hat Recht; es ist sicher, daß diese Festung niemals dem Vischof von Arezzo gehört hat, daß sie vor 1286 sich bereits im Besitz der Sanesen besand. Dem Dino der Chronik scheint diese Variation, welche der Regierungsbeamte Dino unmöglich vornehmen konnte, unerheblich zu sein. Besonders in derartigen Dingen tritt er als selbständiger Autor auf.

Sehr merkwirdig ist, daß der Geschichtschreiber Dino einen Krieg seiner Baterstadt mit dem ghibellinischen Bisa von 1290 bis 1292 aus der Reihe der Begebenheiten gestrichen hat; wenigstens berührt er ihn mit keinem Wort. Und doch hat der wirkliche Dino eine nicht unbedeutende Rolle sowohl bei den Vorverhandlungen über die Kriegsührung als auch bei den Friedenspräliminarien gespielt. Wehr als einmal hat er im Rath der Stadt in diesen Angelegenheiten das Wort ergriffen:



auch hörte man auf seine Vorschläge. Wo nur irgend möglich hebt der Dino der Chronik seine persönliche Thätigkeit hervor; wie kann hier sein Stillschweigen erklärt werden?

Dino Compagni war vom 15. Juni bis 15. August 1293 Gonfaloniere di Giustizia. Bon seiner Wirksamkeit in biesem Amte weiß der Dino der Chronik, dem auch das richtige Jahr 1293 bekannt ist, mancherlei zu erzählen. Nachdem er 1, 11 erwähnt hat, dak man zu Florenz Ordini della giustizia — die noch vorhandenen ordinamenta iustitiae — gegen die Vornehmen, welche ben Bopolanen Beschimpfungen zufügen würden, verkündigt hatte, fährt er 1. 12 fort: Wenige Uebelthaten wurden verheimlicht, welche nicht von den Gegnern aufgefunden wurden, und viele wurden den Gesetzen gemäß bestraft. E i primi che vi caddono furono i Galigai; chè alcuno di loro fe un maleficio in Francia in due figliuoli d'uno nominato mercatante, che avea nome Ugolino Benivieni, chè venono a parole insieme, per le quali l'uno de' detti fratelli fu fedito da quello de' Galligai che ne mori. Ed io Dino Compagni ritrovandomi gonfaloniere di giustizia uel 1293 andai alle loro case e de' loro consorti e quelle feci disfare secondo le leggi.

Soviel ist richtig: ein edler Florentiner tödtete einen Popolanen in Frankreich, das Haus des Uebelthäters wurde 1293 zur Strafe dafür niedergerissen; allein der Thäter gehörte nicht dem Geschlechte der Galligai an, sondern dem der Galli; der executirende Gonsaloniere hieß nicht Dino Compagni sondern Baldo Ruffoli, der zuerst diese Würde vom 15. Februar bis 15. April dieses Jahres innehatte. Endlich bestimmten die Ordinamenta iustitiae, daß ein solcher Verbrecher mit dem Tode bestraft werden solle, wenn er in die Gewalt der Florentiner gerathe; anderes Falls soll sein Eigenthum vernichtet werden.

Wer vermag diese klaffenden Wunden zu schließen? Daß der Dino der Chronik sich als den Rächer der Gesetze rühmt, mag zur Noth seiner Sitelkeit zugerechnet werden können; schwieseriger ist für einen Florentiner jener Tage die Verwechslung von Galligai und Galli zu verstehen; wenn aber der Gonfaloniere so wenig mit dem Ordini di giustizia vertraut ist, daß er nicht

nur das Haus des Uebelthäters sondern auch die seiner sämmtlichen Geschlechtsgenossen, die noch dazu in mehreren Stadtwierteln zerstreut wohnten, zerstören läßt, so geht das unter allen Umständen weit über den Bereich des Möglichen hinaus und kann keineswegs durch die so besiebten errori di copisti gedeckt werden. Aber woher ist der unglückliche Irrthum entstanden? Wieder hilft uns Villani, der 8, 1 von diesen Gesehen spricht: e che sosse tenuto l'uno consorto de' grandi per l'altro: ein Sat, der sich offendar nur auf Geldstrasen beziehen soll, den aber Dino misverstand und wörtsich in seine Stizze der Ordinamenta aufnahm: e che l'uno consorto sosse tenuto per l'altro. So meinte er also volltommen korrett zu versahren, wenn er die Häuser sämmtsicher Galligai niederreißen ließ. Leider nur wissen die Ordinamenta selbst nichts von einer so horriblen Strenge.

Noch vielsach tritt in der Chronik eine Unkunde der Bersfassungsverhältnisse zu Tage, wie sie dem wirklichen Dino nicht eigen gewesen sein kann; vom Versahren bei der Wahl der Prioren sinden sich unrichtige Vorstellungen (vergl. Scheffer-Boichorst Seite 100, 144, 145), nicht minder mangelhaft zeigt sich die Kenntniß der Gerichtsversassung (baselbst Seite 146). Doch es ist unmöglich auf alle Einzelheiten einzugehen, die Scheffer-Boichorst mit eben soviel Fleiß als Scharssinn behandelt hat.

Die eigentliche Uebereinstimmung Dino's mit Villani hat wahrscheinlich in dem deutschen Gelehrten zuerst die Idee einer Fälschung wachgerusen. Drei Möglichkeiten lagen vor: die Ableitung Villani's aus Dino, die Dino's aus Villani, die beider aus einer gemeinschaftlichen Quelle. An sehr vielen durch sein Buch zerstreuten Stellen hat Scheffer-Boichorst dargethan, daß nur Dino aus Villani abgeschrieben sein kann. Sonderbares Geschick dieses Florentiner Kausmanns! Die außerordentliche Verbreitung seines Geschichtswerkes, die Fülle von Einzelheiten und Nebendingen in der Umgebung großartiger Ereignisse, die er ohne eben zu sehr auf kausale Verknüpfung zu achten, mit Beschagen in seinem heimatlichen Dialekt erzählt, reizten vielsach zur Nachahmung. Die Eitelkeit einzelner Forscher, welche die Entswicklung der Volkssprache zum spezisisch Italienischen immer weiter

zurück zu datiren wünschten, gab Anlaß zu literarischem Betrug. Matteo di Giovenazzo, der einst für den ältesten Schriftsteller in italienischer Prosa galt, ruht vorzugsweise auf Billani, die beiden Malespini, welche ihm in der Reihe der größeren Sprachdenkmale solgten, sind aus Billani wörtlich entlehnt; in der Chronik des angeblichen Dino Compagni endlich ist als Hauptquelle Villani benutzt. So hat dieser mit seinem Reichthum bereits drei andere gespeist.

Man würde wol längst dem wahren Sachverhältniß auf die Spur gekommen sein, wenn ber Autor von Dino's Chronik sich mit dem Material aus Villani begnügt hatte. Es ift bereits bemerkt, daß er in geschickter Methode ihm zu widersprechen verfteht: vornehmlich in scheinbar gleichgültigen Neußerlichkeiten folgt er einer besseren Instruktion, die sich indest gewöhnlich als Phantasie erweist. Auch besitzt er große Gewandtheit, Berichte, welche bei Villani ein Ganzes bilden, zu zerlegen und die Theile an getrennten Stellen seiner Chronik zu verwerthen. Borzüalich aber fand er Gefallen baran, die Nachrichten Billani's mit benen anderer zu kombiniren. Der schon erwähnte Baolino Biero ist vielfach benutt, auch wol die Annalen des Simone della Tosa. eines jungeren Zeitgenoffen Villani's, find ihm nicht unbefannt geblieben; sobann hat er bie Istoria fiorentina dalla fundazione agli anni de Cristo 1386 vom Marchione di Coppo Stefani eingehend zu Rathe gezogen. Aus ihnen sind zum Theil die Nachrichten über die Spezialgeschichte ber Heimat geschöpft. Für die Bapstgeschichte stand ihm Bernhardus Guidonis, für die Reichsgeschichte in Italien Johannes de Cermenate zur Verfügung.

Coppo Stefani giebt unter Andern auch die Beamtenlisten: aus ihnen griff der Verfasser der Chronik wahrscheinlich Dino Compagni als den angeblichen Autor seines Werkes heraus. Doch hat er auch Urkunden benutzt, vielleicht jene Sammlung, die sich im Archiv zu Florenz unter dem Titel Provisioni maggiori sindet: Außerdem stand ihm eine Quelle zu Gebot, die und noch nicht bekannt ist. Denn unmöglich kann man Scheffer-Boichorst darin zustimmen, daß so viele Abweichungen von Villani auf capriccio beruhen, so daß Dino seinem Führer bald wie ein williges Kind folgt, bald den Widerspruch zu seiner Losung erhebt.

Billani erzählt z. B. 8, 49, daß Karl von Valois am 1. November 1301 seinen Einzug in Florenz hielt, daß er am darauffolgenden 5. November einen Eid ablegte, daß er, Billani, bei dieser Feierlichkeit selbst gegenwärtig war: e io scrittore a queste cose su presente. Er kann sich also schwerlich geirrt haben. Auch Paolino Pieri nennt denselben Tag, der noch zum Ueberfluß urkundlich bis auf die Stunde der Ankunst im Florentiner Kämmereibuch verbürgt ist. Und dennoch sagt Dino 2, 9, man hätte an Karl eine Gesandtschaft mit dem Ersuchen geschickt, nicht am Tag Allerheiligen (1. November) Florenz zu betreten, weil an diesem Tag das Bolk gewöhnt sei, den neuen Wein anzustechen, und daher Unruhen vorkommen kömnten. Aus diesem Grunde verschiebt dann Karl sein Eintressen auf den 4. November.

Ich kann nicht glauben, daß den Autor von Dino's Chronik hier bloßer Widerspruchsgeist geseitet hat. Gerade in Datirungen pslegen die literarischen Fälscher sehr vorsichtig zu sein: er wird einen bestimmten Anlaß für die Bornahme der Aenderung gehabt haben; gewiß besaß er einen noch nicht nachgewiesenen Bericht, der sein falsches Datum enthält. Einem ähnlichen Ursprung mögen auch noch andere Abweichungen von Billani ihre Entstehung verdanken: ich denke besonders an jene Gesandtschaft, die Heinrich VII. 1310 nach Italien schiefte, deren Haupt Ludwig von Savoyen war. Villani 8, 120 erzählt ganz richtig, daß Ludwig am 3. Juli 1310 in Florenz eintras: Dino setzt diese Gesandtschaft in das Jahr 1312.

Scheffer Boichorft hat besonders das erste und zweite Buch der Chronik einer eingehenden Kritik unterworfen, von der wir einige Beispiele gegeben haben. Wenn schon das zweite weniger einen historischen als persönlichen Charakter trägt und daher nicht mehr in dem Maße kontrolirbar ist wie das erste, so zeigt sich das dritte Buch viel nachlässiger gearbeitet als jene beiden: es scheint, der Verkasser hat Lust und Ausdauer eingebüßt.

Nach diesen Untersuchungen gelangt Scheffer-Boichorst zu bem Resultat, daß die Chronik nicht früher als im 16. Jahr-hundert entstanden sein kann; erwähnt wird sie, wie wir sahen, zum ersten Wal 1640 (Seite 207). Den Verfasser zu ermitteln,

ist ihm nicht gelungen; ebensowenig vermag er einen bestimmten Zweck der Fälschung überzeugend nachzuweisen.

Hatte Grion's Schriftchen keinen Gindruck hervorgebracht, jo erregte das Werk des beutschen Gelehrten eine noch nicht zur Rube gelangte Aufregung besonders in Stalien. Sier fand die Idee der Kälschung einen muthigen Borkampfer, der im wahren Sinn bes Wortes Bone draBoc genannt werden barf: Bietro Kanfani, ein Mitalied ber Accademia della Crusca liek 1875 gu Mailand ein Buch erscheinen: Dino Compagni vendicato dalla calunnia di scrittore della cronaca. Sein Motto que Dante Burg. 13, 67: agli orbi non approda il sole zeigt den unerschütterlichen Anhängern Dino's, daß er für sie nicht schreibe. Bor allem wahrt er sich gegen seinen Vorgänger die Briorität ber Entbedung. Eine neue Ausgabe Dino's, welche 1857 erschien, rezensirte er 1858 in einer Zeitschrift Il Piovano Arlotto. Diesen Artikel hat er jetzt in seinem Buch Seite 215-218 wieder abdrucken lassen. In der That äußert er einige Bebenten: E' mi parebb' ora che gli editori si metessero a provare con argomenti certi che la Cronoca onde qui si tratta, è veramente di Dino Compagni; perchè ci sono molte ragioni da farne dubitare e da far sospettare che qualcuno sugli appunti di lui la facesse nel 500, volendola dare per Indek vermag er eine sichere Begründung nicht zu geben: es werden zwei Wörter herausgehoben, beren Gebrauch zu jener Zeit sehr zweifelhaft erscheine. Am Schluß wird die Behauptung boch wieder sehr eingeschränkt: Jo non dico di avere per certo che la cronaca sia d'altra mano che del Compagni, ma dico che un editore nell' anno di grazia 1857 dovea prima studiar tanto il suo autore da aver concepito nella mente questi dubbi, o da sospettare che ad altri potesser venire.

In seinem Buche selbst kommt es Fansani vor allem auf sprachliche Momente an. Allerdings weiht er dem Dino Compagni cittadino und Dino storico einige Abschnitte (Seite 3

bes 46. doch nech er zu Schesser-Berchern's Gründen um einem von Erhellichen franzurügen: der Dino der Ehrent ingt 2, 12 zum India franzurügen: der Dino der Ehrent ingt 2, 12 zum India bertando. Es in hermat jene berührne Kupelle im Balazzo Berchio gemeint, die im zweiten Stockwerf unter dem Thurm liegt. Da unn der Palazzo Berchio früherens 1299 begonnen wurde, der Thurm 1307 noch nicht fertig war, so ist es numöglich, daß die Behörden sich im Rovember 1201 bereits dort verlammelten: das so großartige Banvert konnte dis dahin nicht so weit gesörbert sein. In einem Rachtrug (Seite 245) wricht Fansani noch einmal eingehend über den Palazzo Berchio; er fritistit (Seite 262 f.) die Worte bei Dino 2, 19: che la eampana grossa susse suonata, la quale era sul loro palagio. Die große Glode, durch die das Volk bernsen wurde, hing allerdings in dem Thurme, der aber wie bemerkt 1301 noch gar nicht existire.

Bichtiger ist der zweite Theil von Fansami's Schrift über die Sprache der Chronif (Dino scrittore, Seite 50—147). Eine Fülle von einzelnen Wörtern und Redewendungen werden von ihm sür durchaus unzulässig im Trecento erklärt; so brauche der angebliche Dino armata statt esercito, marciare statt andare, acciò statt acciochè, onde statt affinchè u. s. w.; indeß sann hier auf dies Gebiet nicht näher eingegangen werden: man muß Italiener sein oder doch der Sprache an sich umfassende Studien zugewendet haben, um in diesem Streit als Richter auftreten zu können. Da die Universität Bonn als eine ihrer Preisaufgaben die sprachliche Vergleichung Dino's mit den Trecentisten gestellt hat, erhalten wir vielleicht noch eine genaue Zusammenstellung des nothwendigen Waterials.

Ebenso wenig wie Grion will Fansant sich mit einem anonymen Berfasser begnügen; er bemüht sich (Seite 152 f. und 182 f.), seine Leser für Giovanni Mazzuoli, der aus Strada bei Florenz gebürtig war und daher den Beinamen Stradino führte, als Autor zu gewinnen, nur aus dem Grunde, weil dieser der Besiher der ältesten Handschrift, die das zu frühe Jahr 1514 trägt, gewesen ist.

Der Reft bes Buches ift mit Artifeln über einzelne Dino's

Chronit betreffende Buntte gefüllt, mit Briefen von Gelehrten. die er zu seiner Ansicht bekehrt hat. Denn mit seltenem Feuer hat sich Fanfani bem Kampf gewibmet; speziell für diese Chronik ist von ihm eine Zeitschrift, il Borghini, begründet, in welcher außer ben Beitragen zur Kritit bes Werkes bie Namen aller berjenigen veröffentlicht werben, die bie Chronit für gefälscht halten: er hat eine Belohnung von 200 Lire für benienigen ausgesett, der ihm eine Handschrift der Chronik aus dem 14. Jahrhundert ober nur eine authentische Erwähnung Dino's als ihren Verfasser nachweist; mit ber Accademia della Crusca hat er sich sogar überworfen, weil man im Sinbliet auf Scheffer-Boichorst's und seine Bemühungen, die Unechtheit darzulegen, in einer Situng ausgesprochen hatte, daß eine Kritik, wie fie an ben Malesvini und an Dino geübt werde, gesunden Menschenverstand vermissen lasse: la critica passati i limiti che a lei pur segna il senso comune non si contenta di sostituire un nome ad un altro; ma o sopprime il testo, o lo vuol provare falsificato qualche secolo dopo. Ed eccoci al caso del Malespini e del Compagni. Darauf hin hat Fanfani der Afabemie seinen Austritt angezeigt.

Die Einwendungen der Dinisten waren schwach: allerdings erhob sich der in Italien hochverehrte Gino Capponi dagegen; wie konnte er auch anders, da die Accademia della Crusca erklärt hatte: quello che intorno al Malespini si debba pensare, lo sapremo quando l'accademico Capponi avrà dato alla luce la Storia della Repubblica fiorentina: La Crusca sarà contenta di errare con lui. Und so vertheidigte er denn auch in seiner 1875 erschienenen Geschichte von Florenz sowohl die Schtheit Watteo's als die der Malespini und Dino's, freilich ohne eigentliche Begründung, nur weil er die mikrologische Kritik sür nichtig hält, ihre Anwendung besonders auf Schriftsteller des Wittelalters durchaus unstatthaft sei. Dagegen trat in Deutschsland, wo die Zustimmung für Schesser-Boichorst schon gesichert schien, plötslich ein mit allem nur denkbaren Küstzeug reichlich ausgestatteter Kämpser für Dino in die Schranken.

E. Hegel, der berühmte Kenner italienischer Städtegeschichte, veröffentlichte 1875 in derselben Buchhandlung, wo Scheffers Boichorst's Studien erschienen waren (Leipzig dei S. Hirzel), eine Schrift: "Die Chronik des Dino Compagni. Bersuch einer Rettung", ein Titel, der sestes Bertrauen nicht eben auszudrücken scheint.

In einer Einleitung (Seite 1-15) erzählt Hegel klar und anschaulich die Entwicklung des Dino-Streits. Die Untersuchung selbst gliedert er in drei Abschnitte, deren erster (Seite 15-24) den historischen Dino betrachtet, der zweite (Seite 25-100) die Glaubwürdigkeit der Chronik prüft, der dritte endlich (Seite 100-112) die gewonnenen Resultate zusammensaßt.

Der mittlere Theil ist der wichtigste; Hegel bemüht sich, die Hauptpunkte, auf die es ankommt, hervorzuheben und das Für und Wider nach beiden Seiten hin unbesangen zu erörtern. Da legt er doch im Allgemeinen zu wenig Sewicht auf die chronologischen Fehler. Auch vermag er von sieben derartigen Fällen, die er bespricht, nicht einen einzigen in Richtigkeit zu bringen. Er nuß entweder als milbeste Erklärung Unklarheit annehmen, oder ein Ereigniß um 20 Jahre zurückverlegen oder zugestehen, daß er vor einem ungelösten Räthsel steht; seine letzte Erörterung über die Gesandtschaft des Grasen Ludwig von Savoyen, die Dino 1312 statt 1310 ansetz, schließt er mit den Worten (Seite 34): Unmöglich kann Dino, der mitlebende Zeitgenosse in Florenz, der seine Chronik vor dem Herbst 1312 beendigte, dies geschrieben haben.

Man sieht, eine Wiberlegung Scheffer Boichorst's ist dies nicht. Bei weitem mehr Aufmerksamkeit und Arbeit schenkt er Fehlern anderer Art, die der Chronik in zahlreicher Menge vorgeworsen werden. Zuerst versucht er wieder sieden Stellen, in denen unwahre Thatsachen berichtet sein sollen, zu rechtsertigen, doch ohne wirklichen Erfolg. Denn dei Momenten von entscheisdender Wichtigkeit wie Chron. 1, 11, wo es sich um die Ordsnungen der Gerechtigkeit handelt, sieht er sich zweimal (Seite 40 und 42) genöthigt, zu einem Irrthum oder Zusax der Copisten seine Zuslucht zu nehmen: oder aber er weiß sich durchaus keinen Rath (Seite 44), wenn der angebliche Dino 1, 12 von seiner

Thätigleit als Sonfalonier handelt. Im übrigen ist ihm nur die Rettung von 3, 531<sup>b</sup> (bei Wurat.) gelungen; allein gerade das dort berichtete Ereigniß ist so indifferenter Art, daß es nichts ausmacht, ob die Chronik Recht hat oder nicht.

Kaum besser steht es mit der Abweisung des argumentum ex silentio (Seite 51—56). Hegel muß gestehen, daß Dino's Schweigen da bedenklich ist, wo es wie ein Nichtwissen erscheint, und von den vier Fällen, die er hervorhebt, nennt er zwei selbst unerklärlich.

Nicht minder räumt er bei der Besprechung von drei anderen Berichten (Seite 56-58) ohne Wiederstreben ein, daß die Unsklarheit den höchsten Grad des Unverständlichen erreicht; er kann sich einen Widerspruch nicht erklären; er sagt einmal (Seite 57): Bei Dino dem gegenwärtigen Zeitgenossen ist er nicht denkbar, aber auch nicht bei dem Fälscher, wenn er überhaupt wußte, was er geschrieben.

Ebenso wenig will es Hegel gelingen, vier Anachronismen, von denen er selbst einen entdeckt hat, aus der Chronik zu elisminiren (Seite 58-63). Während er für die Heilung des ersten die Kur einer sehr künstlichen Worterklärung anwendet, sucht er die übrigen dadurch aus der Welt zu schaffen, daß er die störens den Sähe aus dem Text wirst und sie für unrichtige und überssküssige Glossen erklärt.

Sehr eingehend erörtert Hegel (Seite 64-86) das Bershältniß der Chronik zu den Schriften, mit deren Hülfe sie kompilirt sein soll. Tropdem er eine öftere Uebereinstimmung mit Billami nicht läugnen kann, will er doch nichts von einer Entslehnung wissen. Er meint wol, daß daraus sich die Abhängigkeit beider von einer gemeinsamen Quelle schließen lasse.

So möchte er auch die bei beiden Schrifftellern sich findende Gleichheit von Namenreihen aus einer gemeinsamen Vorlage absleiten, obwohl er doch wieder in einem Fall (Seite 70) erklären muß, daß die Entlehnung der bei Dino an unrichtiger Stelle gebrachten Namen aus Villani sehr wahrscheinlich ist.

Daß Dino mit der Chronik von Paolino Pieri bekannt war, giebt er zu, jedoch mit der Einschränkung, daß daraus eine Fälschung sich nicht folgern lasse, weil Paolino seine Chronik nur bis 1305 geführt habe, Dino also, der mit seiner Arbeit ungefähr 1310 begonnen habe, ihn rechtmäßig benutt haben könne.

Wenn Hegel, außer Stande, die Uebereinstimmung des angeblichen Dino mit anderen Schriftstellern, die später als er gelebt haben und nichts von seiner Chronit wissen, hinvegzuräumen, zu dem Ausspruch (Seite 75) gelangt, daß man schon zum Boraus von der Fälschung des Dino überzeugt sein müsse, um überall die Benuhung jener Chronisten auzunehmen, so ist dagegen einzuwenden, daß vielmehr erst aus dieser Uebereinstimmung die Fälschung sich ergab.

Ich kann nicht finden, daß durch die so sehr eingehenden und kenntnistreichen Erörterungen Hegels etwas Positives für seine Ansicht gewonnen ist; ja auch dem Theil der Chronik, dessen Herlunft von Schesser-Boichorst im Einzelnen nicht nachgewiesen ist, dem dritten Buch, bringt er durch die energische Bertheidigung keineswegs seine Glandwürdigkeit zurück. Weil hier manche Nachrichten durch Lokalchroniken und selbst Urkunden Bestätigung sinden, sollen sie von dem wirklichen Dino herrühren? Dieser Schluß würde nur dann berechtigt sein, wenn in allen übrigen Fällen die Nichtbenutzung Villani's und anderer Schrissteller sicher erwiesen wäre.

Nachbem Hegel den Charafter der Chronik sowie den Zweck Dino Compagni's dei ihrer Absassiung in ein Gesammtbild verseinigt hat, fügt er noch einige Bemerkungen linguistlischer Art gegen Fansani hinzu und empsiehlt u. A. statt des lästigen marciavano das durch die Handschrift von 1514 überlieferte marcavano.

Welchen Anter wirft benn aber Hegel bei dem Bersuch seiner Rettung dem sinkenden Dino zu? Sein dritter Abschnitt (Seite 100-112) giedt hierüber Austlärung. Er meint, der wirkliche Dino habe seine Chronik noch nicht in allen Theilen gleichmäßig außgearbeitet und in Zusammenhang gedracht hinterslassen. Ein Späterer machte sich an die Anordnung, füllte die vorhandenen Lücken auß oder beckte sie durch ein Paar Berbindungsworte zu. Diese ungeschickte Redaktion hat die chronoslogische Berwirrung vermehrt, indem sie mehreres in unrichtigen Zusammenhang setze. So wurde ein falsches Colorit über das

ganze Werk gebracht, dessen brittes Buch die meiste Beweiskraft für die Echtheit in sich trägt, manches schlechte Flickverk hineingeschmuggelt, mancher originelle Pinselstrich verwischt.

Hegels Schlußresultat ist demnach, daß die Chronik eine nicht unwichtige Quelle für die Geschichte des Jahres 1300 bleibe, wenngleich sie nur mit Vorsicht zu benuten ist.

Es fehlte bem konservativen Standpunkt, von dem aus Hegel die Chronik ins Auge gefaßt hatte, keineswegs an Beifall; der Appell an das Gefühl aller derer, denen sie durch lange Beschäftigung theuer geworden, das Andenken an hochachtbare Historiker, die sie bewunderten, kamen seiner ausgebreiteten Geslehrsamkeit, den feinsinnigen Bemerkungen, die sein tieses Berskändniß italienischer Dinge überall bezeugten, sehr wirksam zu Hülse: die öffentliche Meinung neigte sich dem Kenner der italienischen Städteversassungen zu.

Dieser Umschwung nußte Scheffer-Boichorst veranlassen, noch einmal seine Stimme zu erheben, während er den andern Besprechungen gegenüber wol geschwiegen hätte. Noch in demsselben Jahr 1875 war seine Antwort in den Händen der Freunde und Feinde des angegriffenen Florentiners: "Die Chronit des Dino Compagni. Kritik der Hegelschen Schrift: Versuch einer Rettung" (Leipzig dei S. Hirzel). Sie schließt sich in der Einstheilung genau dem Hegelschen Buch an. Scheffer-Boichorst verstennt nicht, daß Hegel redlich bemüht gewesen ist, seine Gefühle zur Erkenntniß zu gestalten: die edle Regung seines Herzens sollte nicht der Unterstützung des Verstandes entbehren; die Kritik der Chronik, spricht er aus, hat durch Hegel eine wesenliche Förderung ersahren, gleichviel ob sein Rettungsversuch gelungen oder mißglückt ist.

Bon Seite 4—90 werben die Stellen, welche Hegel zu Gunften Dino's interpretirte, von Neuem der Kritik unterworfen. Es wird klar, der Rettungsversuch ist vergeblich unternommen. Im einzelnen hier die Bahn zu verfolgen ist unmöglich; man müßte eben jeden Fall vorführen, weil sich das Sanze naturs

gemäß in zahlreiche kleine Untersuchungen zersplittert. mit Genugthuung darf sich Scheffer-Boichorft gestehen, daß er ben Sieg auf fast allen Bunkten behalten hat: Die Kestung muß zum zweiten Mal kapituliren, bas Entfatheer ift zurudgeschlagen. Die angeblich von Dino Compagni verfaßte Chronik ift nicht mit Vorsicht zu benutzen; sie muß durchaus aus den Quellen des Trecento gestrichen werden. Daß nun gerade in der neuesten Reit mehrere italienische Geschichtswerke als betrügerische Machwerke entlarpt wurden, ist ein Zufall, der an der Wahrheit nicht irre machen darf. Vorzugsweise das hochbegabte Bolk jenseits der Alpen ist für literarische Kälschungen mehr wie jedes andere befähigt; zu allen Zeiten hat es seine Luft an gelehrter Täuschung gehabt. Wer benkt nicht an die Külle unechter Inschriften. die so lange für wahr galten? Hat nicht Fanfani selbst das Iter Heinrici VII. von Nicolao von Butronto in das Italienische bes Trecento ber Art übertragen, daß er es für ein Werk jener Reiten auszugeben wagte, und daß die Accademia della Crusca diese Uebersetung als einen neuen Testo di lingua begrüßte? Er selbst hat dann später aufgedeckt, daß die so gewiegten Renner ber italienischen Sprache durch seine Kunstfertigkeit irre geführt waren. Und ging nicht kürzlich ein neu entdecktes Lustspiel von Goldoni über die italienischen Bühnen? Die feinen Eigenthümlichkeiten dieses Dichters, seine Kenntnif des Dialekts sind bekannt. Dennoch hielt das Stück selbst in Benedig die Brobe aus. Und als die Literarhistoriker sich schon freuten, ein neues Opus des frucht= baren Benetianers registriren zu können, trat plötlich der wirkliche Berfasser hervor und erklärte das Ganze für einen Scherz.

So darf es nicht Wunder nehmen, wenn die neuere Kritik, die zu einer ungeahnten Höhe erwachsen ist, noch andere bisher geschätzte Schriftwerke in das Reich der Dichtung verweisen sollte, wie es jetzt mit Dino geschehen ist.

Doch ehe wir hier von ihm Abschied nehmen, muß noch eines Arztes gedacht werden, der sich ebenfalls bemüht, dem Chronisten Dino Compagni die Tage zu fristen. Theodor Wüstenfeld hat in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1875, Seite 1543—1599 die Dino-Frage von Neuem eingehend studirt.

Die lette Schrift von Scheffer-Boichorst war ihm noch nicht befannt: er bespricht nur beffen Florentiner Stubien, Grion und Begel. Jeder weiß, daß Wüstenfeld durchaus tompetent für die italienische Städtegeschichte im Mittelalter ift; vor allem fteht ihm ein Reichthum von unschätzbarem urfundlichen Material. welches er aus den italienischen Archiven gehoben hat, zur Berfügung. Auch er erklärt (Seite 1555) für ganz unmöglich, daß die Chronif in ihrer jetigen Geftalt burchgängig echt sein fann, schon wegen bes einen Falls ber Zerftörung bes Haufes bes Segna de Galli burch Dino als Gonfaloniere. Er bemerkt, daß Fanfani in seinem neuesten Wert La storia critica de' nomi die Kostenrechnung hat abdrucken lassen für die magistri picconarii baratterii turbatitores, qui fuerunt ad destruendam domum de Gallio. Fassi questo consiglio l'ultimo Marzo 1293. — Dino aber war vom 15. Juni bis 15. August Gonfalonier. Allein trot dieses neuen Beweises der auffallenden Urkunde stellt sich Büstenfeld boch im Befentlichen auf die Seite Segels, dem er neue Gründe für seine Ansicht liefern will. Auch er benkt an einen Ueberarbeiter ber Chronik, ben er sich als einen über die Maßen eitlen florentinischen Literator sehr gewöhnlichen Schlages vorstellt, den er mit einem aufgeblasenen Symnasiaften vergleichen möchte, welcher, wenn er etwa vom Stoifer Diogenes von Babylon ober von Apollonius von Thana läse, dies für gewaltige Fehler halten und frischweg Sinope und Rhodus forrigiren würde. Sehr scharffinnig und zugleich überzeugend führt Büftenfeld ben Nachweis, daß in ber Chronik sich Notizen finden, die das Studium eines Dante-Rommentars poraussetzen. Bährend er nun den Ueberarbeiter für einen Dantisten hält, der durch seine speziellen Kenntnisse verführt mancherlei Falsches in ben wirklichen Dino hineinverbesserte, glaube ich, daß diese schöne Entbedung sich vorzüglich zu Gunsten der These von Scheffer-Boichorft verwerthen läßt. Von vorn herein wird klar, warum gerade die Epoche von 1300 ber Fälscher sich ausgesucht hat. In diesem Jahre war Dante vom 15. Juni bis 15. August einer ber Prioren; nach bem Ginzug Karl's von Balois in Florenz wurde er Anfang 1302 verbannt. Bei der eingebenden

Behandlung aller Umstände in Dante's Leben — fast jede Handschrift der Divina Commedia ist am Rande mit einem Kommentar versehen — sand sich für die Jahre um 1300 der reichste Stoff für eine florentinische Spezialgeschichte. Daraus serner begreisen sich auch leicht die mancherlei Widersprüche, in welche der Berfasser der Chronik sich zu den sonst von ihm benutzten Autoren setzt: selten wol ein capriccio, wie Scheffer-Boichorst meint, sondern irgend welche Dante-Kommentare, in denen auch viel Unrichtiges stand, sowie die aus ihnen vom Bersfasser gewonnenen Kombinationen, mögen in den meisten Fällen die Ursache der Abweichungen sein. Wie herrlich endlich stimmt Dino's Begeisterung für Heinrich VII., wenn der Fälscher ein Dantist war.

So haben gerade die Ausführungen Wüstenfeld's über die dantesken Einschiebsel und Aenderungen im echten Werke mich wenigstens in der Meinung, daß die Chronik des Dino Compagni gefälscht ist, in hohem Grade bestärkt; seine Waffen lassen sich gegen ihn selbst kehren. Die Mittel, die er noch anwendet, um die Echtheit aufrecht zu erhalten, scheinen mir nicht sehr erheblich. Daß die schiefen oder unwahren Nachrichten über den italienischen Zug Heinrich VII. auf die Aussagen florentinischer Spione in des Königs Umgebung sich gründen sollen, kann immerhin nicht als strikter Beweis für die Authentizität angesehen werden; daß ferner in einzelnen Fällen Dino's Chronik mit Urkunden übereinstimmt, schafft doch nicht die schweren Bedenken aus dem Wege; und schließlich muß man fragen, was bleibt denn für Dino in der Chronik übrig, wenn man überall die Hand des Ueberpinselers anzuerkennen genöthigt wird?

Ich muß gestehen, nachdem auch die Vertheidiger Dino's die Unhaltbarkeit der Chronik in ihrer vorliegenden Gestalt rückhaltloß zugestanden haben, so daß sie erst umgeschrieben werden müßte, um als eine benuthare Quelle gebraucht werden zu können, so sehe ich nicht ein, warum man nicht noch einen Schritt weitergehen soll. Ich glaube, wir können den Geschichtsschreiber Dino Compagni heut getrost zu den Todten wersen.



## Rene Beitrage zur Geschichte bes Kongils von Trient.

Ungebruckte Berichte und Tagebücher zur Geschichte bes Konzils von Trient. Herausgegeben von J. v. Döllinger. Nördlingen 1876. C. H. Beck. Erste Abtheilung XXVII u. 326 S. Zweite Abtheilung. 277 S. 8°.

Durch fortgesetzte archivalische Forschungen verspricht die Kenntniß der tribentinischen Verhandlungen immer vollständiger und zuverlässiger zu werden. Der fürzlich in dieser Zeitschrift besprochenen Theiner'schen Publikation folgt auf dem Fuße eine neue, welche mit Döllinger's Namen geschmückt ist. Die von dem berühmten Kirchenhistoriker herausgegebenen Aktenstücke stammen aus einer handschriftlichen Sammlung Lord Acton's und sind von Prosessor Woker in Bern für den Druck bearbeitet worden.

Döllinger selbst hat eine Einleitung zu dem Werke geschrieben, in welcher er die Literatur über die Geschichte des Konzils bespricht von dem berühmten Werke Sarpi's (1619) an dis zu der Veröffentlichung Theiners. Die über letztere gemachten Mittheilungen bieten des Interessanten zu viel für die Beurstheilung der wissenschaftlichen und kirchlichen Zustände Roms, als daß wir sie nicht wörtlich wiedergeben sollten. Döllinger schreibt Seite 12: "Reichere Ausbeute und historisch werthvollere Urkunsen hat uns erst die jüngste Zeit von 1820 an gebracht. Zwar jene große, den vatikanischen Schähen zu entnehmende Sammlung, der Lieblingsplan des verewigten Theiner, ist in der Weise und

in dem Umfange, ben er ihr zu geben gedachte, nicht zu Stande Das Unternehmen, für das er so große Opfer an Zeit und Geld gebracht, scheiterte an ben Schwierigkeiten und den Bedenken, die man in Rom dagegen erhob, und die sich zuletzt bis zu einem positiven Verbot und heftigen Drohungen bes Bapftes Es wurde geltend gemacht, die Kurie habe aus ben gewichtigsten Ursachen drei Jahrhunderte lang die Akten und Urtunden geheim gehalten, man habe Niemanden Ginsicht bavon nehmen lassen; nur Vallavicini habe sie, und zwar auch nur in beschränkter Weise und unter ber Bedingung, daß sein Werk ber forafältiaften Cenfur und Revision unterzogen werde, gebrauchen Gestatte man jetzt die Beröffentlichung der Aften, so sei der Gewinn für die Kirche sehr unsicher, der Schaden aber unzweifelhaft, und könnte Ballavicini, bessen Autorität von allen Theologen so hoch gehalten werde, wenigstens was seine historische Gewissenhaftigkeit angehe, in mehr als zweideutigem Lichte erscheinen. Bei einer Unterredung, welche Theiner über die Sache mit dem vom Bapfte damit betrauten Kardinal, dem Dominikaner Gaude, im Jahre 1857 hatte, war ich zugegen. Gaude behauptete: in den Protofollen und Akten kommen sehr viele bogmatisch bedenkliche oder anstößige Dinge vor, die nicht ohne gleich unter dem Text zu gebende Widerlegungen veröffentlicht werden dürfen. Vergeblich wandte Theiner ein, burch einen widerlegenden Rommentar würde Arbeit bie Herausgebers ungeheuer erschwert und der Umfang des Werkes ins Maklose erweitert werden. Der Kardinal blieb dabei, und zum Ueberfluß warf auch noch der Jesuitenorden aus sachlichen sowol als persönlichen Gründen das Gewicht seines Einflusses in die Verhandlung. Der begonnene Druck mußte unterbleiben. Gleichwohl hat Theiner noch in den letzten zwei Jahren seines Lebens in Aroatien die Protofolle Maffarelli's drucken laffen, die dann unmittelbar nach seinem Tode erschienen; dabei schwebte er in steter Furcht, daß der Papst diesen Ungehorsam mit schwerer Strafe an ihm rächen werde."

Döllinger's Einleitung enthält außer der Besprechung der frühern Literatur noch literarische und charakteristrende Bemer-

kungen über die nun von ihm herausgegebenen Urkunden. Dieselben sind zum Theil italienischen Bibliotheken, zum Theil der tridentinischen Sammlung zu Trient, zum Theil endlich der Oxforder und der Pariser Bibliothek entnommen.

Die erste Abtheilung eröffnet die aus der Bibliothek zu Reapel stammende Actionum Tridentinarum series des Augustinergenerals Seripando, der in der dritten Periode des Konzils Kardinal und Konzilspräsident war. Er gehörte zu den verhältnismäßig freisinnigen und gemäßigten römischen Theologen, und einzelne Aeußerungen vernehmen wir aus dem Munde dieses Mannes, welche ahnen lassen, was er alles im Stillen gedacht haben mag, und was er erst hätte laut werden lassen, wäre er nicht mit mehr als Einer Fessel gebunden gewesen. Sein turzes Tagebuch reicht leider nur dis Februar 1546, bis zur 2. Sitzung des Konzils und enthält meist die eigenen Vota und Aeußerungen des Versassen.

Ueber die päpstliche Inquisition, die er im Prinzip natürlich nicht verwirft, bemerkt er beiläufig Seite 7: "Dieser Gerichtshof war anfangs gemäßigt und milde, wie es der Geist Pauls (III.) sicher immer war; aber als später die Zahl der Kardinalpräsischenten vermehrt und die Iurisdiktion der Richter täglich verstärkt und befestigt wurde, nahm er besonders durch die unmenschsliche Grausamkeit Iohann Peter Karaffa's solche Dimensionen an, daß seine Urtheile für die surchtbarsten und schrecklichsten auf der ganzen Erde gehalten wurden, die man für gerecht und ehrbar ansehen müßte, wenn sie von der Liebe erfüllt wären, welche der von Gott dem Bater zum Richter aller Sterblichen bestellte Islus Christus sehrte und übte."

Seiner milben Gesinnung entspricht es, wenn Seripando (S. 22) verlangt, daß nicht alles, was die Häretiker sagen, eben deshalb verworfen werde, weil sie es sagen, sondern daß man die Wahrheit auch aus ihren Händen annehmen müsse. Ebenso, daß man mit der Bezeichnung "Häresie" sehr sparsam sein solle; die ersten Lehrer der Kirche, und noch mehr die späteren Theologen seien über viele Punkte sehr verschiedener Meinung gewesen, und bennoch von der Kirche nicht für Häretiker erklärt worden.

Selbst zu der für einen Mann in seiner Stellung kaum glaublichen Kühnheit erhebt er sich, zu sagen: "Ich halte dafür, daß Irrlehren in doppelter Weise zu verurtheilen sind; entweder weil sie der heiligen Schrift widersprechen, oder weil sie von frühern Konzilien verurtheilt wurden. Aber da Augustinus sagt, frühere Konzilien würden durch spätere verbessert, so halte ich es für angezeigt, daß, wenn etwas auf frühern Konzilien verurtheilt wurde, worüber jetzt in der Kirche Streit herrscht, solches auf der gegenwärtigen Synode nochmals geprüft werde." Er wünscht darum (S. 31) auch dringend, daß die Protestanten, um die von ihnen ausgegangenen Glaubensstreitigkeiten beizulegen, zu Trient erscheinen möchten.

Die Spnode solle auch nicht nach Art der Schultheologen auf spikssindige und unnüße Fragen sich einlassen, die außer den Fachgenossen Niemanden verständlich seien, sondern alles leere Wortgezänk vermeiden und auf die lichte, milde, alte Heilslehre zurückgehen. Dazu sei volle Freiheit bei den Verhandlungen nöthig. Gerade von den Katholiken würden diejenigen Konzilien versworsen; wo Furcht, Ehrgeiz, der Wunsch Menschen zu gesallen geherrscht habe statt Freiheit und Liebe zur Wahrheit (S. 25). Zur ganz unverhohlenen Aeußerung seiner Gedanken, bemerkt er S. 20 etwas naiv, sei er seinerseits durch eine Ansprache des Kardinalpräsidenten Polus ermuthigt worden. Diese Kede habe auf ihn einen solchen Sindruck gemacht, daß er sich sest vorgenommen, nichts als die Wahrheit im Auge zu behalten, keinen Schimpf und Fluch zu fürchten, sowie auch nach seines, wenn auch noch so hohen Menschen Gnade zu haschen.

Freilich muß auch er solcher Ermuthigungen und schönen Borsätze bedurft haben. Denn Seite 16 berichtet er über die von der Oppositionspartei vorgeschlagene Bezeichnung des Konzils als der Repräsentation der Gesammtsirche: man habe an den raschen Gesten und heftigen Reden des Präsidenten del Monte erkennen können, daß diese Bezeichnung den Legaten nicht gefalle. Als nun die Reihe an ihn gekommen, habe er sich wie in einer Zwickmühle, wie auf einem schlüpfrigen und gesährlichen Pfade gefühlt, und dann, nicht ohne Eingebung des heiligen Geistes.

zur großen Befriedigung del Monte's unterschieden zwischen der Frage, ob ein allgemeines Konzil die Gesammtkirche repräsentire, und der anderen hier vorliegenden, ob die Synode sich jenen Titel geben solle; erstere Frage habe er bejaht, letztere versneint. Er unterläßt auch nicht S. 28, den Opponenten es als Shrgeiz auszusegen, daß sie immer wieder mit großem Eiser auf ihr Amendement zurücktamen. Ja, in den heftigsten Ausdrücken wirst er Einigen von ihnen Undankbarkeit gegen den apostolischen Stuhl vor, der sie noch kürzlich mit Wohlthaten überhäuft und ihnen die bischössliche Würde verliehen habe. Und da er nun wiederum, so meldet er von sich selbst, über diesen Gegenstand sich habe äußern müssen, hätte nicht bloß seine Stimme, sondern auch sein Gesicht und seine Augen seine Gesinnung offenbart.

lleber die Fähigkeit der Konzilsmitglieder, wenigstens bei dem Beginn der Verhandlungen, drückt Seripando sich wenig schmeichelhaft aus. "Man merkte, sagt er S. 13, wie großen Nachtheil die Unterlassung der Konzilien der Kirche gebracht hat. Bei den Meisten gab sich eine große Besangenheit, Unwissenheit und unglaubliche Dummheit (stupiditas) in dem Verhandeln zu erkennen; Sinige lasen ihre Vota ab, die von den Uebrigen mit wenig Aufmerksamkeit und viel Verdruß angehört wurden. Die Meisten sprachen nicht wie Väter, sondern geradezu wie Knaben und Anfänger." Die erste Verhandlung mißlang denn auch so vollständig, daß man dieselben Gegenstände in der nächsten Sitzung ganz von Neuem wieder vornehmen mußte. Da, meint nun freilich Seripando, habe man den Einsluß des heiligen Geistes deutlich wahrnehmen können.' Nun sei alles würdig und schön von statten gegangen.

Allerdings bedurfte es auch wol sehr des heiligen Geistes, wenn der Verfasser in der Seite 18 mitgetheilten Rede die damaligen Bischöse der Wahrheit gemäß beschrieben hat. Er trat nämlich sehr dafür ein, daß, abweichend von der Praxis der alten Konzilien, man auch Andere als Bischöse, namentlich Ordensgeistliche auf dem Konzil zulassen müsse. Er motivirte dies damit, daß zwischen den Bischösen der alten Zeit und den damaligen ein großer Unterschied bestehe. Sett weideten die

bis 1305 geführt habe, Dino also, der mit seiner Arbeit ungefähr 1310 begonnen habe, ihn rechtmäßig benutzt haben könne.

Wenn Hegel, außer Stande, die Uebereinstimmung des angeblichen Dino mit anderen Schriftstellern, die später als er gelebt haben und nichts von seiner Chronit wissen, hinwegzuräumen, zu dem Ausspruch (Seite 75) gelangt, daß man schon zum Boraus von der Fälschung des Dino überzeugt sein müsse, um überall die Benutung jener Chronisten anzunehmen, so ist dagegen einzuwenden, daß vielmehr erst aus dieser Uebereinstimmung die Fälschung sich ergab.

Ich kann nicht finden, daß durch die so sehr eingehenden und kenntnißreichen Erörterungen Hegels etwas Positives für seine Ansicht gewonnen ist; ja auch dem Theil der Chronik, dessen Herkunst von Scheffer Boichorst im Einzelnen nicht nachgewiesen ist, dem dritten Buch, bringt er durch die energische Vertheidigung keineswegs seine Glaubwürdigkeit zurück. Weil hier manche Nachrichten durch Lokalchroniken und selbst Urkunden Vestätigung sinden, sollen sie von dem wirklichen Dino herrühren? Dieser Schluß würde nur dann berechtigt sein, wenn in allen übrigen Fällen die Nichtbenutzung Villami's und anderer Schrifsteller sicher erwiesen wäre.

Nachdem Hegel den Charafter der Chronik sowie den Zweck Dino Compagni's bei ihrer Absassiung in ein Gesammtbild verseinigt hat, fügt er noch einige Bemerkungen linguistischer Art gegen Fansani hinzu und empfiehlt u. A. statt des lästigen marciavano das durch die Handschrift von 1514 überlieferte marcavano.

Welchen Anker wirft benn aber Hegel bei dem Versuch seiner Rettung dem sinkenden Dino zu? Sein dritter Abschnitt (Seite 100-112) giebt hierüber Austlärung. Er meint, der wirkliche Dino habe seine Chronik noch nicht in allen Theilen gleichmäßig außgearbeitet und in Zusammenhang gebracht hinterslassen. Ein Späterer machte sich an die Anordnung, füllte die vorhandenen Lücken aus oder beckte sie durch ein Paar Verbindungsworte zu. Diese ungeschickte Redaktion hat die chronoslogische Verwirrung vermehrt, indem sie mehreres in unrichtigen Zusammenhang setze. So wurde ein falsches Colorit über das

ganze Werk gebracht, dessen brittes Buch die meiste Beweiskraft für die Schtheit in sich trägt, manches schlechte Flickwerk hineinsgeschmuggelt, mancher originelle Pinselskrich verwischt.

Hegels Schlußresultat ist bemnach, daß die Chronik eine nicht unwichtige Quelle für die Geschichte des Jahres 1300 bleibe, wenngleich sie nur mit Vorsicht zu benutzen ist.

Es fehlte bem konservativen Standpunkt, von dem aus Hegel die Chronik ins Auge gesaßt hatte, keineswegs an Beisall; der Appell an das Gefühl aller derer, denen sie durch lange Beschäftigung theuer geworden, das Andenken an hochachtbare Historiker, die sie bewunderten, kamen seiner ausgebreiteten Geslehrsamkeit, den feinfinnigen Bemerkungen, die sein tieses Berskändniß italienischer Dinge überall bezeugten, sehr wirksam zu Hüsse: die öffentliche Meinung neigte sich dem Kenner der italienischen Städteversassungen zu.

Dieser Umschwung mußte Scheffer-Boichorst veranlassen, noch einmal seine Stimme zu erheben, während er den andern Besprechungen gegenüber wol geschwiegen hätte. Noch in demsselben Jahr 1875 war seine Antwort in den Händen der Freunde und Feinde des angegriffenen Florentiners: "Die Chronik des Dino Compagni. Kritik der Hegelschen Schrift: Bersuch einer Rettung" (Leipzig dei S. Hirzel). Sie schließt sich in der Einstheilung genau dem Hegelschen Buch an. Scheffer-Boichorst verstennt nicht, daß Hegel redlich bemüht gewesen ist, seine Gesühle zur Erkenntniß zu gestalten: die edle Regung seines Herzens sollte nicht der Unterstützung des Verstandes entbehren; die Kritik der Chronik, spricht er aus, hat durch Hegel eine wesentliche Körderung erfahren, gleichviel ob sein Rettungsversuch gelungen oder mißglückt ist.

Bon Seite 4—90 werden die Stellen, welche Hegel zu Gunsten Dino's interpretirte, von Neuem der Kritik unterworfen. Es wird klar, der Rettungsversuch ist vergeblich unternommen. Im einzelnen hier die Bahn zu verfolgen ist unmöglich; man müßte eben jeden Fall vorführen, weil sich das Ganze naturs

gemäß in zahlreiche kleine Untersuchungen zersplittert. mit Genugthuung darf sich Scheffer-Boichorst gestehen, daß er ben Siea auf fast allen Bunkten behalten hat: Die Festung muß zum zweiten Mal kapituliren, das Entsatheer ist zurückgeschlagen. Die angeblich von Dino Compagni verfakte Chronik ift nicht mit Borficht zu benuten; sie muß durchaus aus den Quellen des Trecento gestrichen werden. Daß nun gerade in der neuesten Zeit mehrere italienische Geschichtswerke als betrügerische Machwerke entlardt wurden, ist ein Zufall, der an der Wahrheit nicht Vorzugsweise bas bochbeaabte Volk ienseits irre machen barf. der Alpen ift für literarische Fälschungen mehr wie jedes andere befähigt; zu allen Zeiten hat es seine Lust an gelehrter Täuschung gehabt. Wer benkt nicht an die Külle unechter Inschriften. die so lange für wahr galten? Hat nicht Fanfani selbst das Iter Heinrici VII. von Nicolao von Butronto in das Stalienische bes Trecento ber Art übertragen, daß er es für ein Werk jener Reiten auszugeben magte, und daß die Accademia della Crusca diese Uebersekung als einen neuen Testo di lingua begrüßte? Er selbst hat bann später aufgebeckt, daß die so gewiegten Renner ber italienischen Sprache durch seine Kunftfertigkeit irre geführt waren. Und ging nicht fürzlich ein neu entbecktes Lustspiel von Goldoni über die italienischen Bühnen? Die feinen Gigenthümlichfeiten dieses Dichters, seine Kenntniß des Dialekts find bekannt. Dennoch hielt das Stück selbst in Benedig die Brobe aus. Und als die Literarhistoriker sich schon freuten, ein neues Opus des frucht= baren Benetianers registriren zu können, trat plöplich der wirkliche Berfasser hervor und erklärte das Ganze für einen Scherz.

So darf es nicht Wunder nehmen, wenn die neuere Kritik, die zu einer ungeahnten Höhe erwachsen ist, noch andere bisher geschätzte Schriftwerke in das Reich der Dichtung verweisen sollte, wie es jetzt mit Dino geschehen ist.

Doch ehe wir hier von ihm Abschied nehmen, muß noch eines Arztes gedacht werden, der sich ebenfalls bemüht, dem Chronisten Dino Compagni die Tage zu fristen. Theodor Wüstenfeld hat in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1875, Seite 1543—1599 die Dino-Frage von Neuem eingehend studirt.

Die lette Schrift von Scheffer-Boichorst war ihm noch nicht bekannt: er bespricht nur beffen Florentiner Studien, Grion und Begel. Jeber weiß, daß Wüstenfeld durchaus fombetent für die italienische Städtegeschichte im Mittelalter ift: vor allem steht ihm ein Reichthum von unschätzbarem urfundlichen Material, welches er aus den italienischen Archiven gehoben hat, zur Berfügung. Auch er erklärt (Seite 1555) für ganz unmöglich, daß Die Chronit in ihrer jetigen Geftalt burchgangig echt fein fann, ichon wegen des einen Kalls der Zerftörung des Haufes des Sogna de Galli burch Dino als Gonfaloniere. Er bemerkt, daß Kanfani in seinem neuesten Wert La storia critica de' nomi die Kostenrechnung hat abdrucken lassen für die magistri picconarii baratterii turbatitores, qui fuerunt ad destruendam de Gallio. consiglio l'ultimo domum Fassi questo Marzo 1293. — Dino aber war vom 15. Juni bis 15. August Gonfalonier. Allein trot bieses neuen Beweises der auffallenden Urkunde stellt sich Wüstenfeld boch im Wesentlichen auf die Seite Segels, dem er neue Gründe für seine Ansicht liefern will. Auch er denkt an einen Ueberarbeiter der Chronik, den er sich als einen über die Maßen eitlen florentinischen Literator sehr gewöhnlichen Schlages porftellt, ben er mit einem aufgeblasenen Immasiaften vergleichen möchte, welcher, wenn er etwa vom Stoiker Diogenes von Babylon ober von Apollonius von Thana läfe, dies für gewaltige Fehler halten und frischweg Sinope und Rhodus forrigiren würde. Sehr scharffinnig und zugleich überzeugend führt Büftenfeld ben Nachweis, daß in ber Chronik sich Notizen finden, die das Studium eines Dante-Kommentars voraussetzen. Bahrend er nun den Ueberarbeiter für einen Dantisten halt, ber durch seine speziellen Kenntnisse verführt mancherlei Kalsches in ben wirklichen Dino hineinverbefferte, glaube ich, daß biefe schone Entdedung fich vorzüglich zu Gunften der These von Scheffer-Boichorft verwerthen läßt. Von vorn herein wird klar, warum gerade die Epoche von 1300 der Fälfcher sich ausgesucht hat. In biesem Jahre war Dante vom 15. Juni bis 15. August einer der Prioren; nach dem Einzug Karl's von Balois in Florenz wurde er Anfang 1302 verbannt. Bei der eingehenden

Behandlung aller Umstände in Dante's Leben — fast jede Handschrift der Divina Commedia ist am Rande mit einem Kommentar versehen — fand sich für die Jahre um 1300 der reichste Stoff für eine florentinische Spezialgeschichte. Daraus ferner begreifen sich auch leicht die mancherlei Widersprüche, in welche der Versasser der Chronik sich zu den sonst von ihm benutzten Autoren setzt: selten wol ein capriccio, wie Scheffers Boichorst meint, sondern irgend welche Dantes Kommentare, in denen auch viel Unrichtiges stand, sowie die aus ihnen vom Verssasser gewonnenen Kombinationen, mögen in den meisten Fällen die Ursache der Abweichungen sein. Wie herrlich endlich stimmt Dino's Begeisterung für Heinrich VII., wenn der Fälscher ein Dantist war.

So haben gerade die Ausführungen Wüstenseld's über die dantesten Einschiebsel und Aenderungen im echten Werke mich wenigstens in der Meinung, daß die Chronik des Dino Compagni gefälscht ist, in hohem Grade bestärkt; seine Waffen lassen sich gegen ihn selbst kehren. Die Mittel, die er noch anwendet, um die Echtheit aufrecht zu erhalten, scheinen mir nicht sehr erheblich. Daß die schiesen oder unwahren Nachrichten über den italienischen Zug Heinrich VII. auf die Aussagen florentinischer Spione in des Königs Umgebung sich gründen sollen, kann immerhin nicht als strikter Beweis für die Authentizität angesehen werden; daß ferner in einzelnen Fällen Dino's Chronik mit Urkunden übereinstimmt, schafft doch nicht die schweren Bedenken aus dem Wege; und schließlich muß man fragen, was bleibt denn für Dino in der Chronik übrig, wenn man überall die Hand des Ueberpinselers anzuerkennen genöthigt wird?

Ich muß gestehen, nachdem auch die Vertheidiger Dino's die Unhaltbarkeit der Chronik in ihrer vorliegenden Gestalt rückhaltloß zugestanden haben, so daß sie erst umgeschrieben werden müßte, um als eine benuthare Quelle gebraucht werden zu können, so sehe ich nicht ein, warum man nicht noch einen Schritt weitergehen soll. Ich glaube, wir können den Geschichtsschreiber Dino Compagni heut getrost zu den Todten wersen.

## Neue Beiträge zur Geschichte bes Konzils bon Trient.

Ungedruckte Berichte und Tagebücher zur Geschichte des Konzils von Trient. Herausgegeben von J. v. Döllinger. Nördlingen 1876. C. H. Beck. Erste Abtheilung XXVII u. 326 S. Zweite Abtheilung. 277 S. 8°.

Durch fortgesetzte archivalische Forschungen verspricht die Kenntniß der tridentinischen Verhandlungen immer vollständiger und zuverlässiger zu werden. Der kürzlich in dieser Zeitschrift besprochenen Theiner'schen Publikation folgt auf dem Fuße eine neue, welche mit Döllinger's Namen geschmückt ist. Die von dem berühmten Kirchenhistoriker herausgegebenen Aktenstücke stammen aus einer handschriftlichen Sammlung Lord Acton's und sind von Prosessor Woser in Bern für den Druck bearbeitet worden.

Döllinger selbst hat eine Einleitung zu dem Werke geschrieben, in welcher er die Literatur über die Geschichte des Konzils bespricht von dem berühmten Werke Sarpi's (1619) an dis zu der Veröffentlichung Theiners. Die über letztere gemachten Mittheilungen dieten des Interessanten zu viel für die Beurstheilung der wissenschaftlichen und kirchlichen Zustände Roms, als daß wir sie nicht wörtlich wiedergeben sollten. Döllinger schreibt Seite 12: "Reichere Ausbeute und historisch werthvollere Urkunden hat uns erst die jüngste Zeit von 1820 an gebracht. Zwar jene große, den vatikanischen Schähen zu entnehmende Sammlung, der Lieblingsplan des verewigten Theiner, ist in der Weise und

in bem Umfange, ben er ihr zu geben gebachte, nicht zu Stande Das Unternehmen, für das er so große Opfer an Zeit und Geld gebracht, scheiterte an ben Schwierigkeiten und den Bedenken, die man in Rom dagegen erhob, und die sich zulent bis zu einem positiven Berbot und heftigen Drohungen des Bapftes steigerten. Es wurde geltend gemacht, die Kurie habe aus ben gewichtigsten Ursachen drei Jahrhunderte lang die Akten und Urkunden geheim gehalten, man habe Niemanden Einsicht davon nehmen laffen; nur Ballavicini habe sie, und zwar auch nur in beschränkter Weise und unter ber Bebingung, daß sein Werk ber forafältigiten Censur und Revision unterzogen werde, gebrauchen Gestatte man jetzt die Veröffentlichung der Aften, so sei der Gewinn für die Kirche sehr unsicher, der Schaden aber unzweifelhaft, und könnte Ballavicini, dessen Autorität von allen Theologen fo hoch gehalten werde, wenigstens was seine historische Gewissenhaftigkeit angehe, in mehr als zweideutigem Lichte erscheinen. Bei einer Unterredung, welche Theiner über die Sache mit dem vom Bapfte bamit betrauten Kardinal, dem Dominifaner Gaube, im Jahre 1857 hatte, war ich zugegen. hauptete: in den Protokollen und Akten kommen sehr viele boamatisch bedenkliche oder anstößige Dinge vor, die nicht ohne gleich unter bem Text zu gebende Biberlegungen veröffentlicht werden dürfen. Vergeblich wandte Theiner ein, burch einen widerlegenden Kommentar würde Die Arbeit Herausgebers ungeheuer erschwert und der Umfang des Werkes ins Maklose erweitert werden. Der Kardinal blieb dabei, und zum Ueberfluß warf auch noch der Jesuitenorden aus sachlichen sowol als persönlichen Gründen das Gewicht seines Einflusses in die Berhandlung. Der begonnene Druck mußte unterbleiben. Gleichwohl hat Theiner noch in den letzten zwei Jahren seines Lebens in Kroatien die Protofolle Massarelli's brucken lassen, die dann unmittelbar nach seinem Tode erschienen; dabei schwebte er in steter Furcht, daß der Papst diesen Ungehorsam mit schwerer Strafe an ihm rächen werde."

Döllinger's Einleitung enthält außer ber Besprechung ber frühern Literatur noch literarische und charakterisirende Bemer-

kungen über die nun von ihm herausgegebenen Urkunden. Dieselben sind zum Theil italienischen Bibliotheken, zum Theil der tridentinischen Sammlung zu Trient, zum Theil endlich der Oxforder und der Pariser Bibliothek entnommen.

Die erste Abtheilung eröffnet die aus der Bibliothet zu Reapel stammende Actionum Tridentinarum series des Augustinergenerals Seripando, der in der dritten Periode des Konzils Kardinal und Konzilspräsident war. Er gehörte zu den verhältnismäßig freisinnigen und gemäßigten römischen Theologen, und einzelne Neußerungen vernehmen wir aus dem Munde dieses Mannes, welche ahnen lassen, was er alles im Stillen gedacht haben mag, und was er erst hätte laut werden lassen, wäre er nicht mit mehr als Einer Fessel gedunden gewesen. Sein turzes Tagebuch reicht leider nur dis Februar 1546, bis zur 2. Sitzung des Konzils und enthält meist die eigenen Vota und Neußerungen des Versassen.

lleber die päpstliche Inquisition, die er im Prinzip natürlich nicht verwirft, bemerkt er beiläufig Seite 7: "Dieser Gerichtshof war anfangs gemäßigt und milbe, wie es der Geist Pauls (III.) sicher immer war; aber als später die Zahl der Kardinalpräsisenten vermehrt und die Iurisdiktion der Richter täglich verstärkt und befestigt wurde, nahm er besonders durch die unmenschliche Grausamkeit Iohann Peter Karaffa's solche Dimensionen an, daß seine Urtheile für die surchtbarsten und schrecklichsten auf der ganzen Erde gehalten wurden, die man für gerecht und ehrbar ausehen müßte, wenn sie von der Liebe erfüllt wären, welche der von Gott dem Bater zum Richter aller Sterblichen bestellte Sesus Christus lehrte und übte."

Seiner milben Gesinnung entspricht es, wenn Seripando (S. 22) verlangt, daß nicht alles, was die Häretiker sagen, eben deshalb verworfen werde, weil sie es sagen, sondern daß man die Wahrheit auch aus ihren Händen annehmen müsse. Ebenso, daß man mit der Bezeichnung "Häresie" sehr sparsam sein solle; die ersten Lehrer der Kirche, und noch mehr die späteren Theologen seien über viele Punkte sehr verschiedener Meinung gewesen, und bennoch von der Kirche nicht für Häretiker erklärt worden.

Selbst zu der für einen Mann in seiner Stellung kaum glaublichen Kühnheit erhebt er sich, zu sagen: "Ich halte dafür, daß Irrlehren in doppelter Weise zu verurtheilen sind; entweder weil sie der heiligen Schrift widersprechen, oder weil sie von frühern Konzilien verurtheilt wurden. Aber da Augustinus sagt, frühere Konzilien würden durch spätere verbessert, so halte ich es sür angezeigt, daß, wenn etwas auf frühern Konzilien verurtheilt wurde, worüber jett in der Kirche Streit herrscht, solches auf der gegenwärtigen Synode nochmals geprüft werde." Er wünscht barum (S. 31) auch dringend, daß die Protestanten, um die von ihnen ausgegangenen Glaubensstreitigkeiten beizulegen, zu Trient erscheinen möchten.

Die Synobe solle auch nicht nach Art der Schultheologen auf spiksindige und unnühe Fragen sich einlassen, die außer den Fachgenossen Niemanden verständlich seien, sondern alles leere Wortgezänk vermeiden und auf die lichte, milbe, alte Heilslehre zurückgehen. Dazu sei volle Freiheit bei den Verhandlungen nöthig. Gerade von den Katholiken würden diesenigen Konzilien verworsen; wo Furcht, Ehrgeiz, der Wunsch Menschen zu gesallen geherrscht habe statt Freiheit und Liebe zur Wahrheit (S. 25). Zur ganz unverhohlenen Aeußerung seiner Gedanken, bemerkt er S. 20 etwas naiv, sei er seinerseits durch eine Ansprache des Kardinalpräsidenten Polus ermuthigt worden. Diese Rede habe auf ihn einen solchen Eindruck gemacht, daß er sich sest vorgenommen, nichts als die Wahrheit im Auge zu behalten, keinen Schimpf und Fluch zu fürchten, sowie auch nach seines, wenn auch noch so hohen Wenschen Gnade zu haschen.

Freilich muß auch er solcher Ermuthigungen und schönen Borsätze bedurft haben. Denn Seite 16 berichtet er über die von der Oppositionspartei vorgeschlagene Bezeichnung des Konzils als der Repräsentation der Gesammtkirche: man habe an den raschen Gesten und heftigen Reden des Präsidenten del Monte erkennen können, daß diese Bezeichnung den Legaten nicht gefalle. Als nun die Reihe an ihn gekommen, habe er sich wie in einer Zwickmühle, wie auf einem schlüpfrigen und gefährlichen Pfade gefühlt, und dann, nicht ohne Eingebung des heiligen Geistes,

zur großen Befriedigung bel Monte's unterschieden zwischen der Frage, ob ein allgemeines Konzil die Gesammtsirche repräsentire, und der anderen hier vorliegenden, ob die Synode sich jenen Titel geben solle; erstere Frage habe er bejaht, letztere verkneint. Er unterläßt auch nicht S. 28, den Opponenten es als Ehrgeiz auszulegen, daß sie immer wieder mit großem Eifer auf ihr Amendement zurückfamen. Ja, in den heftigsten Ausdrücken wirft er Einigen von ihnen Undankbarkeit gegen den apostolischen Stuhl vor, der sie noch kürzlich mit Wohlthaten überhäuft und ihnen die bischössliche Würde verliehen habe. Und da er nun wiederum, so meldet er von sich selbst, über diesen Gegenstand sich habe äußern müssen, hätte nicht bloß seine Stimme, sondern auch sein Gesicht und seine Augen seine Gesinnung offenbart.

Ueber die Fähigkeit der Konzilsmitglieder, wenigstens bei dem Beginn der Verhandlungen, drückt Seripando sich wenig schmeichelhaft aus. "Man merkte, sagt er S. 13, wie großen Nachtheil die Unterlassung der Konzilien der Kirche gebracht hat. Bei den Meisten gab sich eine große Besangenheit, Unwissenheit und unglaubliche Dummheit (stupiditas) in dem Verhandeln zu erkennen; Einige lasen ihre Bota ab, die von den Uebrigen mit wenig Aufmerksamkeit und viel Verdruß angehört wurden. Die Meisten sprachen nicht wie Väter, sondern geradezu wie Knaben und Ansänger." Die erste Verhandlung mißlang denn auch so vollständig, daß man dieselben Gegenstände in der nächsten Sitzung ganz von Neuem wieder vornehmen mußte. Da, meint nun freilich Seripando, habe man den Einfluß des heiligen Geistes deutlich wahrnehmen können. Nun sei alles würdig und schön von statten gegangen.

Allerdings bedurfte es auch wol sehr des heiligen Geistes, wenn der Verfasser in der Seite 18 mitgetheilten Rede die damaligen Bischöse der Wahrheit gemäß beschrieben hat. Er trat nämlich sehr dafür ein, daß, abweichend von der Praxis der alten Konzilien, man auch Andere als Bischöse, namentlich Ordensgeistliche auf dem Konzil zulassen müsse. Er motivirte dies damit, daß zwischen den Bischösen der alten Zeit und den damaligen ein großer Unterschied bestehe. Setzt weideten die

Bischöfe ihre Heerben nicht mehr, sondern die unter ihnen noch an ihr Seelenheil dächten, hielten es nicht für schimpflich, selbst geweidet zu werden und unter den Zuhövern des Wortes Gottes zu sitzen. Die welche in Lehre und Hirtensorge an die Stelle der alten Bischöfe getreten seien, müßten auch auf dem Konzil ihre Stelle einnehmen. Wan solle nur die Gläubigen fragen, ob die Bischöfe solche Studien gemacht hätten und unterrichtet seien, daß sie über die auf dem Konzil zu verhandelnden Gegenstände urtheilen könnten.

Von dem Verfahren der Präsidenten berichtet Seripando. was wir auch sonst schon wissen. Als ein spanischer Bischof ihre Instruktion zu sehen verlangt, um die Grenzen ihrer Befugnif tennen zu lernen, antwortet del Monte ärgerlich, ihre Würde und Autorität sei die, daß Jeder ihnen zu gehorchen und Niemand sie zur Rechenschaft zu ziehen oder Untersuchungen über den Umfang ihrer Gewalt anzustellen habe (G. 11). ein anderer Spanier vorschlug, nach den Legaten sollten einige Bischöfe als Bertreter der Synode unterzeichnen, gerieth del Monte so außer sich, daß er sich nicht fassen konnte und mit den heftigsten Geberden den Antragsteller der Thorheit und Verwegenheit beschuldigte. "Das, sagt Seripando S. 35, nahmen alle Bischöfe sehr übel, weil sie dadurch ihre Burde beeinträchtigt, bie Freiheit ber Meinungsäußerung vernichtet und die Autorität des Konzils erschüttert glaubten. Deshalb gingen Viele mit großer Entrüstung fort, mit Knirschen und Murren, ohne, wie es Sitte war, die Legaten zu grüßen."

Das an zweiter Stelle folgende Tagebuch, vom 11. Dezember 1545 bis Ende März 1546, ist weniger wichtig. Wir heben als eine komische Mittheilung aus demselben hervor, daß ein Bischof den Antrag stellte, ein Einladungsschreiben zum Konzil auch an die Araber und Armenier und ebenso an den König von Rubien zu senden, "den man den Priester Johannes nenne." Diese Freundlichkeit gegen die bekannte sagenhafte Persönlichkeit mittelalterlichen Andenkens machte selbst auf die Trienter Bäter einen so erschütternden Eindruck, daß fast die ganze Synode in ein lautes Gelächter ausbrach" (S. 65).

Früher wurde dieses Tagebuch dem Konzilssetretär Wassarelli zugeschrieben, und dasselbe stimmt auch vielsach wörtlich mit den durch Theiner publizirten amtlichen Protokollen Wassarelli's überein. Aber da es auch in auffallender Beise anderweitigen Aufzeichnungen Wassarelli's widerspricht, so hält Döllinger es für eine Kompilation aus Wassarelli und den Notizen eines andern, unbekannten Verfassers.

Wie vorstehendes, so stammen auch die beiden folgenden Tagebücher Massarelli's aus der Trienter Sammlung. erfte erftreckt fich vom 23. Febr. 1545 bis zum 1. Febr. 1546. und das zweite behandelt das Pontifikat Julius' III. liegen diese Bücher nicht in einem erwünscht zuverlässigen Texte Das erfte, italienisch geschrieben, enthält chronikartig alle großen und kleinen Tagesereignisse, welche die Erlebnisse des Berfassers bilbeten. Manches davon ist als Ballast von den Herausgebern gang ausgeschieden worden. Anderes aber murde weggelassen, weil es wegen der von Massarelli angewandten Abfürzungen ober gar Siglen unverständlich war. Zudem ist eingestanden, daß der in Trient vorhandene Text an sich schon eine schlechte Abschrift sei und die für Lord Acton angefertigte Kopie außerdem noch ihre eigenen Fehler besitze. Letterem Mangel ist bei der zweiten Hälfte abgeholfen worden durch eine Rollation mit der noch nicht veröffentlichten Rovie des Herrn Dr. von Druffel in München.

Bon den eigentlichen Konzilsverhandlungen ersahren wir aus diesen Tagebüchern wenig. Der Versasser verweist dafür auf seine amtlichen Protokolle. Um so aussührlicher aber erstattet er Bericht über alle Vorgänge zu Trient, schon lange vor der Eröffnung des Konzils, über kirchliche Zustände und Creigsnisse, Standalgeschichten mit eingeschlossen. Trinkgelage, Spiele, Seiltänzereien, Stiergesechte u. a. sind nicht vergessen.

Zum 16. März 1545 berichtet er, die Legaten hätten besichlossen, zwei Mal jede Woche einen Kurier mit Depeschen nach Rom zu schicken, und der Papst habe für diesen Zweck auf dem ganzen Wege Pferde zur Disposition gestellt (S. 69).

Bei Gelegenheit des Todes der Constanza Farnese erzählt

er gang unverblümt, sie sei die natürliche Tochter Baul's III., bes regierenden Papftes, gewesen, fie habe einen solchen Ginfluß auf ihren Bater gehabt, daß lediglich burch ihre Fürsprache viele Prälaten ben Karbinalshut erlangt hätten. Als folche nennt er den Bischof von Rimini, der, von aller Belt für unwürdia gehalten, durch Geld diese Bunft sich erworben habe; den Karbinal Crispo, einen natürlichen Sohn bes Bapftes, ber, weber durch Wiffenschaft, noch durch Gunft, noch durch Noblesse, noch burch Fürstengunft, sondern allein durch die Intercession seiner Schwester Kardinal geworden; ben Kardinal Durante, ber, von geringer herfunft, über 30 Jahre am romifchen hofe eine Gubalternstelle bekleidet habe und, ohne alle wissenschaftliche Bildung. wieder nur durch die Gunft und die fortgesette Fürsprache ber Tochter des Papstes in's h. Kollegium gekommen sei. diesen dreien hatten noch einige Andere durch Geldspenden die Intercession dieser Dame, und damit Kardinalshüte oder andere firchliche Burden erworben. Das, fügte Maffarelli naiv beschönigend bei, falle dem Bapft felbst nicht zur Laft, der fich ftets als einen Feind simonistischer Beforderungen bewiesen habe, fonbern ber Geiz seiner Tochter sei allein die Schuld bavon gewesen (!) (S. 80).

Das Gelb spielte freisich auch zu Trient eine große Kolle. Der Berichterstatter erwähnt, daß am 19. Juli, also noch vor der Eröffnung des Konzils der Kardinal Farnese 2000 Scubi dorthin schickte zur Vertheilung unter die Prälaten.

Des zwischen den Deutschen und Italienern bestehenden Hasses und Mißtrauens, das den gegenseitigen Verkehr fast unsnöglich machte, gedenkt Massarelli schon sehr frühe (S. 107).

Das Gerücht, Paul III. gehe damit um, sich selbst einen Nachfolger zu geben, sindet er kaum glaublich, weil ein solches Bersahren in der ganzen Geschichte beispiellos sei; aber gleichwol meint er, da der Papst "aus sleischlicher Liebe" in vielen andern Punkten vom Herkommen abgewichen sei, könne er es am Ende auch in diesem noch thun.

Maffarelli's Urtheil über den unglücklichen Reformator Occhino ist echt italienisch. Derselbe, erzählt er S. 152, habe fich durch seine Predigten, seine Wissenschaft und durch die Keinsheit seines Wandels so ausgezeichnet, daß er allgemein für einen Heiligen gehalten worden sei. Aber von übermäßigem Shrgeiz beseelt, habe er alles dies heuchlerischer Weise geübt, nur, um Kardinal zu werden, und da ihm dies nicht gelungen, sei er in Benedig offen gegen den apostolischen Stuhl aufgetreten und dann zu den Lutheranern übergegangen.

In einer langen, fromm klingenden und endlich gar in ein Gebet auslaufenden Ausführung beklagt der Konzilssekretär das allgemeine Verderbniß der Väter. Fast Niemand habe das Wohl der Kirche, sondern Seder sein Privatinteresse im Auge. Alle seien von Schrzeiz erfüllt und buhlten um die Gunst ihrer Fürsten. Wenschenfurcht vermöge mehr als Furcht vor Gott und dem Gewissen (S. 202). Die Klage mochte, wenn auch nicht in ihrem ganzen Umfange, begründet sein; aber daß die Furcht vor dem geistlichen Fürsten zu Rom noch mehr vermochte als die vor den weltlichen Machthabern, weil die Zahl derer, die von ihm zu fürchten und zu hoffen hatten, weit größer war, hätte der Italiener nicht verschweigen sollen. Freilich mochte es auch in seinem Interesse liegen, die Furcht vor Gott und dem Papste möglichst zu identifiziren.

S. 212 erwähnt er, daß Paul III. seinen fünfzehnjährigen natürlichen Sohn Ranucio Farnese zum Kardinal machte, und daß er bei dieser Kardinalspromotion, bei welcher noch drei andere Kandidaten befördert wurden, den doppelten Zweisel beseitigte, ob der Papst während des Konzils Kardinäle ernennen, und ob zwei Brüder gleichzeitig im h. Kollegium sitzen könnten. Der Papst habe gezeigt, fügt Massarelli bei, "daß die päpstliche Gewalt nicht beschränkt ist, sondern sich auf alles erstreckt, was der Bapst will in allen Dingen."

Die zweite Abtheilung unfres Buches beginnt mit dem Sommario des Bolognesers Musotti, eines Laien, der auf dem Konzil eine untergeordnete Stellung einnahm. Sein Tagebuch, jetzt zuerst veröffentlicht, besitzt darum einen besondern Werth, weil Pallavicini dem Serviten Sarpi eine parteiische Benützung desselben vorgeworsen hat. Wir müssen nun freilich gestehen, daß viele

Mittheilungen Musotti's das Konzil nicht in dem Lichte erscheinen lassen, wie ber Jesuit als bessen Bertheibiger es wünschen mußte. Musotti. Beamter bes Kardinalpräfidenten Seripando, beschreibt die Vorgänge der letten Beriode des Konzils unter Bius IV. S. 10 erzählt er, wie der Rapft die Bifchofe von Salamanca, Tortosa und Batti für sich gewann, mit ber Borstellung, daß sie als geborene Sbelleute sich nicht durch den bloß an Wiffenschaft und Alter sie übertreffenden Erzbischof von Granada und Andere bürften leiten lassen. Weit mächtiger aber habe die Hoffnung auf vähltliche Gnaden und den Kardinalshut gewirkt. S. 47 versichert er, daß viele Konzilsmitglieder sich bem Bapft willfährig erwiesen in heuchlerischer Gesimung, um Geld und Ehren von ihm zu erlangen, und bak der Bapft, als ein "auter Kürst" bereitwillig ihren Bunschen entgegenkomme und so nur ihre Habsucht und ihren Chraeiz entflamme.

Auch an Intriquen fehlte es nach dem Berichterstatter nicht, die dem Papfte angenehme Entscheidung herbeizuführen. So erwähnt er S. 16, wie bei einer Erfrankung Maffarelli's ber Bischof von Castellanetta die Stimmen einsammelte, und, da es sich um die wichtige, von der französischen Regierung veranlagte Frage handelte, ob das Konzil unter Bius IV. als Fortsetzung der frühern Verhandlungen oder als ein ganz neues Konzil angesehen werden solle, beim Ginsammeln der Stimmen fagte: "Fast alle andern Bater begehren, daß man es für die Fortsetzung erkläre, und was sagen Sie?" Man habe geglaubt, sett der Berichterstatter hinzu, er habe solches im geheimen Auftrage des Legaten Simoneta gethan, der feinerseits wieder von Rom aus instruirt gewesen sei. Ueberhaupt berichtet Musotti. daß, wenn migliebige Entscheidungen zu befürchten waren, die Legaten sich sofort nach Rom wandten, um auf die eine oder andere Weise die Abstimmung in das erwünschte Fahrwaffer zu leiten.

Bemerkenswerth erscheint aus seinem Berichte besonders noch, was er von den auf dem Konzil anwesenden Jesuiten erzählt. Salmeron wollte in seiner Eigenschaft als päpstlicher Theologe sich nicht an die Geschäftsordnung gebunden erachten und verzweigerte den Präsidenten den Gehorsam, dis diese sich veranlaßt

sahen, darüber nach Rom zu berichten; von dort lief die Antwort ein, er habe sich gleich den übrigen Konzilsmitgliedern der Ordnung zu fügen (S. 22). Lainez aber, der General der Jesuiten, erhob gleich bei seiner Ansunft den Generalen der Bettelorden gegenüber Ansprüche, welche zu einem Rangstreit führten. Er erhielt dann einen ganz besondern Platz angewiesen, "was Beranlassung zum Murren gab" (S. 24).

Das Tagebuch des Servantio, eines gleichfalls in untergeordneter Stellung auf dem Konzil unter Pius IV. anwesenden Italieners, enthält wieder chronifartig ein Verzeichniß der ihm bekannt gewordenen wichtigen oder unwichtigen Ereignisse. Neue Aufschlüsse lassen sich aus feinen Mittheilungen nicht gewinnen.

Die Schrift des Bischofs Mendoza von Salamanca in spanischer Sprache bietet eine weit zusammenhängendere vollstänsdigere Darstellung der Verhandlungen, als die beiden zuletzt bessprochenen Tagebücher. Namentlich sind in derselben die eigenen Vota des Versassers enthalten. Wie aus der oben mitgetheilten Notiz Musotti's schon hervorgeht, läßt seine kurialistische Gesinnung nichts zu wünschen übrig.

Das lette Tagebuch, lateinisch geschrieben, ift das des Bischofs Bseaume von Berdun, der in Begleitung seines Batrons, des Le Blat hat Kardinals von Lothringen, in Trient erschien. bereits einen Auszug aus biefem Werfe in seinen Monumenta veröffentlicht. Vollständig erscheint es, der Bibliothèque nationale zu Baris entnommen, hier zum ersten Male. Es reicht vom 16. November 1562 bis zum 15. Mai 1563. Wir erfahren unter anderm aus den Mittheilungen dieses französischen Bischofs, daß man auf dem Konzil noch wagen durfte, weittragende, gegen die scholaftische Lehre gerichtete Unterschiede bei den Sakramenten zu machen; als erhabenere und hauptfächlichere Sakramente werden Taufe, Briefterweihe, Gucharistie und Buße bezeichnet, die übrigen für nütlich und heilsam erklärt, wenn man sie fromm und gottesfürchtig spende und empfange. Mit großem Interesse ist der Verfasser, wie man sich bei einem Franzosen und Anbanger bes Karbinals von Lothringen benten tann, ben langwierigen Verhandlungen über die Residenzossicht der Bischöfe

und über den Umfang der päpstlichen Gewalt gefolgt. Er verstäumt nicht, die schärssten Neußerungen der spanischen Bischöse gegen die römische Kurie mitzutheilen, Neußerungen, wie S. 258: "Es scheint, gütiger Jesus, daß die gesammte Christenheit sich gegen dich verschworen hat, und Jene sind in dieser Bersfolgung die Ersten, welche in deiner Kirche die ersten Stellen besteiden!" Ein anderer Bischos aber weissagte (S. 267): "Seit vielen Jahren sind wir Juschauer des Brandes gewesen, in welchem wir die Kirche brennen sehen in dem Maße, daß, wenn kein Heilsmittel angewandt wird, die bisher in der römischen Kirche bevoachtete Ordnung nicht lange mehr bestehen kann."

## Literaturbericht.

G. Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l'orient. Ouvrage contenant neuf cartes et quelques spécimens des écritures hieroglyphiques et cunéiformes. Paris 1875. Librairie Hachette. VII. 608 p.

Die Bearbeitungen, welche die Resultate der altorientalischen Geschichtsforschung auch weiteren Kreisen zugänglich machen, sind wieder um eine neue Leistung vermehrt. Neben Lenormant's Manuel und die Neubearbeitung der Dunder'schen Geschichte des Alterthums tritt nun das Werk des durch eine Reihe vorzüglicher Arbeiten wohlbekannten Aegyptologen G. Maspero. Der Verfasser theilt sein Werk in fünf Bücher: 1) Aegypten dis zum Hirteneinfall 2) Asien vor und während der ägyptischen Vorherrschaft 3) Das assuchischen vor und während der ägyptischen Vorherrschaft 3) Das assuchischen Reich und der Orient dis zum Auftommen der Sargoniden 4) Die Sargoniden und der Orient dis zu Khros' Regierungsantritt b) Das Perserreich. Durch diese Eintheilung ist der Verf. genöthigt, die ägyptische und ebenso die jüdische Geschichte in eine Reihe Keiner Abschnitte zu zerstücken. Bei einem Handbuche von so mäßigem Umssange wäre der Uebersicht und des Zusammenhanges wegen die ethnosgraphische Anordnung wünschenswerther gewesen.

Meisterhaft, wie das sich nicht anders erwarten läßt, sind namentlich die ägyptischen Partien, so die Kapitel über Religion und Literatur des Nilvostes. Letzteres beschränkt sich auf die älteste Spoche des Reiches; aber auch in der Erzählung der späteren Jahrhunderte weiß der Berf. mit großem Geschick die zahlreichen Stilübungen der Hierogrammaten für seine geschichtlichen Zwecke zu verwerthen. Die dürren Angaben der hieroglyphischen Monumente in ihrem oft ebenso weitschweifigen, als inhaltlich leeren Lapidarftil werden durch diese hieratischen Texte vielsach belebt und ergänzt, und wir erhalten einen erwänschten Einblick in das ägyptische Leben und Treiben.

Um einiges Einzelne zu erwähnen, fo vermißt Referent ben Beweis für die Behauptung. Menes habe nach einem Siege über die Briefterfafte die Berrichaft eines antikleritalen Konigthums gegrundet And ber Berf, sest nach den Monumenten die Spillosvertreibung unter Amôfis an. Manetho's Bericht fucht er dadurch zu retten. daß er in dem 150 jährigen Kampf zwischen Hirten und Aeguptern (wohl nach Dyn. 17 bes Africanus) einen König Alisphragmuthofis auftreten läkt, der die Hirten ins Delta treibt. Aber Alisbhraamuthosis iff, wie die eusebischen Reductionen (praeparatio evangelica und Armenische Chronit) flar darlegen, nur eine Berfchreibung der schlechten Rosephusbandschriften für Disphragmuthofis, und fo gehört dieser Zürft, wie Bunsen und Levfius längst bargetban baben. in die Mitte der 18. Dynastie. Mit gutem Grund erklärt der Berfaffer die übliche Ansehung des fübischen Auszugs unter Menephtab für numöglich S. 259. Die Epoche ber 20. und ber nachfolgenden Dungstien war bisber eine der dunkelsten. Sehr icon fest der Berf. das mit den Rameffiden beginnende Einströmen des semitischen Elementes und seine Mischung mit bem aanptischen auseinander. Mit Sheshont I. besteigt ein Semite ben Thron. Aber der Glanz biefer Regierung war nur ein vorsibergebender. Der zähe Bartifulgrismus der Romen kommt zur Geltung. Brinzen und Generale theilen fich in das Reich, während in Memphis ein Schattenpharao thront und Avisleichen einbalfamirt. Erft die Aethioven ftellen die Reichseinheit her. Die Aethiopenzeit, für deren Aufhellung der Berf. schon so viel geleistet hat, ift anch hier mit besonderer Sorafalt behandelt. In Bezug auf Seshont ift sonderbar, daß die in der Karnakliste erwähnten israelitischen Städte noch so viel Schwierigkeiten machen. Blau hat deshalb entgegen Brugich — boch schwerlich mit Recht — sämmtliche von Sheshonk erwähnten Städte als judaische nachzuweisen gesucht. Brugich selbst sah in diesen Blaten dem Davidhause ergebene Levitenstädte. Der Berfasser findet einen anderen Ausweg. Il passa dans Israël, dont les forteresses lui ouvrirent leurs portes sans résistance S. 340, als wenn man die Begriffe von Krieg, welche bei

modernen Böllern gelten, auf diese antiken Zeiten übertragen dürste. Natürlich kümmerte sich der ägyptische Großherr wenig um die noch erst zu bestimmende Gebietsgrenze der beiden sprischen reguli. War auch der eine sein Schützling gewesen, es gehört zum Alltäglichen, daß die Bundesgenossen durch solche Heerzüge gerade so viel leiden, als die Feinde. Milutha (S. 401 Ann.) ist so wenig Mareotis, als Makan die Sinaihalbinsel. (Das Richtige bei Fr. Delitzsch affyrische Studien 1, S. 57.)

Die Darftellung ber babylonisch affprischen Geschichte ift im Ganzen ein getreuer Ausbrud bes jetigen Standes ber Reilschriftforichung. Ihre Resultate acceptirt ber Verfasser burchaus. Was die Bevolkerung von Chaldaa betrifft, so nimmt der Berfasser neben den Affadiern (Sumeriern?) auch eine kuschitische Rasse an, die später mit den Semiten fich verschmolz. Aber der Begriff einer kuschitischen Raffe, wie ihn Baron Edftein herzustellen suchte, ift zusammengestoppelt aus Angaben ber Griechen über Rephener und Aethiopen und einigen Bestimmungen ber Bölkertafel. Lettere kann jedoch in ethnographischer Beziehung nur zu Arrthumern verleiten; fagt boch ber Berf. felbst S. 239: tes tables ethnographiques de la Génèse rangent dans la catégorie sémitique tant de peuples à langue non sémitique u. f. f. hat man lediglich der Bölkertafel zu lieb die Elamiten zu Semiten machen wollen, eine Annahme, welche durch die einheimischen Monumente keineswegs unterstützt wird. In Babylonien existirt neben den Affadiern nur eine semitische, den Hebräern und Phöniziern engverwandte Rasse. Eine dritte ist nicht da, und so richtet der Ruschitenname nur Berwirrung an. Die von G. Smith übersette Inschrift, welche der Siege Bin-nirgr's (c. 1320) und seiner Vorgänger über die Raffi, die damaligen Herren Babylons gedenkt, kennt ber Berfasser noch nicht. Offenbar nur ein Verseben ist es, wenn ber Berf., ber zwar S. 368 die Identität von Tiglathpileser und Phul annimmt, doch S. 375 zwei babylonische Unterkönige Ukinzir und Bul und daneben gar noch den Dugab anführt, der bekanntlich nur auf einem Drudfehler bes englischen Inschriftenwertes beruht.

- Mit den Aufstellungen des Kapitels, welches die großen Wanderungen der kleinasiatischen und nordischen Bölker enthält, kann sich Referent nicht überall befreunden. Daß in Kleinasien außer Semiten und Indogermanen auch andere Bölkerschaften hausten, steht fest; aber freilich damit, daß man sie Turanier und Kuschiten nennt, ist nichts gewonnen. Sehr bedenklich erscheint Res. die Herleitung der Shardana von Sardes S. 249 Ann. Die Deutung der Dardam und Padaja, der Bundesgenoffen der Khêta, als Dardamer und Pedajeer ist gewiß richtig; aber was nöthigt uns zu der Annahme, diese Seesvölker seien auf dem Landweg mitten durch Kleinasien nach Syrien vorgedrungen S. 219. Bei dem durch Homer bezengten regen Berkehr der Anwohner des ägäischen Meeres mit Sidon, Kuprod und Aegypten hat das Landen einer Flotte am Orontes darchaus keine Unwahrscheinlichkeit.

Beniger befriedigend ist vielleicht die jüdische Geschichte. Zwar verhält sich der Bersasser gegenüber der so häusig unhistorischen Uebersieserung durchaus tritisch. Auch die Chronologie der Königsbücher hat er nach Schraders Borgang der affyrischen, monumental beglaubigten zum Opser gebracht. In Azrizahu sieht auch er Azaria, Uzzia von Juda. Für die religionsgeschichtliche Bedeutung der hedrässischen Geschichte scheint dagegen dem Bers. das Berstäudnis zu sehlen. Benigstens bemerkt man, obschon er Ewald eitirt, nichts von dessen großartiger und geistvoller Aussassischen.

Den Abschluß bes Bertes bildet die Darftellung der Geschichte bes perfischen Reiches bis zu seinem Sturze durch die Griechen.

Ein Anhang handelt von den Schriftarten der orientalischen Welt: Reilschrift, Hieroglyphen und phönizischem Alphabet, sowie von bessen Berbreitung nach dem Westen. Daß die Keilschrift ursprünglich eine reine Bilderschrift gewesen ift, steht sest, allein das Bild für aktadisch: ungal König hat mit der Biene absolut nichts zu schaffen. Das archaische Alphabet von Thera S. 602 enthält eine Reihe Zeichen, welche aus den theräischen Inschriften nicht vorkommen.

Doch diese Ausstellungen treffen nur Nebensächliches. Im Ganzen zeigt der Berf. ebensoviel Besonnenheit als gesundes Urtheil, welche seinem Werke einen dauernden Erfolg sichern werden.

H. Gelzer.

į

Richard Rothe's Borlesungen über Kirchengeschichte und Geschichte bes christlich-kirchlichen Lebens. Herausgegeben von Dr. H. Weingarten. Heibelsberg 1875. C. Mohr. Erster Theil: Die katholische ober kirchliche Zeit. S. 491 u. XII. Zweiter Theil: Die katholische und die protestantische Zeit. S. 555 u. XX.

Die handschriftliche Hinterlassenschaft bieses ebelsten, vielseitigsten und — die Massensteit der vorgefundenen Auszüge, Collectaeneen, Entwürfe u. s. w. bezeugt es — sleißigsten aller schöpferischen

Geifter, welche die Mitte des Jahrhunderts auf dem Gebiete der Theologie aufzuweisen hat, erweist sich durch das, mas für die Dogmatit und Ethit, mas in ben "ftillen Stunden", mas durch Berausgabe von Tagebüchern, Briefen, Predigten geschehen ift, noch lange nicht als erschöpft. Nicht blos ift soeben ein Band für praktische Eregese bes N. T. erschienen, sondern wir sind durch einen der kenntnikreichsten Kirchenhistoriter ber Gegenwart, Herrn Professor Dr. Weingarten in Breslau, nunmehr auch in ben Stand gefett, die Entwidelung Rothe's als Geschichtschreiber vollständig überblicen und bie Resultate seiner firchenhistorischen Studien murbigen, benüten und fichten zu konnen. Seine Qualifikation zum Geschichtsforicher wird barum nicht schon in Abrede gestellt werben burfen, baß sie - im Beifte jener Reit, in welche die innere Entscheidung Rothe's fiel mit seiner Qualifikation zum spftematischen Theologen denselben Ausgangsvuntt theilte. Weingarten (2, S. 13) führt mit Recht die nie überwundene Liebe zu aprioristischen Konstruktionen in der Kirchengeschichte, in ber unfer Verfaffer fich mit bem Standpunkte namentlich ber älteren Werke Baur's berührt, auf bewußten ober unbewußten Einfluß Begel's jurud; er weift jugleich auf einen mertwürdigen Brief des Studenten Rothe vom 21. Dezember 1819 (bei Nippold 1, S. 163) bin, in welchem diefer die Quinteffenz beffen, mas er in Segel's Rolleg über Raturrecht gelernt zu haben fich bewußt ift, in einer Beife zusammenfaßt, welche allerdings feinen Zweifel mehr barüber läßt, woher ihm erftmals ber Gedante jugewachsen ift, in bem Aufgeben der Kirche im Staat das lette Biel der Kirchengeschichte und den allgemeinsten Magstab für die Bürdigung ihrer verschiedenen Entwicklungsstadien zu finden. Selbst in jenen bunkeln Reiten seiner geistigen Gebundenheit, da Rothe mit allen Mächten der Wirklichfeit in einem Maße zerfallen war, davon Beingarten's Mittheilungen über feine Beurtheilung ber Bunber bei Simon's Simmelfahrt (2, S. 9 f., wozu vgl. 1, S. 70 f.) und bei Konstantin's Bekehrung (2, S. 6 f., wohn vgl. 1, S. 289 f.) einen Begriff geben mogen, hat er doch den Grundgedanken festgehalten, daß das mahr= haft religiöse Leben sich nicht auf fittliches Abenteuer, sondern allein auf Mitarbeit an der allgemeinen sittlichen Aufgabe des ganzen Gefclechtes gewiesen seben könne (vgl. 2, S. 12 f.). Mit gutem Jug und Recht hat ber Herausgeber sowohl jene römischen Abendvorlefungen von 1824 über bie Geschichte ber vier erften Sahrhunderte, als auch die Vorarbeiten zu einer Geschichte der Paulizianer, welche

ben angehenden Gelehrten von 1822 bis 1829 beschäftigten, ganz aus bem Umfange bes zur Beröffentlichung tommenden Stoffes ausgeschieden. Erft bie amtlichen Aufgaben ber Wittenberger Professur (feit 1828) bringen die erfte völlig eigenthumliche Leiftung gur Reife, Die "Geschichte des chriftlich-kirchlichen Lebens", eine Art innerer Kirchengeschichte, darin die Stoffe unter einem Gesichtswinkel erscheinen, welcher vorzugsweise für den religios empfindenden und das spezifisch driftliche Bewuftfein anerkennenden Geift magaebend ift, für ihn fogar bas erfte aller bei tirchengeschichtlichen Studien in Betracht kommenden Anteressen bildet. Die Geschichte des driftlich stirchlichen Lebens ist demnach eine historische Darftellung bessen, was die Christenheit als chriftliche Menschheit und als firchliche Gefellschaft im Laufe ber Sahrhunderte geworden und gewesen ift, und der jedesmaligen Wechselwirfung zwischen diesen ihren beiben Seiten, ober eine Beschichte ber religiösen und firchlich politischen Rultur ber Christenheit" (1, S. 13). Weingarten weift darauf hin, wie ähnliche Tendenzen bei Schleiermacher, Neander, Marheineke wol angedeutet, aber nirgends unter fo umfaffenden fritisch=teleologischen Gesichtspunkten zur Außführung gekommen find, wie ferner Rothe mit diefer feiner Geschichte bes religiösen Geiftes und inneren Lebens der Rirche der Geschichts= schreibung eine noch große Aufgabe vorgezeichnet hat, welcher fie nur bei höherer Burdigung der entscheidenden Beziehungen zur politischen Entwickelung werbe entsprechen können, und wie endlich in letterer Richtung für Rothe jebenfalls das ungeschmälerte Berdienft in Unipruch genommen werden muß, zuerst die Bedeutung der Nationalität für ben inneren Prozeß ber Kirchengeschichte geltend gemacht und durchgeführt zu haben (2, S. 11 f., 15).

Der Herausgeber hat diese Wittenberger Vorlesungen in dreissacher Bearbeitung vorgesunden und dabei die Entdeckung gemacht, daß dieselben gewissermaßen das Manuskript zu seinem ersten bedeutenzben Werke, den "Ausängen der christlichen Kirche und ihrer Versässung", wodon 1837 ein erster und einziger Band erschien, darstellen, und daß auch das laut der Vorrede vollständig zum Druck bereit liegende Material zum zweiten Bande in denselben Vorlesungen zu suchen ist (1, S. 5 f.). Erschien nun auch schon durch jenes Versällniß zu der Veröffentlichung von 1837 ein vollständiger Abdruck dieser Vorlesungen verboten, so hat uns der Herausgeber doch sicherlich mit den werthvollsten und selbständigst gearbeiteten Elementen jener Studien beschenkt, deren Veröffentlichung Kothe schon 1837 geplant

hatte. Ruweilen nur wurde bes Busammenhangs wegen auch aus ben "Aufängen" Giniges herübergenommen. Besonders bankbar aber muß man für bie Wiedergabe eines Abschnittes fein, welcher bie befannten Grundgedanken des Berfaffers über das Berhältniß ber Kirche als Mittel zum Staat als Zweck in der ursprünglichsten. nicht blos über bie "Ethit", sondern auch über die "Anfänge" binausgehenden Geftalt enthält (1, S. 23-32). Die Bedenken, welche der bermaken versväteten Erfüllung eines vor vierzig Sahren gegebenen Berivrechens entgegenftanben, wußte ein Fachmann erften Ranges natürlich am besten zu würdigen. Wenn fie ihn gleichwol von feinem Unternehmen nicht zurudhielten, so war fich der Herausgeber jedenfalls vollkommen bessen bewußt, was er that. "Welch veränderte Geftalt erhält nicht schon allein die Geschichte des firchlichen Lebens durch die archäologischen und allgemein religionsgeschichtlichen Fortschritte! Und bennoch, namentlich Rothe's felbständige Charafteriftifen ber inneren religiofen Entwidelungen bes Chriftenthums, feine Darftellungen aus Geift und Leben ber Rirchengeschichte enthalten jo reiches Material von bleibendem Werth, daß eine Beröffentlichung derselben sowol der Bietät gegen einen der eigenartiaften, frommsten und freieften Theologen ber Gegenwart entsprechen konnte, als auch zu allgemeiner wissenschaftlicher Förderung gereichen" (1. S. 6 f.). So wird benn auch in der That die Biffenschaft nicht an ben gum Theil fehr ausführlichen Erfurfen vorübergeben können, welche ber erfte Theil über die Fortbildung der Spiftopal- und Entwidelung der Metropolitan = Berfassung, über Rame und Begriff bes Rlerus, über das klerikale Leben, über die Berwaltung der kirchlichen Ginkunfte. über die Bildung von Gemeindeverbanden und Barochialeinrichtungen. über Synodalmefen, der zweite über Gregor ben Großen, das firchliche Leben in den germanischen Staaten u. dal. bringt. Die geschichtliche Erkenatniß des dritten Sahrhunderts ift hier jedenfalls gefördert mor-Als Rothe's zweites, unbeftrittenes und bleibendes Berdienft bezeichnet daher der Berausgeber dieses: "Die Bedeutung der Verfassung der Kirche auch für innere Entwickelung ans Licht gestellt und zum ersten Mal im großen historischen Rusammenhange die Frage gewürdigt zu baben, die für das Berftandnif der Entwidelung des Chriftenthums von eminenter Bedeutung ift, das Problem der Entstehung der alten katholischen Rirche. Das erfte wissenschaftliche Verftandnig bes Wesens des Katholizismus verdankte die Theologie unseres Jahrhunderts nicht Marheineke noch Biner, fondern Rothe" (2, S. 1 f.). Daneben foll

Augen fallende Weise wurden die Wittenberger Vorlesungen in die Heidelberger eingeschoben, parallele Besprechungen aus verwandten Vorlesungen benutzt, soweit sie für des Versassers Entwickelung oder Eigenthümlichkeit lehrreich erschienen, die Citate aus Kirchenvätern verglichen und verbessert, eigene Zusäte da und dort angebracht, stets auch äußerlich als solche gekennzeichnet; Inhalt und Auswahl der Answertungen überhaupt so gehalten, daß wan nur noch mehr besgehren möchte.

H. Holtzmann.

Alcuin Hollander, die Kriege der Alamannen mit den Römern im 3. Jahrhundert n. Chr. Karlsruhe 1874. Braun'sche Hosbuchhandlung.

Die vorliegenden Untersuchungen Hollanders über die Alamannenfriege des 3. Jahrhunderts bilden, wie dies ichon an einer früheren Stelle dieser Reitschrift (35, 187) furz hervorgehoben worden, einen fehr werthvollen Beitrag zu der allgemeinen Geschichte dieses in jüngster Zeit mehr und mehr seiner wahren Bedeutung nach gewürbigten Reitraumes. Unendliche Schwierigkeiten stehen ber Lösung der Aufgabe, welche sich Berf. gesetzt hat, im Wege. Gerade die Ge= schmadsverwilderung und Korruption, deren Spuren zu verfolgen Diefen Abschnitt ber Geschichte so interessant macht, haben, mas an guten Hiftoritern noch bestehen mochte, bis auf durftige Fragmente untergeben und bafür Schriftsteller, wie die scriptores historiae augustae auf uns kommen laffen, die durch das fast ausschließliche Intereffe, das fie einem nichtigen und kleinlichen Stoffe ichenken, burch Fälschungen von Thatsachen und Dokumenten, durch einen feltsamen, auf Chronologie nicht die geringste Rücksicht nehmenden Schematismus ber Darftellung, ber hiftorifchen Forfchung eine nur mühsam erreichbare und dabei noch dürftige Ausbeute gewähren. Allerdings erweitert sich mit jedem neuen Inschriften = und Mungfunde ein sichres und zuverlässiges Material in erfreulicher Beise: aber die isolirt aus dem Staube der Bibliotheten und dem der Erde hervorgezogenen Dokumente find zunächft felbst mehr ber Erklärung bedürftig, als daß fie zur Erklarung beitragen und erfordern eine Reihe von dronologischen, wie verfassungsgeschichtlichen Monographien. nach beren Rusammenfassung erst an eine breitere Verarbeitung wird gedacht werden können. Vor allem ist es die chronologische Firirung ber in diefer Beise zusammenhangslos überkommenen Thatsachen, die noth thut und zu weiterem Vorgeben bie Mittel an die band geben

wird. Es ist Hollander's Berdienst, dies für das von ihm ausgewählte Thema erkannt und unter Berzicht "auf die Ausführung eines farbenreichen Bildes" nach besten Kräften gefördert zu haben. Bor allem icheint mir durch icharfe Auffassung bes literarischen unter Hinzuziehung bes epigraphischen und numismatischen Materials ber Nachweiß erbracht, daß Caracalla zwischen dem 11. August und 6. Oktober des Sabres 213 und amar von Rätien aus feinen Feldzug gegen die Alamannen ausgeführt; daß unter der Regierung bes Balerianus und Gallienus zwei zeitlich von einander getrennte Invasionen der Barbaren stattgefunden, Aurelian in drei verschiedenen Erveditionen, beren Zeit und Umstände besonders forgfältig behandelt werden, mit suevischen Suthungen und Bandalen, unter wechselndem Glud zu fampfen hatte. Dagegen hatte Hollander mit feiner Datirung ber Winterquatiere des Maximin zu Sirmium (Winter 236/37) nicht von der älteren. Edbels u. A. (237/38) abweichen follen. Die= . felben find durch den alsbald darauf erfolgenden Tod des Raifers bestimmt. Freilich hat auch Hollander dies gefühlt und daher die Regierung der Gegentaifer des Maximin in das Sahr 237 gerückt, aber durchaus ohne Grund, ja im Widerspruch mit der Ueberlieferung und dem ganzen Verlauf der zusammenhängenden Ereignisse. fei nur die ausdrückliche Angabe des Herodian (7, 4, 1) angeführt, nach welcher Maximin (beffen Herrschaft auch Hollander Mitte 235 beginnen läßt, vgl. S. 17 u. 19) mit ber Bollendung feines britten Regierungsjahres den Tod gefunden, für Beiteres aber auf die treffliche Abhandlung Borghefi's (Oeuvres 5, 486) verwiesen. wenig kann ich mich entschließen, die Auseinandersetzung des Verfaffers über bas Jahr ber Gefangennahme Balerian's als abichließend Dies Ereignig bilbet, fo gu fagen, einen Angelpunkt zu betrachten. für die dronologische Bestimmung einer ganzen Reihe anderweitiger Thatfachen und muß jedenfalls vorher in Bezug auf die Uebereinstimmung mit diesen untersucht werden, ehe man es über sich gewinnt. die Angabe eines Schriftstellers als maggebend zu betrachten, ber. mas Hollander felbst bemerkt hat (S. 21), in demselben Athemauge die völlige Ungewißbeit über die Regierungsdauer des Balerianus und Gallienus beklagt.

Ueberhaupt hätte ein weiterer Ausblick auf die öftlichen Bershältnisse manche Thatsache bestimmter und schärfer auffassen und würdigen lassen. Besonders hat, wie mir scheint, der germanische Angriff zur Zeit des Alexander Severus, mit welchem die großen

gegen den germanischen Osten gerichteten Pläne Maximin's in engster Berbindung stehen, eine größere Bedeutung gehabt, als es bei Holeländer, der ihn nur als einen Alamannenkrieg ansieht, erscheinen mag, wie Holländer denn auch sonst jede victoria germanica, jeden Titel Germanicus als eine Spur vorangegangener Kämpse mit den Allamannen zu benutzen geneigt ist.

M. P-r.

Ottokar Lorenz, brei Bücher Geschichte und Politik. (Bibliothek für Bissenschaft und Literatur. 4. Band.) Berlin 1876. Grieben. 630 S.

Das Buch enthält eine Sammlung von Ottokar Lorenz' außgezeichneten Kleineren Arbeiten. Zuerst theils in wissenschaftlichen Zeitschriften theils selbständig erschienen und den Fachgenossen sast sämmtlich woldekannt, erscheinen dieselben hier im Einzelnen verändert und in drei Partien gesondert, je nachdem sie kirchenpolitische Stoffe oder Gegenstände der neueren oder der deutschen Geschichte des späteren Mittelalters behandeln.

Im ersten Theile "Staat und Kirche" hat der in der Historischen Beitschrift veröffentlichte Auffat über "Raiser Friedrich II. und fein Berhältniß zur römischen Rirche" Blat gefunden. Un ihn fchließen sich die trefflichen Arbeiten über "Bapstwahl und Raiserthum" und über "Kirchenfreiheit und Bischofsmahlen". Die erstere wurde bekanntlich vom Verf. weiter ausgeführt und erschien mit Hinzugabe des wiffenschaftlichen Apparates als felbständiges Buch.") Die lettere erhielt in der vorliegenden Ausgabe durch ein bisher noch nicht gebrucktes brittes Ravitel einen werthvollen Rusak. Autonome nach Bfarr = und bischöflichen Sprengeln geglieberte Kirchengemeinden, eine allgemeine beutsche Rirchenpragmatit, aufgerichtet auf Grund ber alten Kirchenfreiheit, wie fie die hiftorische Forschung nachgewiesen, bem Staate lediglich das Oberauffichtsrecht gewahrt und die Pflicht auferlegt, die Durchführung ber pragmatischen Gesetze zu übermachen: bas find die Grundgebanken und Ziele eines kirchenpolitischen Programmes, welches sich dem Berfasser aus seinen historischen Untersuchungen als nothwendig ergab und mit welchem er diese abschließt. Neben den angeführten Arbeiten hat Lorenz seine Studie über "Reichstanzler und Reichstanzlei in Deutschland", seine zuerft im Jahre 1859 anonym erschienene Abhandlung "Die Jesuiten und bie

<sup>1)</sup> Bgl. die folgende Beiprechung.

Gründung der öfterreichichen Staatslander und "Ein finges Schustwort über Kirchenftrafen im Wittelalter" — die erniedrigende Wedund lung Landolo Cane's, des venetianischen Gesandren, durch Chemens V. schildernd — in diese Abtheilung ausgenommen.

Im aweiten Bude "Bur neueren und neueften Geichichte" jubren bie Auffate über "Englische und beutsche Geschichtichreiber", "beinrich VIII. und Anna Bolepn", "Karl II. in der Berbannung", Die ber Berfaffer fruber unter bem Titel "Analoften gur Englischen Geschichte bes 16. und 17. Sahrhunderts" im 21. Bande Diefer Seitidrift veröffentlicht bat, ben Reigen. Ihnen laft Lorens Die Schrift über "Raiser Joseph II. und die belgische Revolution" in erweiterter Geftalt folgen, die bei ihrem erften Ericheinen (1862) ben lebhaftesten Biberspruch, namentlich in Desterreich, zu erfahren batte, zu beren Resultaten fich jedoch zahlreiche wiffenschaftliche Kreise gur bald befannten. Auch was ber Berfaffer jest an neuem Materiale beifugt, ift gang bagu angethan, biefelben gu festigen und bamit einem Rultus gu fteuern, bem ber ernfte Forfcher nimmermehr Ginfluß auf feine Tultig. feit wird gönnen dürfen.1) Bon den Auffähen über "Lord Balmerfton" und "König Ludwig I. von Bavern", die fich baran knityfen, ist ber erfte nach ber von Lytton Bulwer in seinem "Life of Henry John Temple Viscount Palmerston" mitgetheilten Korrespondeng gegebeltet. mährend fich ber zweite äußerlich an Beigel's Biographic Lubwig's anlehnt, jedoch zu einem abweichenben, unbefangeneren Urtheil über ben Bapernfonig gelangt. Giner furzen Betrachtung "Ueber bas Wachethum ber englischen Berfaffung" liegt bie gleichnamige Schrift Freimann's zu Grunde.

"Kritische Untersuchungen zur Geschichte bes 18. und 14. Jahrhunderts" heißt der dritte Abschnitt. Her lesen wir die zuerst in den Sitzungsberichten der Wiener Adademie veröffentlichten Abhandlungen über "Ottokar II. und das Erzbisthum Salzburg", "über die Wahl des Königs Abolf von Nassau", über "die beiden Wiener Stadtrechtsprivilegien König Rudolf's I." In Hinsicht dieser letzteren Schrift hätten wir gewünscht, Lorenz hätte mit kurzen Worten auf dasjenige verwiesen, was er selbst in den Nachträgen zu seiner deutschen Seschichte (2, 670) über die Wiener Handschrift 852 beigebracht, gewünscht namentlich jest, wo die Frage neuerdings von einem Wiener

<sup>1).</sup> Unfer Urtheil über die Abhandlung würde wesentlich anders santen.

bana von Sarbes S. 249 Anm. Die Deutung der Dardam und Padasa, der Bundesgenossen der Khêta, als Dardaner und Pedaseer ist gewiß richtig; aber was nöthigt uns zu der Annahme, diese Seesvölker seien auf dem Landweg mitten durch Kleinassen nach Sprien vorgedrungen S. 219. Bei dem durch Homer bezeugten regen Berkehr der Anwohner des ägäischen Meeres mit Sidon, Kypros und Aegypten hat das Landen einer Flotte am Orontes durchaus keine Unwahrscheinlichkeit.

Weniger befriedigend ist vielleicht die jüdische Geschickte. Zwar verhält sich der Verfasser gegenüber der so häusig unhistorischen Ueberlieserung durchaus kritisch. Auch die Chronologie der Königsbücher hat er nach Schraders Vorgang der assprischen, monumental beglaubigten zum Opfer gebracht. In Azrijahu sieht auch er Azaria, Uzzia von Juda. Für die religionsgeschickliche Bedeutung der hebräisschen Geschichte scheint dagegen dem Verf. das Verständniß zu sehlen. Wenigstens bemerkt man, obschon er Ewald citirt, nichts von dessen großartiger und geistvoller Auffassung.

Den Abschluß des Werkes bildet die Darstellung der Geschichte des persischen Reiches bis zu seinem Sturze durch die Griechen.

Ein Anhang hanbelt von den Schriftarten der orientalischen Welt: Keilschrift, Hieroglyphen und phönizischem Alphabet, sowie von dessen Berbreitung nach dem Westen. Daß die Keilschrift ursprünglich eine reine Bilberschrift gewesen ist, steht sest, allein das Bilb für aktadisch: ungal König hat mit der Biene absolut nichts zu schaffen. Das archaische Alphabet von Thera S. 602 enthält eine Keihe Zeichen, welche auf den therässchen Inschriften nicht vorkommen.

Doch diese Ausstellungen treffen nur Nebensächliches. Im Ganzen zeigt der Verf. ebensoviel Besonnenheit als gesundes Urtheil, welche seinem Werke einen dauernden Erfolg sichern werden.

H. Gelzer.

Richard Rothe's Borlesungen über Kirchengeschichte und Geschichte bes christliche kirchlichen Lebens. Herausgegeben von Dr. H. Weingarten. Heibelsberg 1875. C. Mohr. Erster Theil: Die katholische ober kirchliche Zeit. S. 491 u. XII. Zweiter Theil: Die katholische und die protestantische Zeit. S. 555 u. XX.

Die handschriftliche Hinterlaffenschaft bieses ebelsten, vielseitigsten und — die Maffenhaftigkeit der vorgefundenen Auszüge, Collectasneen, Entwürfe u. s. w. bezeugt es — fleißigsten aller schöpferischen

Geifter, welche die Mitte bes Sahrhunderts auf dem Gebiete ber Theologie aufzuweisen hat, erweist sich durch das, mas für die Dogmatit und Ethit, mas in den "ftillen Stunden", mas durch Berausgabe von Tagebüchern. Briefen. Bredigten geschehen ift, noch lange Richt blos ift foeben ein Band für praftische nicht als erschöpft. Execese bes N. T. erschienen, sondern wir find durch einen der tenntnikreichsten Rirchenhistoriter ber Gegenwart, Berrn Professor Dr. Beingarten in Breslau, nunmehr auch in ben Stand gefetzt, die Entwidelung Rothe's als Geschichtschreiber vollständig überbliden und Die Resultate seiner firchenhistorischen Studien würdigen, benüßen und sichten zu können. Seine Qualifitation jum Geschichtsforicher wird barum nicht schon in Abrede gestellt werben burfen, daß fie - im Geifte jener Reit, in welche bie innere Entscheidung Rothe's fiel mit seiner Qualifikation jum spftematischen Theologen benselben Aus-Weingarten (2, S. 13) führt mit Recht die nie gangsvunkt theilte. überwundene Liebe zu aprioristischen Konftruktionen in der Kirchengeschichte, in der unser Berfaffer fich mit dem Standpunkte namentlich ber alteren Werke Baur's berührt, auf bewuften oder unbewuften Einfluß Segel's jurud; er weift jugleich auf einen merkwürdigen Brief des Studenten Rothe vom 21. Dezember 1819 (bei Nippold 1. S. 163) bin, in welchem diefer die Quinteffenz beffen, mas er in Begel's Rolleg über Naturrecht gelernt zu haben fich bewußt ift, in einer Weise zusammenfaßt, welche allerbings keinen Ameifel mehr darüber läft, woher ihm erftmals der Gedante zugewachsen ift, in bem Aufgeben der Rirche im Staat bas lette Riel der Rirchengeschichte und ben allgemeinsten Maßstab für die Bürdigung ihrer verschiedenen Entwicklungsstadien zu finden. Selbst in jenen dunkeln Reiten seiner geistigen Gebundenheit, da Rothe mit allen Mächten ber Birklichkeit in einem Maße zerfallen war, davon Beingarten's Mittheilungen über feine Beurtheilung der Wunder bei Simon's himmelfahrt (2, S. 9 f., wozu vgl. 1, S. 70 f.) und bei Konstantin's Bekehrung (2, S. 6 f., wozu val. 1, S. 289 f.) einen Begriff geben mögen, hat er boch ben Grundgebanken festgehalten, daß bas mahr= haft religiöse Leben sich nicht auf fittliches Abenteuer, sondern allein auf Mitarbeit an der allgemeinen sittlichen Aufgabe des ganzen Ge= . ichlechtes gewiesen seben konne (val. 2, S. 12 f.). Mit gutem Jug und Recht hat der Herausgeber sowohl jene römischen Abendvorlefungen von 1824 über die Geschichte ber vier erften Sahrhunderte, als auch die Borarbeiten zu einer Geschichte ber Paulizianer, welche

den angehenden Gelehrten von 1822 bis 1829 beschäftigten, gang aus dem Umfange des zur Beröffentlichung tommenden Stoffes ausgeschieben. Erft bie amtlichen Aufgaben ber Bittenberger Brofessur (feit 1828) bringen Die erfte völlig eigenthumliche Leiftung jur Reife, Die "Geschichte des driftlich-kirchlichen Lebens", eine Art innerer Kirchengeschichte, darin die Stoffe unter einem Gesichtswinkel ericheinen, welcher vorzugsweise für den religiös empfindenden und das spezifisch driftliche Bewuftfein anerkennenden Geift makaebend ift, für ibn jogar bas erfte aller bei firchengeschichtlichen Studien in Betracht kommenden Intereffen bildet. Die Geschichte des driftlich = firchlichen Lebens ift bemnach eine biftorische Darftellung beffen, was die Chriftenheit als driftliche Menschheit und als firchliche Gesellschaft im Laufe ber Sahrhunderte geworden und gewesen ift, und der jedesmaligen Bechselwirtung zwischen biesen ihren beiben Seiten, ober eine Geschichte ber religiösen und firchlich politischen Rultur ber Chriftenheit" (1, S. 13). Weingarten weist barauf bin, wie abnliche Tendenzen bei Schleiermacher, Reander, Marheinete wol angedeutet, aber nirgends unter fo umfaffenden fritisch teleologischen Gefichtspunkten gur Ausführung gekommen find, wie ferner Rothe mit diefer seiner Geschichte des religiösen Geiftes und inneren Lebens der Kirche der Geschichts= schreibung eine noch große Aufgabe vorgezeichnet hat, welcher fie nur bei höherer Bürdigung ber enticheibenden Beziehungen zur politischen Entwickelung werde entsprechen konnen, und wie endlich in letterer Richtung für Rothe jedenfalls das ungeschmälerte Berdienft in Unibruch genommen werden muß, zuerst die Bedeutung der Nationalität für den inneren Prozeß der Kirchengeschichte geltend gemacht und burchgeführt zu haben (2, S. 11 f., 15).

Der Herausgeber hat diese Wittenberger Vorlesungen in dreissacher Bearbeitung vorgefunden und dabei die Entdeckung gemacht, daß dieselben gewissermaßen das Manustript zu seinem ersten bedeutensben Werke, den "Anfängen der christlichen Kirche und ihrer Versfassung", wovon 1837 ein erster und einziger Band erschien, darsstellen, und daß auch das laut der Vorrede vollständig zum Druck bereit liegende Material zum zweiten Bande in denselben Vorlesungen zu suchen ist (1, S. 5 f.). Erschien nun auch schon durch jenes Vershältniß zu der Veröffentlichung von 1837 ein vollständiger Abdruck dieser Vorlesungen verboten, so hat uns der Herausgeber doch sicherlich mit den werthvollsten und selbständigst gearbeiteten Elementen jener Studien beschentt, deren Veröffentlichung Rothe schon 1837 geplant

hatte. Zuweilen nur wurde des Zusammenhangs wegen auch aus ben "Anfängen" Einiges herübergenommen. Besonders bantbar aber muß man für die Wiedergabe eines Abschnittes sein, welcher die befannten Grundgedanken bes Berfassers über bas Berhältnift ber Kirche als Mittel zum Staat als Awed in der ursprünglichsten. nicht blos über die "Ethit", sondern auch über die "Anfänge" binausgehenden Geftalt enthält (1, S. 23-32). Die Bedenken, welche der bermaken versväteten Erfüllung eines vor vierzig Sahren gegebenen Berfprechens entgegenstanden, wurte ein Rachmann ersten Ranges natürlich am besten zu murdigen. Wenn fie ihn gleichwol von feinem Unternehmen nicht zurudhielten, so war sich der Berausgeber jedenfalls vollkommen bessen bewußt, was er that. "Welch veränderte Geftalt erhält nicht icon allein die Geschichte des firchlichen Lebens burch die archäologischen und allgemein religionsgeschichtlichen Forts. ichritte! Und bennoch, namentlich Rothe's felbständige Charafteriftifen der inneren religiöfen Entwidelungen des Chriftenthums, feine Darftellungen aus Geift und Leben ber Rirchengeschichte enthalten jo reiches Material von bleibendem Werth, daß eine Beröffentlichung derfelben sowol der Bietät gegen einen der eigenartigften, frommsten und freiesten Theologen der Gegenwart entsprechen konnte, als auch zu allgemeiner wissenschaftlicher Förderung gereichen" (1. S. 6 f.). So wird benn auch in ber That die Biffenschaft nicht an ben gum Theil fehr ausführlichen Erfursen vorübergeben können, welche ber erfte Theil über die Fortbildung der Spiftopal= und Entwickelung der Metropolitan - Berfaffung, über Rame und Begriff bes Rlerus, über bas klerikale Leben, über die Berwaltung der kirchlichen Ginkunfte, über die Bildung von Gemeindeverbanden und Barochialeinrichtungen. über Spnodalmefen, der zweite über Gregor den Groken, das firchliche Leben in den germanischen Staaten u. dal. bringt. Die geschichtliche Erkenntnik bes britten Sahrhunderts ift hier jedenfalls gefördert mor-Als Rothe's zweites, unbeftrittenes und bleibendes Berdienft bezeichnet daher der Berausgeber dieses: "Die Bedeutung der Verfassung der Rirche auch für innere Entwickelung ans Licht gestellt und zum erften Mal im großen historischen Rusammenhange die Frage gewürdigt zu haben, die für das Berftandnig der Entwidelung des Chriftenthums von eminenter Bedeutung ift, das Broblem der Entstehung der alten katholischen Kirche. Das erfte wissenschaftliche Verständnig des Wesens des Katholizismus verdankte die Theologie unseres Jahrhunderts nicht Marheinete noch Winer, fondern Rothe" (2, S. 1 f.). Daneben foll

aber auch einer zweiten Lieblingsbeschäftigung bes Verfaffers nicht vergeffen werden, welche zu dem ichon früher gehegten Blane ber "Ideen zu einer Geschichte der driftlichen Theologie in den drei erften Jahrhunderten" führte. Was zur Ausführung gelangte, befindet sich aleichfalls im ersten Bande. Ueberhaupt aber ift es bie vom Berfasser mit ebensoviel Barme wie mit warmen Rleik und tiefgebender Sachtenntnik entworfene Charafteriftit des altern Chriftenthums. welche auch dem praktischen Theologen behufs feiner Brivatftudien und seiner unterrichtlichen Thätigkeit recht fehr empfohlen werben barf. Der Berausgeber seinerseits legt ben Bunfch an ben Tag, bas Buch in ben Sanben ber Studenten ju feben, welchen es allerdings bann wenigftens gute Dienfte leiften konnte, wenn es, im Berein mit einem über bas Gange fich erftredenden Leitfaben gebraucht, als eine Sammlung von Ausführungen, Spezialuntersuchungen und Allustrationen zu einer Reihe von besonders wichtigen und intereffanten Bartien ber Kirchengeschichte behandelt werden wollte.

Eine folche Berwerthung der vorliegenden firchengeschichtlichen Borlesungen Rothe's murbe überdies ihren eigenen Entstehungsverhältniffen entsprechen. Nachbem nämlich seine selbständigen Studien, angestellt mahrend ber, 1837 zu Ende gehenden, Wittenberger Semi= narprofessur, die Geschichte bes driftlichen Lebens in der alten Rirche umfaßt hatten, trat die Fortsetzung derselben während der darauf folgenden langen Beidelberger und Bonner Beriode ganglich gurud binter bem großen Sauptwert feines Lebens, ber "theologischen Sthit". Erft als er 1854 zum zweitenmal nach Beidelberg überfiedelte. um MMmann's Nachfolger auf bem firchengeschichtlichen Lehrstuhle zu werben, machte er sich mit bem Gedanken vertraut, die siebzehn Sahre lana zurudgestellte historische Theologie wieder hervorzuziehen. "Sie ift — schrieb er an Umbreit — meine erste missenschaftliche Liebe, ber ich auch gewiß für immer treu geblieben wäre, wenn nicht die äußern Berhältniffe uns mehr auseinander gebracht hatten." Er schrieb sofort ein neues Heft, welches zwischen Ottober 1854 und März 1856 entstanden (vergl. Beingarten 1, S. 4), vom Berausgeber zu Grunde gelegt worden ift. Aber nur die prinzipielle Auffassung ber hauptmomente der firchlichen Entwidelung bat, wie fich jest berausstellt, der Verfasser selbständig fortgehilbet: alles Uebrige mar ziemlich wörtlich aus Giefeler und hafe, zuweilen auch aus Reander und Baur, entnommen, so daß ein vollständiger Abbruck icon beshalb unmöglich gewesen ware. Bom Mittelalter hat der Berausgeber

baber nur fo viel aufgenommen, als bes Aufammenhanges wegen nothwendig war und mit Rudficht auf schriftstellerische Selbständigkeit perantwortet werden konnte. Um so reichlicher sind dagegen die Mittheilungen aus der Reformationszeit ausgefallen. Schon die einleitenden Betrachtungen bes erften Bandes bringen ben Wint, daß die Kirche seit der Reformationszeit "eine sehr bedeutende Approximation" zu jenem Endziele an den Tag lege, welches in ihrem eigenen Beridminden por bem driftlichen Staat bestehe (1, S. 30). Im zweiten Bande wird, aus eben dargelegten Gründen, Die außere Geschichte der Reformation übergangen, was um fo weniger zu bedauern fein wird, wenn wirklich, nach ben fehr bemerkenswerthen, felbst noch mit Beziehung auf Röftlin's Wert geschriebenen Worten des Berausgebers. "Die Geschichte ber lutherischen Reformation eine gang andere Geftalt gewinnen muß, wenn fie einmal von folden geschrieben werden wird, die Luther's Schriften wirklich gelesen haben. Nach bem gegenwärtigen Stand ber reformationsgeschichtlichen Literatur erscheint Luther als einer ber ungekanntesten Schriftsteller bes Ueberhaupt mehren sich in diesem 16. Nahrhunderts" (2, S. 329). Abschnitte wieder jene knappen aber inhaltreichen und anregenden. oft überraschenden Anmerkungen, mit welchen der Berausgeber bald fpärlicher bald reichlicher den Text begleitet und illuftrirt hat. felben erhöhen sicherlich den wissenschaftlichen Werth des Buches um ein Namhaftes und beweisen sattsam, wie ihr Urheber auf diesen Gebieten nicht blos mit eigenster Arbeit zu Saufe ift, sondern auch Bieles neu und felbständig zu gestalten in der Lage wäre. Es fei erlaubt, in diefer Beziehung neben ben von ihm felbft angebeuteten Gebieten (2, S. 14) auf die in Bahrheit meisterhafte Arbeit Weingarten's über ben "Urfprung bes Monchthums" bingumeifen, welche das erfte und britte Beft ber neuen "Beitschrift für Rirchengeschichte" bringen. 1) Wird doch bier die Haltlofigfeit der gesammten fable convenue von Antonius u. s. w. mit so einfachen Mitteln, in fo überzeugender Weise bargethan, bag man fich über dem Lesen fragen muß, ob und wie wenigstens der negative Theil der neuen Resultate der Forschung uns nicht schon früher mit unabweislicher Gewalt in Sicht treten mochte.

Auch sonst verdient die Mühwaltung des Herausgebers nur die höchste Ancrkennung. Auf eine kunstvolle und doch sosort in die

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Brieger. Gotha 1876. Perthes.

Augen fallende Beise wurden die Bittenberger Borlesungen in die Heidelberger eingeschoben, parallele Besprechungen aus verwandten Borlesungen benutzt, soweit sie für des Bersassers Entwickelung oder Eigenthümlichkeit lehrreich erschienen, die Citate aus Kirchendatern verglichen und verbessert, eigene Zusätze da und dort angebracht, stets auch änherlich als solche gekennzeichnet; Inhalt und Auswahl der Answerkungen überhaupt so gehalten, daß wan nur noch mehr besgehren möchte.

H. Holtzmann.

Alcuin Holländer, die Kriege der Alamannen mit den Römern im 3. Jahrhundert n. Chr. Karlsruhe 1874. Braun'sche Hosbuchhandlung.

Die vorliegenden Untersuchungen Hollanders über die Alamannenfriege des 3. Jahrhunderts bilden, wie dies schon an einer früheren Stelle diefer Zeitschrift (35, 187) furz hervorgehoben worden, einen fehr werthvollen Beitrag zu der allgemeinen Geschichte dieses in jüngster Zeit mehr und mehr seiner wahren Bedeutung nach gewür= bigten Reitraumes. Unendliche Schwierigkeiten stehen der Lösung der Aufgabe, welche sich Berf. gesetzt hat, im Bege. Gerade die Ge= schmacksverwilderung und Korruption, beren Spuren zu verfolgen biesen Abschnitt der Geschichte so interessant macht, haben, mas an auten Siftorikern noch bestehen mochte, bis auf durftige Fragmente untergeben und dafür Schriftsteller, wie die scriptores historiae augustae auf uns kommen laffen, die durch das fast ausschliekliche Intereffe, das fie einem nichtigen und kleinlichen Stoffe ichenken, burch Kälfchungen von Thatfachen und Dotumenten, durch einen seltsamen, auf Chronologie nicht die geringste Rücksicht nehmenden Schematismus der Darftellung, der hiftorischen Forschung eine nur mühsam erreichbare und dabei noch dürftige Ausbeute gewähren. Allerdings erweitert fich mit jedem neuen Inschriften = und Mung= funde ein sichres und zuverlässiges Material in erfreulicher Beise; aber die isolirt aus dem Staube der Bibliothefen und dem der Erde bervorgezogenen Dofumente find zunächft felbft mehr ber Erklärung bedürftig, als daß fie zur Erklärung beitragen und erforbern eine Reihe von dronologischen, wie verfassungsgeschichtlichen Monographien. nach beren Zusammenfassung erst an eine breitere Berarbeitung wird gedacht werden konnen. Bor allem ift es die dronologische Firirung ber in diefer Beise zusammenhangslos überkommenen Thatsachen, die noth thut und zu weiterem Borgeben bie Mittel an die band geben

wird. Es ift Hollander's Berdienft, bies für das von ihm ausgewählte Thema erkannt und unter Berzicht .. auf die Ausführung eines farbenreichen Bilbes" nach beften Kräften gefördert zu haben. Bor allem icheint mir durch icharfe Auffassung des literarischen unter Singuziehung bes epigraphischen und numismatischen Materials ber Nachweis erbracht, daß Caracalla zwischen dem 11. August und 6. Oftober des Jahres 213 und amar von Rätien aus seinen Feldzug gegen die Alamannen ausgeführt; daß unter der Regierung des Balerianus und Gallienus zwei zeitlich von einander getrennte Invafionen der Barbaren stattgefunden, Aurelian in drei verschiedenen Erpeditionen, beren Reit und Umftande besonders forgfältig behandelt werben, mit suevischen Suthungen und Bandalen, unter wechselndem Glück zu kämpfen hatte. Dagegen hatte Hollander mit seiner Datirung ber Winterquatiere des Maximin zu Sirmium (Winter 236/37) nicht von der älteren, Echels u. A. (237/38) abweichen sollen. Dieselben sind durch den alsbald darauf erfolgenden Tod des Raisers bestimmt. Freilich hat auch Hollander dies gefühlt und daher die Regierung der Gegentaiser des Marimin in das Rahr 237 gerückt. aber durchaus ohne Grund, ja im Widerspruch mit der Ueberlieferung und dem gangen Berlauf der zusammenhängenden Ereignisse. Bier sei nur die ausdruckliche Angabe des Herodian (7, 4, 1) angeführt, nach welcher Maximin (beffen Herrschaft auch Hollander Mitte 235 beginnen läßt, vgl. S. 17 u. 19) mit ber Bollenbung feines britten Regierungsjahres den Tod gefunden, für Weiteres aber auf die treffliche Abhandlung Borghefi's (Oeuvres 5, 486) verwiesen. wenig kann ich mich entschließen, die Auseinandersetzung des Verfassers über das Jahr der Gefangennahme Balerian's als abschließend zu betrachten. Dies Ereigniß bilbet, so zu sagen, einen Angelpunkt für die dronologische Bestimmung einer ganzen Reihe anderweitiger Thatfachen und muß jedenfalls vorher in Bezug auf die Uebereinftimmung mit diesen untersucht werden, ehe man es über sich gewinnt. Die Angabe eines Schriftstellers als maggebend zu betrachten, ber. was Hollander felbst bemerkt hat (S. 21), in demselben Athemauge die völlige Ungewißheit über die Regierungsbauer des Balerianus und Gallienus beklagt.

Ueberhaupt hätte ein weiterer Ausblick auf die öftlichen Bershältnisse manche Thatsache bestimmter und schärfer auffassen und würdigen lassen. Besonders hat, wie mir scheint, der germanische Angriff zur Zeit des Alexander Severus, mit welchem die großen

gegen den germanischen Osten gerichteten Pläne Maximin's in engster Berbindung stehen, eine größere Bedeutung gehabt, als es bei Holzländer, der ihn nur als einen Alamannenkrieg ansieht, erscheinen mag, wie Holländer denn auch sonst jede victoria germanica, jeden Titel Germanicus als eine Spur vorangegangener Kämpse mit den Allamannen zu benutzen geneigt ist.

M. P-r.

Ottofar Lorenz, drei Bücher Geschichte und Politif. (Bibliothef für Bissenschaft und Literatur. 4. Band.) Berlin 1876. Grieben. 630 S.

Das Buch enthält eine Sammlung von Ottokar Lorenz' außgezeichneten Kleineren Arbeiten. Zuerst theils in wissenschaftlichen Zeitschriften theils selbständig erschienen und den Fachgenossen sast sämmtlich woldekannt, erscheinen dieselben hier im Einzelnen verändert und in drei Partien gesondert, je nachdem sie kirchenpolitische Stoffe oder Gegenstände der neueren oder der deutschen Geschichte des späteren Wittelalters behandeln.

Im ersten Theile "Staat und Kirche" hat der in der Historischen Reitschrift veröffentlichte Auffat über "Raifer Friedrich II. und fein Berhältniß zur römischen Rirche" Blat gefunden. An ihn schließen fich die trefflichen Arbeiten über "Bapftwahl und Raiserthum" und über "Kirchenfreiheit und Bischofsmahlen". Die erstere wurde bekanntlich vom Berf. weiter ausgeführt und erschien mit hinzugabe des wissenschaftlichen Apparates als selbständiges Buch.') Die lettere erhielt in der vorliegenden Ausgabe durch ein bisher noch nicht gebrucktes drittes Rapitel einen werthvollen Bufat. Autonome nach Bfarr = und bischöflichen Sprengeln gegliederte Rirchengemeinden, eine allgemeine deutsche Kirchenpragmatik, aufgerichtet auf Grund ber alten Kirchenfreiheit, wie fie die hiftorische Forschung nachgewiesen, bem Staate lediglich bas Oberauffichtsrecht gewahrt und bie Bflicht auferlegt, die Durchführung der pragmatischen Gesete zu übermachen: bas find die Grundgebanken und Biele eines kirchenvolitischen Brogrammes, welches sich dem Verfasser aus seinen historischen Untersuchungen als nothwendig ergab und mit welchem er diese abschließt. Neben den angeführten Arbeiten hat Lorenz seine Studie über "Reichstanzler und Reichstanzlei in Deutschland", seine zuerft im Jahre 1859 anonym erschienene Abhandlung "Die Jesuiten und die

<sup>1)</sup> Bgl. die folgende Beiprechung.

Gründung der österreichischen Staatsschule" und "Ein kuzes Schlußwort über Kirchenstrasen im Mittelalter" — die erniedrigende Behandlung Dandolo Cane's, des venetianischen Gesandten, durch Clemens V. schildernd — in diese Abtheilung ausgenommen.

Im zweiten Buche "Bur neueren und neuesten Geschichte" führen die Auffate über "Englische und deutsche Geschichtschreiber", "Beinrich VIII. und Anna Bolenn", "Rarl II. in der Berbannung", die der Berfasser früher unter dem Titel "Analekten zur Englischen Geschichte des 16. und 17. Nahrhunderts" im 21. Bande diefer Reitschrift veröffentlicht hat, den Reigen. Ihnen läßt Lorenz die Schrift über "Raifer Roseph II. und die belgische Revolution" in erweiterter Geftalt folgen, die bei ihrem ersten Erscheinen (1862) den lebhaftesten Widerspruch, namentlich in Defterreich, zu erfahren hatte, zu deren Resultaten sich jedoch zahlreiche wissenschaftliche Kreise gar bald bekannten. Auch was der Verfasser jett an neuem Materiale beifügt, ist gang bagu angethan, biefelben gu-festigen und bamit einem Rultus gu steuern, dem der ernste Forscher nimmermehr Ginfluß auf seine Thätiakeit wird gönnen burfen.1) Bon den Auffätzen über "Lord Balmerfton" und "König Ludwig I. von Bayern", die fich daran knüpfen, ist der erste nach ber von Lytton Bulwer in seinem "Life of Henry John Temple Viscount Palmerston" mitgetheilten Korrespondenz gearbeitet, während sich der zweite äußerlich an Heigel's Biographie Ludwig's anlehnt, jedoch zu einem abweichenden, unbefangeneren Urtheil über den Babernkönig gelangt. Einer kurzen Betrachtung .. Ueber bas Bachsthum der englischen Verfassung" liegt die gleichnamige Schrift Freemann's zu Grunde.

"Kritische Untersuchungen zur Geschichte des 13. und 14. Jahrshunderts" heißt der dritte Abschnitt. Hier lesen wir die zuerst in den Sitzungsberichten der Wiener Addemie veröffentlichten Abhandslungen über "Ottokar II. und das Erzbisthum Salzdurg", "über die Wahl des Königs Abolf von Nassau", über "die beiden Wiener Stadtsrechtsprivilegien König Rudolf's I." In Hinsicht dieser letzteren Schrift hätten wir gewünscht, Lorenz hätte mit kurzen Worten auf daszenige verwiesen, was er selbst in den Nachträgen zu seiner deutschen Geschichte (2, 670) über die Wiener Handschrift 352 beigebracht, geswünscht namentlich jetzt, wo die Frage neuerdings von einem Wiener

<sup>1)</sup> Unser Urtheil über die Abhandlung würde wesentlich anders sauten. A. d. R.

Gelehrten aufgegriffen murde. Es folgt ber Auffat über "Leopold III. und die Schweizer Bunde", an ben fich als Erganzung, mehrfach verbessert, die Untersuchung über "die Sempacher Schlachtlieder" anfolieft. Gine bisher noch nicht veröffentlichte Arbeit "Defterreichische Sagengeschichte vom 12. bis 14. Jahrhundert" haf Lorenz an das Ende seiner Sammlung gestellt. Dieselbe beschäftigt fich mit zwei von Bez im ersten Bande seiner Scriptores publizirten Quellenschriften, dem Breve chronicon veterum Austriae marchionum et ducum und der Historia fundationis monasterii Mellicensis (saec. XIV). Betreffs des ersteren hat schon Hirsch in seinem Heinrich II. (1. Bb. S. 136) die von dem Berausgeber behauptete Autorschaft des Abtes Konrad von Wizenberg in Aweifel gezogen. Ginige Rabre fpater ibrach Undreas von Meiller in einer breiten, im achtzehnten Bande ber Denkichriften ber Wiener Atademie niedergelegten Untersuchung bem Geschichtswerke jeden historischen Werth ab. Daß er aber babei ben Inhalt besselben als bichterische Erfindung bes Autors bezeichnete. überdem die Thatsache einer Herrschaft der Magyaren über öfter= reichisches Land im 10. Jahrhundert in Abrede stellte und Rübiger von Bechlarn als historische Bersönlichkeit zu erweisen unternahm. erfährt durch Lorenz in scharfen Worten die verdiente Zurechtweisung. Dieser sett, Meiller's Unnahme entgegen, die Abfassung bes Breve chronicon vor das Jahr 1170 und erblickt in der Quelle ein Denkmal von nicht zu unterschähender Bedeutung für die Geschichte ber Sage in der Oftmark. Bei Rüdiger erinnert er an Robin- Hood's mythische Geftalt und bezweifelt, daß jener aus der lokalen Sage berborgegangen fei.

August Fournier.

Ottokar Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum. Eine historische Studie aus dem Staats = und Kirchenrecht. Berlin 1874. G. Reimer.

Bei der augenblicklichen Richtung unserer Hiftoriker auf minutiöse Spezialuntersuchungen, bei dem start ausgeprägten Borurtheil dersselben gegen darstellende, mehr übersichtlich über große Zeiträume sich verbreitende Arbeiten, mußte der Berfasser einer gewissen reservirten Haltung der Fachgenossen gewärtig sein. Rur aus diesem Wißtrauen gegen Schristen von der Methode und Tendenz der unsrigen läßt sich die verhältnismäßig geringe Beachtung erklären, die bisher vorliegender Schrift zu Theil geworden ist. Auch Ref. war von einer solchen, aus der längjährigen Beschäftigung mit Spezials

forschungen auf dem Gebiete der Bavstaeschichte erwachsenen Boreingenommenheit nicht völlig frei, als er an die von Lorenz uns gebotene Darftellung des Berhältniffes des Raiferthums zur Bapftmahl beran-Aber er mußte basselbe immer mehr fallen laffen, je mehr er Lorenz folgte. Denn ber Eindruck, ben er gewann, war ber, daß der Verfasser nicht ohne vorhergebende Vertiefung in die Detailforschung urtheilt, daß die Resultate, die er uns vorlegt, größern Theils auf einer eingehenden Beschäftigung sowol mit den zahlreichen fleineren Auffäten und Differtationen, als auch mit den umfangreicheren Werken auf seinem Gebiete beruhen, daß meift der Bunsch, Die Darftellung einem größern Lefertreis als dem ber Fachgenoffen zuganglich zu machen, ihn auch bort, wo er über die ganze Fulle ber · Literatur gebot, zu einer anerkennenswerthen Selbstbeschränkung veranlaßt hat, die ihn auf eine weitere Ausnutzung der von ihm gemachten Untersuchungen verzichten ließ. Daß aber einzelne Bunkte vom Berfaffer in einer nicht genügenden Weise behandelt worden find, konnte bem gunftigen Gesammteindruck, ben Ref. gewonnen, keinen Abbruch Bird boch jeder objettive Beurtheiler, ber Die Schwierigkeiten einer Ueberficht über die 1500 jährige Entwickelung eines fo wechselnden Verhältnisses wie das des Raiserthums zur Bavitwahl in Erwägung bringt, einzelne mangelhaft begründete oder unrichtige Angaben nimmermehr boch anschlagen.

Von den fünf Kapiteln, in welche das vorliegende Werk zerfällt, beschäftigt sich das erste mit den "Grundlagen und Bedingungen der Papstwahl" und sührt die Geschichte des vom Verfasser behandelten Verhältnisses dis zur Kaiserkrönung Otto des Ersten (962). Tressend sormulirt der Verf. die hier gewonnenen Resultate in dem Sape: "Wie die Repräsentanten, so änderten sich auch die Modalitäten der Anerkennung des Papstes; aber unter allen Umständen blied doch immer ein Akt selbständiger Prüsung und freier Willensäußerung den weltlichen Machthabern vorbehalten, durch welchen der Pontisikatsewechsel erst in vollem Sinne des Wortes als persett betrachtet werden konnte" (S. 56). Unter den einzelnen Punkten, die in diesem ersten Kapitel Lorenz eine besondere Förderung verdanken, muß zunächst hingewiesen werden auf die vom Verfasser unternommene Vertheibigung der Echt=

<sup>1)</sup> Wir bemerken, daß das vorliegende Buch eine Erweiterung des vom Berf. im 32. Bande der Preußischen Jahrbücher veröffentlichten und in seinen "drei Büchern Geschichte und Politit" von neuem abgedruckten Aufsatzes ist.

beit der Berordnung Stephan V. (IV.) in Betreff der Anwesenheit faiferticher Gefandter bei der Konfekration bes neugewählten Lavites (6. 41). Diefes Gefet lagt fich - wie Lorenz nachweift - gewiß eber als die Bor= und Grundlage der im Bortlaut febr abntichen Bestimmung einer römischen Synobe unter Johann IX. ansehen, als wie mit hinicius (Spftem bes kathol. Kirchenrechtes, Bb. 1. S. 231) in das Bereich einer absichtlichen, die genannte romifche Spnode benutenben Erdichtung verweifen. Will man aber das Defret Stephan V. (IV.) als echt festhalten, so barf man, um die ein= leitenden Borte desfelben, welche die Anwesenheit faiferlicher Gesandter bei der Konsekration als einen "canonicus ritus" und als eine "consuetudo" bezeichnen, nicht gegen fich zu baben, der Rachricht des "Libellus de imperatoria potestate": daß ichon früher Karl bem Groken die Anwesenheit seiner Legaten bei der Ordination des Bavites augestanden war, nicht mit Lorenz (S. 36 u. 37) alle Glaubwürdigkeit abibrechen, zumal diefe Angabe - abgefeben von ihrem fpaten Auftreten - nichts gegen fich hat und fich mit ber Stellung Rarls bes Groken zum Bapftthum völlig vereinigen lakt.

Ein weiteres Berdienft bes Berfaffers ift es, ben auffälligen, burch ben liber diurnus aber völlig ficher gestellten Uebergang bes Bablbeftätigungsrechtes vom Kaiser in Konftantinopel auf den Erarchen in Ravenna ins recite Licht gestellt und den Erklärungsgrund für denselben in dem Umstande nachgewiesen zu haben, daß bei der großen Entfernung zwischen Rom und Konstantinovel die kaiferliche Genehmigung lang auf fich warten ließ, wodurch immer wieder langere unliebsame Sedisvakanzen bervorgerufen wurden, die man nun badurch zu beseitigen hoffte, daß dem leicht erreichbaren Erarchen von Ravenna die Bahlbestätigung übertragen wurde (S. 28 ff.). Der Berfuch jedoch unferes Berfaffers, Diefes Uebergeben des faifer= lichen Genehmigungsrechtes an den Exarchen von Ravenna mit dem vom Raifer Konftantin Bogonatus bem Babfte Beneditt II. ertheilten Brivileg: die Ordination des Reugewählten "e vestigio absque tarditate" zu vollziehen, in einen kaufalen Rusammenbang zu bringen (S. 26 ff.), tann Referent nur als einen pitanten Ginfall, nicht aber als eine durch die Quellen gesicherte Berknüpfung ansehen. Ift doch in ber kaiserlichen Berfügung von einer an die Bahl fich sofort anschließenben, nicht aber von einer nach Anzeige beim Erarchen und nach Begutachtung des Wahlattes durch denfelben, also immerhin erft nach Ber= lauf eines gemiffen Zeitraumes, minbeftens einer Boche, erfolgenden

Ordination des Bauftes, die Rede. Böllig unverständlich ist bem Ref. fast die gesammte Auseinandersetzung des Verfassers über die Doppelmahl bes Gulalius und Bonifazius geblieben, insbesondere folgender Baffus (S. 14 f.): "Das in ben Kanonensammlungen aufbewahrte Schreiben (bes Bonifazius an den Raifer Honorius) scheint ber Beit nach ber spnobalen Entscheidung von Spoleto anzugehören. Daraus geht hervor, daß die von Honorius berufene Synobe nur ben Wahlatt felbst zu prufen hatte, die schliefliche Entscheidung, die Bestätigung aber durchaus bem Raifer vorbehalten blieb. trennte mithin in streng sachlicher Beise kanonisches Bahlrecht und staatliche Anerkennung. Wie die früheren römischen Raiser, so scheint auch Honorius in die eigentlich interne kirchliche Wahlangelegenheit fich nicht eingemischt zu haben. Indem er die Brufung der rein firchlichen Frage der Synode überließ, wurde der Bontifikatswechsel durch den staatlichen Att der Bestätigung nur vollendet und abgeschlossen."1) Diese ganze Argumentation, die auf der Boraussetzung einer spnodalen Entscheidung von Spoleto beruht, läßt sich nicht aufrecht erhalten, da die Synode in Spoleto überhaupt nie zusammengetreten ist. Allerdings hat Raiser Honorius eine Spnobe nach Spoleto in Angelegenheiten der streitigen Papstwahl berufen (Baronius ad annum 419 Nr. 10 - 25). Aber bevor biefe fich noch versammelte, sah sich der Raiser genöthigt selbst einzugreifen und dem Streit ber beiden Gegenpapfte durch Anerkennung bes Bonifazius ein Ende zu machen. (Baronius ad an. 419 Nr. 25-35); er schrieb baber ben zur Synobe berufenen Bischöfen, fie möchten, da Bonifazius schon von ihm bestätigt sei, ihre Reise nach Spoleto aufgeben (Baronius ad an. 419 Nr. 35-38). Doch man konnte vielleicht meinen. Lorenz habe die Synode von Spoleto mit der Synode von Ravenna, welcher Honorius in der That die Brufung der Wahl übergab, verwechselt. Aber selbst diese Auskunft scheint unmöglich. benn auch zu Ravenna ift teine "spnodale Entscheidung" getroffen worden.") Da die Meinungen sich schroff gegenüber standen, eine

<sup>1)</sup> Aehnlich redet der Berfasser auch in der Anm. 1 auf Seite 14 und 15 von der "spnodalen Entscheidung", welche die Wahl "tanonisch rektisizirt" habe.

<sup>&</sup>quot;) Eine solche Verwechselung scheint um so unwahrscheinlicher, als Lorenz (S. 14) sagt: "daß Eulalius sallen gelassen wurde, mochte die Synode von Spoleto vielleicht durch sorgfältigere Feststellung des jedem Theile anhängenden größeren oder kleineren Kreises von Wählern motivirt haben."

Einiaung nicht erzielt werden konnte und das Ofterfest, welches die Unwesenheit der Bischöfe in ihren Diözesen erforderte, bevorftand, ging die Synode unverrichteter Sache, ohne irgend welchen Beschluß über die Gultigkeit einer der beiden Bablen gefaßt zu haben, auseinander (Baron. ad an. 419 Nr. 15-19). Hiedurch eben fah fich Honorius genöthigt, eine weitere Spnode nach Spoleto zu berufen. Bis zum Rusammentritt dieser neuen Synode — so ordnete die von Ravenna in Gemeinschaft mit bem Raiser an - sollten beibe schismatischen Bäpfte fich von Rom fern halten; wer von ihnen Rom zu betreten wage, habe eo ipso alles Recht auf den papstlichen Stuhl verloren (Baron. ad an. 419 Nr. 33). Diese bom Raifer und ber Spnobe von Ravenna getroffene Borfichtsmaßregel ift aber teine ...fpnobale Entscheidung" in Betreff der Gultigkeit der Bahl und des Anrechtes eines ber beiden Bapfte auf den Stuhl Betri. Auch ift es ferner nicht richtig, daß Bonifazius in seinem Schreiben an ben Raifer Sonorius diesen ... um Schut und Anerkennung angesprochen" habe (S. 14). Aus der nabern Betrachtung biefes papftlichen Briefes und ber taiferlichen Antwort') ergiebt fich, daß ber Papst nicht um Anerkennung und Schutz feiner Berson, sondern als der bereits vom Raiser anerkannte Bapft um Schutz ber Rirche bei feinem, wie er nach einer fcmeren Krantheit glaubte, nahe bevorstehenden Tode bat. Ferner hat Lorenz, indem er die Abfaffungszeit beider Briefe (S. 14, Anm. 1) näher zu beftimmen sucht, völlig überseben, daß schon Baronius biefes Schreiben bes Bapftes in die Beit nach ber faiferlichen Beftätigung verlegt (ad an. 410 Nr. 38) und daß Bagi (nota I zu Baron. ad an. 419 Nr. 38) nach Borgang Couftant's basselbe vom 1. Juli 420 datirt fein läßt, womit auch Saffé übereinstimmt.

Das zweite Kapitel bringt die Spoche von Otto I. bis auf die Lateranspnode von 1059 unter dem Gesichtspunkt "der kaiserlichen Oberhoheit über die Papstwahl" (S. 57—82) zur Darstellung. Ich mache besonders auf die eingehende Besprechung aufmerksam, die Lorenz dem angeblich von Leo VIII. auf einer Lateranspnode Otto I. ertheilten Privileg in seinen verschiedenen Rezensionen angedeihen läßt. Indem er (S. 62 und S. 63 Ann. 1) den geschickt geführten Beweis antritt, daß die von Leo VIII. abgehaltene Lateranspnode

<sup>1)</sup> In unverfürzter Gestalt befinden sich beibe Schreiben bei Baronius ad an 419 Nr. 39 - 42.

fich gerade auf diejenigen alteren kanonischen Bestimmungen — besonbers auf die Beschluffe bes sechsten toletanischen Rongis - welche die längere Fassung des Brivilegs aufgenommen, höchst wahrscheinlich berufen haben wird, leiftet er der Spezialforschung einen mefent= Es ift bem Ref. lieb gewesen zu bemerken, daß mit lichen Dienst. ben von ihm in seiner Schrift: "Die Bapftmablen" (Göttingen 1871) niedergelegten Ansichten in Betreff der Stellung Beinrich III. zur Bapftwahl Lorenz oftmals übereinstimmt. Man vermißt in diesem Abschnitt nur eine genaue Definition des Rechtes, welches Heinrich III. mit dem Patriziat von den Römern übertragen wurde. schwierigen Frage geht Lorenz aus dem Wege, indem er die verichiebenen Auffaffungen v. Giefebrecht's und des Referenten in Betreff der mit dem Batriziat Heinrich's verbundenen Rechte bei der Bavitwahl auf einen leeren Wortstreit hinauszuführen sucht. vermag nicht einzusehen, wie der Gegensat, ber in diesem Bunkt zwischen Giesebrecht und ihm obwaltet, dem Verfasser verborgen bleiben konnte, da es ja doch auf ber Hand liegt, daß Giefebrecht das an bas Batriziat gefnüpfte kaiferliche Recht nur als ein Recht ber Bezeichnung. Referent es aber als ein Recht der Ernennung des römischen Bifchofs auffaßt.

Auch in dem dritten Rapitel, welches den Titel führt: "ber Rampf um die hierarchische Wahl" hat Referent an einzelnen Bunkten die Genugthnung gehabt, seine in den "Bapftwahlen" aufgestellten Ansichten durch die von Lorenz unternommenen Untersuchungen beftätigt zu sehen. Jedoch nicht blos die einzelnen Abweichungen von den Auffassungen der Borganger, sondern auch die Durchführung einiger von andern Forschern früher aufgestellten Spothefen und von ihnen angedeuteten Rusammenbange zeigen, wie völlig selbständig und tiefgehend der Verfasser das einschlagende Material bearbeitet hat. Allerdings kann Ref. sich nicht mit allen von Lorenz gewonnenen Refultaten einverftanden erklaren, am wenigften mit bem, daß die Bahl Honorius II. "eine Volkswahl gegen einstimmige Kardinalswahl" gewesen sei (S. 101, Anm. 1). Schwerlich wird auch auf eine all= gemeine Buftimmung die Annahme rechnen durfen, daß die Detretale Alexander III. "Licet de vitanda" mit ihrer Bestimmung in Betreff ber Unanfechtbarteit einer von zwei Dritteln der Kardinäle getroffenen Wahl nicht ihre Spite gegen die bisber geltenden Beftimmungen über die "major pars" richte, daß fie feine Berfcharfung, fondern vielmehr, "indem fie nicht mehr Ginhelligfeit fordert, eine Erleichterung" enthalte. Unzweifelhaft ift nun aber die Ginhelligfeit ber Denomination das höchste Ziel, welches auch die die Bapstwahl regelnde Defretale') Alexander III. ebenso erstrebt, wie schon der sogenannte Kanon des Summachus aus dem Rabre 449.3) Wenn nui Die Berfugung Alexander III. in dem Falle, daß teine Ginftimmigfeit erzielt wird, die Rechtmäßigfeit ber Bahl an die Bota von zwei Dritteln ber Denominirenden bindet, bagegen ber alte Ranon bes Symmachus in diesem Falle schon die "sententia plurimorum" für genügend erklärt, so kann man boch wahrlich nicht mit Lorenz von einer Erleichterung ber Bahl reben, die das Defret Alexander III. habe eintreten laffen. Dagegen ift Lorens bem Referenten gegenüber entschieden im Recht, wenn er beffen Auffassung, daß die Defretale Alexander III. den Nebergang von der einfachen Majorität zur Zweidrittel - Majorität repräsentire, mit bem Argument bekampft, daß die major pars ber älteren Reit mit einer einfachen Majorität in unserem modernen Sinne nicht ibentifizirt werden burfe, ba man bis auf bie Bapftwahlbestimmung Alexander III. Die Stimmen nicht abgezählt, jondern nur im Allgemeinen geschätzt habe (S. 109 f.). Will man alfo bie Absicht ber vielgenannten Berfügung Alexander III. feststellen, fo muß man fich - um genau zu fein - fo ausbrucken, baß Diesclbe baburch die Wahlbestimmungen zu verschärfen suchte, daß sie von einer im Allgemeinen abgeschätzten zu einer genau gezählten und auf zwei Drittel ber Babler fixirten Majorität ben Uebergang machte. Die flare Ginficht in Die Abzwedung ber Defretale "Licet de vitanda" hat sich Lorenz insbesondere durch das Nichteingeben auf bie alten Bestimmungen über bie "sanior pars" und auf die Berbindung von "major pars" und "sanior pars" fehr erschwert. Gerade die Geschichte ber "sanior pars" giebt - wie Referent nachgewiesen hat (Papstwahlen S. 54 ff.) — ben Schlüffel zum vollen Berftanbnig ber von Alexander III. unternommenen Beranderung.

Reiche Belehrung wird jeder Historiker und Kanonist aus dem vierten Kapitel unserer Schrift schöpfen, welches "die Bollendung der Wahlgespgedung" durch die Dekrete Klemens V., Klemens VI., Julius II., Paul IV., Pius IV. und Gregor XV. behandelt. War man bisher allgemein geneigt, das Wahlgesetz Julius II.

<sup>\*)</sup> Brys. Borrig & 100.



<sup>1)</sup> Bergt. Lerenz 3. 106 Anm. 1.

von 1505 lediglich aus dem Buniche diefes Rapftes abzuleiten. Bestechungen, wie sie bei ber Wahl Alexander VI. sich zugetragen hatten, unmöglich zu machen, so weist nun Lorenz nach, daß die Beftimmungen Julius II. in Betreff ber Simonie ein viel weiter liegendes Riel verfolgen, nämlich: die Beeinfluffung der Wahl durch die Oratoren und Gesandten der Fürsten und Könige als ein mit dem Charatter der Simonie behaftetes Rirchenverbrechen stempeln (S. 130 ff.). Auch der Inhalt der Bulle Baul's IV. "Cum secundum" hat man — wie Lorenz nachweist — nicht nach ihrer ganzen Bebeutung und in ihrer schneidigen Schärfe erfaßt. Richtet sich doch dieselbe in der ausgesprochensten Weise gegen jeglichen Antheil der weltlichen Macht an der Bapftwahl, indem fie beftimmt, daß jeder Laie, ber noch zu Lebzeiten des Bapftes mit den Kardinalen persönlich oder durch Gesandte über die zukunftige Bapstwahl verbandelt, er sei nun Herzog, König oder Kaiser, aller seiner Aemter und Bürden verluftig geben foll (S. 134 ff.).

Der letzte Rest ber alten kaiserlichen Rechte bestand schließlich, nachdem die Päpste des 16. Jahrhunderts alle Verhandlungen der Bürsten wie des Kaisers mit den Kardinälen über die bevorstehende Papstwahl durch Einreihung derselben in die Zahl der simonistischen Verbrechen abgeschnitten hatten, in der Aussübung des sogenannten Rechtes der Exclusive. Höchst wichtig und beachtenswerth ist der von Lorenz geführte Beweis, daß dieses Recht eigentlich ein nur illussorisches ist (S. 139—149).

Einen größeren Werth als das sogenannte Recht der Exclusive besitzt nach Lorenz die dis auf den heutigen Tag den weltlichen Mächten zustehende Anerkennung der von den Kardinälen vollzogenen Papstwahl. Denn der Papst erhält erst "durch die Anerkennung als Papst Rechte im Staate, Rechte über Personen und Sachen" (S. 153). Es ist eine kanonische Psticht des Neugewählten, die Anerkennung der Staatsgewalten zu erstreben; "dies ist der Zwed des Erlasses der Encystika nach vollzogener Krönung" (S. 153). Diese Anerkennung des Neugewählten sand ursprünglich von Seite des Kaisers in der sogenannten Obedienzerklärung durch die persönliche "Angelodung der ""schuldigen Unterwersung" in Sachen des Glaubens" und durch "das Versprechen des Schuhes", später aber in Form der "Obedienzgesandtschaften" statt. Als nun seit dem 18. Jahrhundert diese außer Gebrauch gesetzt wurden, hatte "die staatliche Anerkennung", welche der neue Papst erhielt, nicht mehr die Form der Huldigung; dennoch "blieb

die Anerkennung des Papstes von Seite des deutschen Reiches ein Ersorderniß des Pontisitatswechsels" (S. 151).

Rur in einem Buntte kann Referent mit ben vom Berfasser im vierten Rapitel entwickelten Ansichten fich nicht einverstanden erklären Gewif hat Lorenz Recht, wenn er fagt: es seien oft "unbegründete Borwürfe gegen die französischen Bäpfte erhoben worden und besonders firchliche Schriftsteller batten bie Beziehungen berfelben zur französischen Staatsgewalt in etwas zu schwarzen Farben gemalt" (S. 123). Aber ber Berfaffer geht in seinem Urtheil zu Gunften eines biefer frangöfischen Bapfte, Riemens V., über alles, von den Quellen uns gebotene Maß hinaus. Richts berechtigt uns, in Klemens V. mit Lorenz einen Papft zu sehen, ber, nachdem er seine Bahl durch simonistische Bersprechungen an den König von Frankreich erschlichen batte, nun "seine kirchlichen Sobeitsansprüche in fich verschlok", dabei aber "hoffte, einen französischen Nachfolger haben zu können, der ohne Intervention des Königs rein und ungebunden aus dem Konklave hervorgegangen sein follte" (S. 124). Der von Lorenz gezogene Bergleich zwischen Rlemens V. und ..einem für seine Rachs tommen die Bruft öffnenden Belitan" tann auf eine sachliche Beurtheilung keinen Anspruch erbeben. Die Konstitution. in ber Klemens V. die Berhältniffe der Bapftwahl zu ordnen suchte, zeigt uns auf's Deutlichste, daß er nicht im Entfernteften baran bachte, den frangofischen Ginfluß auf den Bontifitatswechsel zu brechen; hat er doch, wie Lorenz fich felbst äußert: "die Bapstwahlen konstitutionell an Avignon gebunden" (S. 124, Anm. 1). Der in der Bulle Klemens V. weiter enthaltenen Borfdrift, daß die Rardinale die Konklaveordnung Gregor X. nicht mehr aufzuheben wagen follen, liegt doch gewiß nicht ein vom Berfaffer (S. 124 f.) etwas zu weit hergeholter Bunfc bes Papftes: bem Ginfluß bes französischen Rönigs burch ftrenge Beobachtung der Konklaveordnung von Seiten der Kardinäle eine Schranke zu feten, sondern boch wol die fehr nabe liegende Absicht zu Grunde, den Anmagungen der Kardinäle, welche während ber Sedisvakangen mit den von den Bapften getroffenen Bablbeftimmungen gang nach ihrem Belieben ichalteten, ein Ende zu machen.

In dem letzten Kapitel giebt uns Lorenz einen trefflichen Ueberblick über die von den Kaisern seit den Tagen Rudolf's von Habsburg bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts geleisteten und verweigerten Obedienzerklärungen. Wit Borliebe verweilt er — was sich zur Genüge aus den bisherigen Studien und Schristen des Verfassers



erklärt — bei bem 13. und 14. Jahrhundert. Was er uns hier in Bezug auf das Verhältniß Ludwigs des Bayern zu der Kurie auf mehr als 30 Seiten (S. 162 ff.) bietet, beruht auf einer gründlichen Beschäftigung mit den Quellen und behält seinen Werth trotz der denselben Gegenstand zum Theil ausschirticher behandelnden gleichzeitig erschienenen Schriften von Riezler: "Die literarischen Widerssacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayern" und von Marcour: "Antheil der Minoriten am Kampse zwischen König Ludwig IV. von Bayern und Papst Johann XXII." Auch die Untersuchung in Bestress der Stellung Deutschlands zu dem großen Schisma am Schluß des 14. Säkulums fördert, indem sie sich auf den von Weizsäcker herausgegebenen ersten Band der Reichstagsakten stützt, eine Reihe von neuen Gesichtspunkten zu Tage.

Das Gesammtrefultat seiner Arbeit hat der Verfasser in dem Vorwort (S. VIII) folgendermaßen zusammengefaßt: "Durch viele Beweise scheint es nunmehr gesichert, daß die Papstwahl keine reine firchliche Angelegenheit sei und auch von keiner Seite jemals als folde betrachtet wurde; daß der Staat stets einen gewissen, wenn auch in den Formen sehr wechselnden Antheil an dem Bontifikatswechsel nahm; daß den staatlichen Gewalten unter allen Umständen ein auf einem freien Willensatt beruhendes Entschließungsrecht ber Bavitwahl gegenüber vorbehalten blieb; daß die dem Bavite im Staate eingeräumten Rechte auf die Anerkennung des Bontifikats= wechsels als solchen und der durch die Wahl erhobenen Verson andererseits beruht und daß endlich hierin bei allem Wechsel ber Formen eine ununterbrochene Braris seit Konstantin dem Groken bis auf unsere Reit im wesentlichen unverändert fortbauerte." Schon aus diefen eben mitgetheilten Säten ift erfichtlich, von welchem Werth und Interesse für jeden, der an der Lösung der bei dem nächsten Pontifikatswechsel voraussichtlich eintretenden schwierigen Berhältnisse regen Antheil nimmt, die Letture bes vorliegenden Buches sein muß. Wenn auch Lorenz absichtlich "die volitischen Konsequenzen ber historischen Untersuchungen nicht gezogen" hat, so wird es doch dem Lefer felbst an der Hand der ruhigen, objektiven Untersuchungen bes Berfaffers ein Leichtes sein, von den Resultaten der hiftorischen Forschung auf die Berhältniffe der Gegenwart zu folgern. Auch die gewandte und schöne Sprache, die geistvolle Darftellungsweise, über bie unser Verfasser gebietet, machen bas Buch zu einer ber für einen größeren Leserfreis empfehlenswerthesten Schriften.

Wir können von der trefflichen Monographie des Berfaffers nicht scheiben, ohne wenigstens turz auf einen Auffat besselben in ben "brei Buchern Geschichte und Politit" aufmerksam gemacht zu baben, ber fich mit einem nab verwandten Thema, nämlich mit ber "Rirchenfreiheit und ben Bischofswahlen" beschäftigt. Leider erlaubt uns ber Raum nicht, bei ber trefflichen historischen Beleuchtung dieser Frage, wie bei der oft schlagenden Kritit der gegenwärtigen Berbaltniffe zu verweilen; wir weisen nur auf bas bochft eigenthumliche, aber mahrlich nicht zu unterschäßenden Auskunftsmittel bin, welches Lorens zur endlichen Beilegung bes Kampfes zwischen Staat und Kirche besonders in Deutschland vorschlägt; dasselbe besteht in bem Rath, eine Kirchenpragmatik ahnlich ber ber Staaten ber oberrheinischen Kirchenproving von 1821 aufzustellen und durchzuführen.

R. Zoepffel.

Bernhard Simfon, Sabrbucher bes frünflichen Reiches unter Ludwig dem Frommen. II. & 831 - 840. Leipzig 1876. 321 u. VII Seiten.

Erft nach Bertauf von zwei Jahren ift ber erften Abtheitung biefes Buches die aweite gefolgt, die eine so unmittelbare Fortiesung iener bildet, daß nur äußere Gründe die Trennung in awei Bände peranlakt baben können. Alles was an diesem Orte (Bb. 32, 101 ff.) früher über die Borgüge dieser Arbeit bemerkt wurde, findet daher in vollstem Maße auch auf ihren vortiegenden Schluß Anwendung. Diefelde ift mit gleichmäßiger Liebe und Sorgialt zu Ende geführt worden und bietet, wenn auch die Grundanschauung nicht allzustarf von der der vorungebenden Darfteller abweichen konnte, durch die umfichtive Sammlung und Sichtung bes Materials fast auf jeder Seite werthielle Ergänzungen und manche Berichtigungen des Thatbestandes. Bon den Quellen wird, wie früher Thegan in einer den Forschungen einverteibten Abbandung, so jest in dem zweiten Exturie der jog. Altrenem einer einzehenden Prilium unterzegen. Zu unierem Bedamern vermiffen wir digegen die anicheinend verdem beabsichtigte Rritif des Spitaphium Arsenii des Brichafins Radertus, meldes unter den Geichichenverfen biefer Seit faft eine abntiche Stellung einnimmt wie Arbannes unter ben Cvangeliften. Patte man es bisder meit aberichtet und fein Gereche als Karterichte nicht denna benediet, in geht Simien feinerfeits nun vielleicht etwas zu weit in der Bernerfung. Er fragt ides met mit Umrick & 157, A. 29, regel tish den ist neisens anelle regere (tiede seist viel neis bielle des



(S. 42) die vielerörterte Nachricht für unbegründet, daß derfelbe 838 bei Rolmar ben Bapft burch Konzilienschlüffe und Defretalen unter-Wenn er (S. 4) den Verbannungsort Wala's nicht in ftütt habe. bem späteren Chillon, sondern in der Abtei St. Maurice sucht, so ware zuvörderst die Frage zu beantworten, ob man in der That von dort aus den Genfer See erblicen tann. Gine der ftartiten Abweichungen von den Borgängern liegt ferner darin, daß der Berf. die von Bert u. a. in das Jahr 831 gesette vorläufige Reichstheilung unter Bippin, Ludwig und Karl, wie er schon in einem Erfurse bes erften Bandes ausgeführt hatte, in das Sahr 834 verfest, b. h. nach. ber zweiten Berftellung bes alten Raifers ftattfinden läßt. Er verwirft bei biefer Gelegenheit bas Zeugniß Nithard's, mahrend er für die Auffassung gerade dieses Zeitpunktes auf eine Nachricht des verworrenen Aftronomen (S. 27, A. 1) großes Gewicht legt. Wie man auch über jene Divisio denken mag, so scheint es mir doch nothwendig anzunehmen, daß zu Anfang des Jahres 831 irgend eine neue Bertheilung des Reiches vorläufig festgesett wurde, und ebenso ware mir Die Berfeindung des faiferlichen Hofes mit Bippin und Ludwig im ' Jahre 831-832 unbegreiftich, wenn sie auf ihre früheren Unterkönigreiche beschränkt in den weiten Landen nördlich der Alben binlänglichen Raum für die Ausstattung ihres Halbbruders gelaffen Abgesehen von dieser Partie kann ich mich meist mit ber Auffassung des Berf. einverstanden erklären, auch in der Umstellung, Die er (S. 17, 196, 199) mit einigen Angaben bes Aftronomen fich Die annalistische Form bat bei einiger Fülle der Ueberlieferung wenig Störendes, am Schluffe aber vermißt man neben den recht schänbaren Abschnitten über Hofbeamte und Hoffchule ungern eine Bürdigung ber gesammten Regierung Ludwig's, beffen rein perfonliche Charafterschilderung allerdings schon ber erfte Band in fehr ausgiebiger Weise gebracht hatte. Eine Ueberficht feiner gesetzgebenden Thätigkeit und der durch die Reichstheilungen hervorgebrachten Wirkungen ware hier am Plate gewesen und dabei wurden bann auch die Ideen Wala's und seiner Bartei zu näherer Brüfung gelangt fein. Bildet für die Reichstheilungen freilich der Vertrag von Berdun erft ben Abschluß, so hatte der Berf. immerhin wie Fund in einem Anhange bis zu diesem sein Werk gang ersprießlich fortführen können. Gegenwärtig folgen auf die eigentliche Erzählung nur noch in aller Rurze die Stiftungen von Korvei, Samburg, Silbesbeim und Halberftabt. Ueber andere ichon langer beftehende geiftliche Stifter

wie Kulda oder Reichenau, die in dieser Zeit eine Rolle spielen, verbreitet fich jedoch Simson nicht näher. Jedenfalls hätte Walahfrid wegen seiner offenbar naben Beziehungen zum Raiserhause unter ben Gelehrten am hofe mehr hervorgehoben zu werden verdient. von ihm besungene Thomas ift ficherlich tein Pseudonym (S. 261), benn er kommt auch in einem ungedruckten Gedichte des Cod. Harleian. 3685 f. 51 ju London bor. Ru dem intereffanten Gedichte-Balahfrib's an Ruadbern (S. 53) ift zu bemerken, daß bei ben Worten Ligurum . . in urbe (nicht urbem) die Handsloffe Derdona hat, und daß in den (S. 100, A. 7) mit Recht beanstan= beten Versen nach berselben zu lesen ist: quavis formidine munus und Sacrilegum gemuisse nefas, wodurch die Schwierigkeiten schwinden. Unrichtig läßt ber Berf. (ebenfo wie früher der Ref.) das Rlofter St. Mebard in Soiffons liegen (S. 3, 69, 240), ba es von biefer Stadt noch ziemlich weit entfernt ift, auch burfte bie Schreibung Wehrgeld (S. 189) für Wergeld schwerlich zu rechtfertigen sein. Daß bie auf ein Gewand Ludwig's bezüglichen Berfe (1, 36, A. 7) inzwischen gedruckt find (Steinmeyer's Beitschrift für deutsches Alter= thum N. F. 7, 146) verdiente nachgetragen zu werden. Befonders schätbar find einige sprachliche Ausführungen (wie 1, 405: 2, 172). Die von der philologischen Genauigkeit Simson's zeugen; ein fleißiges Register am Schlusse (in welchem wir ben Mönch Guntbald vermißt haben) erleichtert ben Gebrauch bes Buches wesentlich. baben wir demfelben Anregung und Belehrung nach den verschiedenften Seiten hin zu verdanken (vgl. z. B. über Ermold S. 160, A. 2) und stehen nicht an, die Arbeit Simsons als eine Rierde in der Reihe der Rahrbücher zu bezeichnen, in benen nunmehr die Geschichte Rarl's bes Großen freilich um fo ichmerglicher vermißt werden dürfte.

E. Dr.

Attenstüde zur Geschichte Joseph August du Cros, herausgegeben von Harry Breglau. Berlin 1875. Beidmann'sche Buchhandlung. 36 S. 4º.

Joseph August du Eros war ein diplomatischer Abenteurer am Ende des 17. und Beginne des 18. Jahrhunderts; obwol er an einigen der wichtigsten Unterhandlungen jener Zeit theilgenommen, ist man doch erst neuerdings ausmerksam auf ihn geworden; meines Bissens sindet sich seine Thätigkeit nachdrücklich erwähnt nur bei Ranke, Englische Geschichte 5 (Werke 18), 225, bei Dropsen, Preußissche Politik 4, 1, 181 (wo er Ducroß genannt wird), und bei



D. Klopp. Der Fall bes Hauses Stuart 2, 148. Um so bankbarer muß man dem Berausgeber für die interessanten Aftenstücke fein. die er hier aus dem Londoner State=Baver=Office. den Staats= archiven und Bibliotheken zu Berlin, hannover und Bolfenbüttel Du Cros, ein bem Rlofter entlaufener und, wie er behauptete, in England zum Protestantismus übergetretener Monch. stand nach einander in englischen, bolftein-gottorvischen, banischen, markaräflich-baireuthischen Diensten und war außerdem vorübergehend in franzöfischem, brandenburg-preukischem, bannoverschem und mecklenburg-schwerin'schem Solbe und Auftrage thatig (er ftarb hochbetagt 1728). Nirgends vermochte er lange auszuhalten, indem er durch unbezähmbare Luft an Intriquen, burch Anmakung, Geldgier und Untreue sich überall verhaft und unmöglich machte. Mehrere wichtige Gegenstände werden ichon durch diese Bublifation berührt, mabrend ber Herausgeber uns eine vollständige Biographie Du Cros' in Ausficht ftellt. Die gewiß von großer Bedeutung für die englische, banische und beutsche Geschichte jener Beit sein wird. Sehr wichtig war Du Cros' Auftreten bei den Unterhandlungen zu Rymwegen, wohin benselben Rarl II. von England, infolge geheimer Abmachungen mit Frankreich, mit dem Alle überraschenden Auftrage zum Friedensschlusse fandte (Anfang August 1678); hierbei überwarf sich Du Cros mit Billiam Temple, der von den intimen Berhandlungen seines Königs nichts wußte. 1686 finden wir Du Cros in baireuthischen Diensten. wo er verheißt, eine Anzahl notabler und nützlicher Réfugiés in bas Land zu bringen, aber alle Erwartungen täuscht, das ihm anvertraute Geld einstedt und dann glanzlos abziehen muß. Im Auftrage bes hannoverschen Hofes und der Kurfürstin Sophie Charlotte selbst träat Du Cros wefentlich zum Sturze Dandelmann's in Berlin bei (1697). wofür er von Friedrich III. eine Benfion von 1000 Thalern erhält. Ueberall war er verrusen und man hatte ihn im Verdacht, nicht allein noch Ratholik, sondern auch ein geheimer Agent Frankreichs zu sein. So weigerte fich im Jahre 1708 ber kaiferliche Gesandte, Graf Schonborn, mit Du Cros zusammen in der Kommission zur Schlichtung ber Samburger Bandel zu arbeiten (val. Gebhardi, Geschichte Danemarks 2, 694, mahrend die Note unseres Berf. S. 26, Anm. 2 die Sachlage nicht ganz richtig bezeichnet). — Im Terte der hier gedruckten Altenftude ift mir nur ein kleiner Fehler aufgefallen; S. 19, 3. 27 v. o. tournerait si fort ma gloire, wo es naturiich à ma gloire beißen muß. P.

Johann George Chevalier de Saxe, Kursächsischer General-Feld-Marschall. Eine biographische Stizze von Friedrich August Freiherr Ö-Byrn. Als Manuscript gedruck. Dresden 1876. B. G. Teudner. 179 S.

Freiherr D-Byrn hat in dieser Schrift einen lehrreichen Beitrag zur Geschichte des Hof- und Fürstenlebens in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gegeben. Der Chevalier de Saze war der Sohn August's II. von Polen von Ursula Katharina von Bockum, versehelichten Fürstin Ludomirska. Mehrere Jahre glänzte sie am sächssischen Hofe als bevorzugte Favoritin des Königs, dermaßen, daß Kaiser Leopold I. nicht anstand, sie zur Reichsssürstin von Teschen zu erheben, und sie spielte eine bedeutende Kolle, auch nachdem sie anderen Buhslerinnen ihren Platz hatte räumen müssen. 1722 heirathete sie den Prinzen Friedrich Ludwig von Würtemberg, welcher 1738 als kaiserslicher General bei Guaskalla blieb. Sie selbst starb im Jahre 1743.

Ihr Sohn Johann Georg, geboren 1704, ward 1723 in den Malteserorden aufgenommen, dessen Gelübde er 1728 ablegte, und that seit 1730 Dienste im sächsischen Heere. So nahm er Theil an dem polnisch-lothringischen Kriege 1733 und 1734; an dem türkischen Kriege Oesterreichs, zu welchem Sachsen ein Kontingent stellte, 1737; 1741 und 1742 an dem Erdsolgekriege gegen Oesterreich; 1744 und 1745 sowie 1756 an den schlessischen Krieges unterzog er sich thätig der Keorsganisation der Armee. Er starb 1774, nachdem er bereits ein Jahr zuvor seine Aemter niedergelegt hatte.

Das Ergebniß seiner Darstellung faßt ber Versasser (S. 178) in die Worte zusammen: "Vorhandene Besähigung berechtigte bei günstigen Lebensverhältnissen zu schönen Hoffnungen, Mangel an Thatstraft verhinderte gedeihliche Entwickelung, liebenswürdige persönliche Eigenschaften siechten unter dem Einslusse ungünstiger Ereignisse, man nidchte sast sagen, der Mißmuth über ein undefriedigt verstossens Dasein überstimmte das Bewußtsein des reinsten Wollens; in dem ganzen langen Leben ist keine einzige volle Blüthe zu verzeichnen."

Aus dem Umstande, daß der Chevalier in die Ereignisse so wenig selbständig eingreist, erklärt es sich, daß wir aus der Stizze seines Lebens sür die Kriegsgeschichte kaum etwas neues ersahren. Wir dewegen uns vornehmlich in den Kreisen des Hoses, über welche aus en Alten des sächsischen Staatsarchivs viel Interessantes mitgetheilt wird. In alle genealogischen und persönlichen Fragen ist der Verfasser

genau und sorgfältig eingegangen. Anziehend find die Schilberungen auß dem Malteserorden, auf dessen Schiffen der junge Chevalier 1726 bis 1728 mehrere Kreuzsahrten (caravanes) mitmachte.

Unter allen archivalischen Zeugnissen, welche der Versasser ans Licht gezogen hat, erscheint mir am bemerkenswerthesten die Laudon'sche Korrespondenz mit dem Chevalier de Saxe (Kön. Sächs. H.=St.=A. Loc. 3265) S. 139 ff.

Laudon war burch feine Berbienfte in den ersten vier Feldzügen bes fiebenjährigen Rrieges vom Obriftlieutenant zum Feldzeugmeifter emporgestiegen. Raunit sette in ihn hauptfächlich sein Vertrauen für einen erfolgreichen Ausgang des Krieges, namentlich für die Erwirtung eines thatfraftigen Gingreifens ber Ruffen. Aber mit Laubon's raicher Beförderung wuchs auch ber Neid gegen ben aus ber Fremde hergekommenen Emporkömmling sowohl bei Daun und den ältern Generalen als bei Hofe. Laudon fah bei feinen Operationen in Schlesien sowohl 1760 als 1761 sich auf Schritt und Tritt ge= bemmt. Daß die Miggunft gegen ben ichlagfertigen General fich nach seiner alanzendsten Baffenthat, der Ersturmung von Schweidnit am 1. Ottober 1761, bis zu bem Bersuche einer triegsgerichtlichen Untersuchung porgewagt habe, ist burch Arneth's auf die Urkunden gegrünbetes Reugniß widerlegt. Aber Thatfache ift es, daß Laudon bemnächst in immer bitterere Stimmung gerieth, während die Geltung Daun's und des ihm gang ergebenen Lacy höher und höher ftieg. Hievon ift ber ficherfte Beweis, bag Laudon am 21. Marz 1762 barum nachsuchte, des selbständigen Kommandos enthoben zu werden. Die Raiferin gewährte das Gesuch und zu Raunigens lebhaftem Bedauern ward Laudon fortan durch den Feldmarschall Daun von allen entscheidenden Magregeln ferngehalten. Diefe Rurudfetung Laudon's gegen Lacy dauerte auch noch nach dem Kriege fort. Richt früher als im Sahre 1778, vor bem bayerischen Erbfolgefriege, ward Laudon zum Feldmarschall befördert, während Lacy diefer Rang bereits 1760 nach der Schlacht bei Torgau angeboten war; nach Daun's Tode 1766 ward Lacy sofort an beffen Stelle jum Prafidenten des Hoftriegsrathes und zum Feldmarschall ernannt. Es konnte kaum als eine ben geleifteten Dienften entsprechende Anerkennung gelten, wenn Laudon damals die Stelle eines erften hoftriegsrathes und General= inspettors der Infanterie in den deutschen Erblanden erhielt.

Auf diese Misverhältnisse wirft die von dem sächsischen Hofe mit Laudon geführte Verhandlung ein scharfes Licht. Sie ward eingeleitet,

während Laubon im Sommer 1763 zu Karlsbad die Kur gebrauchte. zugleich mit Gellert, beffen anziehendes Schreiben über seinen Umgang mit dem trefflichen Feldherrn neuerdings wieder durch Edardt (ruff. und balt. Charafterbilder, Leibz. 1876, S. 407-409) in Erinnerung gebracht ist. Bas Ô Byrn mittheilt. (S. 140-143) schalte ich hier ein, um so mehr da beffen Schrift nicht im Buchhandel ift. "Am 11. Ruli (1763) schrieb Graf Brühl aus Teplis, wo er. wie auch der König (August III.) das Bad gebrauchte, und wo er Reit gefunden, seinen Gebieter von den mit dem Chevalier de Sare vorläufig getroffenen Abmachungen zu unterrichten, an den Chevalier, daß der König fest entschlossen sei, de ne rien épargner pour faire l'acquisition d'un si excellent Général-Officier. — Der Major Selmer, der als unmittelbare Vermittlungsverson in diesem Geschäfte gebraucht wurde, begab fich darauf, mit Instruktionen versehen, nach Karlsbad, um sich Laudon daselbst zu nähern und dabei ihm "auf Die ichidlichfte Beife" Die Borfcblage des fachfischen Sofes zu eröffnen. Da es hieß, der preußische General von Zieten, der sich auch in Rarlsbad befand, habe von feinem Könige gemeffenen Befehl, Laudon für den Eintritt in preußische Dienste zu gewinnen, war Selmer zu doppelter Borfict in seiner Sendung verpflichtet. Nachdem er sich dem Feldzeugmeister genaht gehabt und ihm die sächsischen Antrage gestellt, veranlaßte ihn Laudon, zu zwangloserer Besprechung der Angelegenheit, ihm nach seiner Besitzung Beczwar (bei Rolin) zu folgen, an welchem Orte Laudon zunächst seine Bereitwilligfeit zum Gintritt in ben fachfischen Militardienst erklarte, jedoch biesem Entschlusse Bedingungen zu Grunde legte, die in fieben Artikeln und drei Separat-Diese waren 1) lebenslängliche Bestallung von artifeln bestanden. 15,000 Gulben, 2) Anfertigung bes Patents als wirklicher General nach dem Tage seines öfterreichischen Patents als Generalfeldzeugmeisters (1759 Dez.), 3) Eintritt in den Genuß der Besoldung vom Tage bes geschehenen Antrages an, 4) für ben Fall ber Rückgabe bes Maria-Theresien-Ordens (bas Ritterkreuz hatte Laudon am 7. März, das Großfreuz nach dem Treffen bei Hochfirch am 4. Dezember 1758 erhalten) den weißen Ablerorden, 5) Berleihung des zunächft vakant werbenden Infanterie=Regiments, 6) Benfion für seine Frau für den Fall seines Tobes, 7) Garantie eines Aeguivalents für bieselbe als Bittwe eines Maria-Theresien-Ordens-Ritters. 1. Separatartifel: Anstellung des Oberftlieutenants und Flügelabiutanten Baron Sommer als Oberftlieutenant und des Hauptmanns Schufter; 2. Separatartikel:

Ruficherung bes königlichen Schutzes für ben Fall einer Berfolgung und 3. Sevaratartikel: Geheimhaltung der Verhandlungen. lette Buntt biefer Bedingungen befriedigte in Dresden nicht, Die Beimlichkeit bes Verfahrens hinter bem Rücken ber öfterreichischen Regierung erregte Bedenken: man infimuirte dem Feldzeugmeister, er folle in Desterreich um seinen Abschied einkommen, dieser bestand barauf, der König solle ihn sich von der Raiserin erbitten. Diese Unterhandlungen verzögerten ben Abschluß, bis ber Tod bes Königs (August III. + am 5. Oktober) einen Stillftand in bieselben brachte. Der Chevalier de Sage legte dem neuen Kurfürsten (Friedrich Chriftian) in einem Promemoria vom 10. Oktober 1763 den Stand der Angelegenheit unter Darstellung des bisherigen Sanges der Berhandlungen bar, und stellte bemfelben die fernere Entschließung anheim. Diefe fiel zwar dabin aus, daß der Rurfürft gewillt mare, im Allgemeinen den Feldzeugmeister unter den gegebenen Bedingungen, mit Wegfall des weißen Abler=Orbens für den Fall, daß er nicht zur polnischen Krone gelangen sollte, anzunehmen, er jedoch Anstand nehme, ben öfterreichischen Hof um die Ueberlaffung des Freiherrn von Laudon Um 3. November setzte ber Chevalier be Sare biefen von der Entschließung des Aurfürsten in Renntniß, worauf dieser am 8. November aus Beczwar in einem sehr höflich und für den Cheva= lier höchft schmeichelhaft abgefaßten Schreiben fein Bedenken aussprach. ben Anforderungen des fächfischen Sofes zur Zeit entsprechen zu konnen, und sich weitere Bedenkzeit erbat, womit die Unterhandlungen resultatlos ihr Ende fanden".

Wir verdanken hiermit dem Verfasser eine für Laudon's Leben und für die in der österreichischen Armee herrschende Spannung höchst wichtige Nachricht, von welcher bisher nicht das mindeste verlautet hatte. Der Chevalier de Saze war in dieser Angelegenheit offenbar mit Hingebung und ohne alle Rücksicht auf seine eigene Stellung zu Werke gegangen.

Arnold Schaefer.

Wilhelm Onden, Oesterreich und Preußen im Befreiungskriege. Urkundsliche Ausschliche über die politische Geschichte des Jahres 1813. I. Berlin 1876. G. Grote.

Die Geschichtsschreibung über die beiden bedeutendsten Kriege, die in den letzten zwei Jahrhunderten geführt sind, den siebenjährigen und die Befreiungskriege, hat lange Zeit hindurch einen Charatter getragen,

ber bochft einseitig, aber in ber eigenthumlichen Ratur jener Ramofe tief begründet lag. Geleitet durch die größten Feldberrn, welche die neuere Geschichte kennt, leukten iene Kriege die Aufmerksamkeit der Sistorifer fast ausschließend auf den gewaltigen Rampf, in dem wir das ftrategische Genie eines Friedrich und Rapoleon gegen die numerische Ueberlegenheit ihrer Gegner ringen seben. Militarische Gefichtsbunkte beberrichten die Darftellung, die politischen Momento wurden vernachläffigt. Ueber die Fehler ober Borzüge, welche die Reldherrn in dieser ober jener Schlacht gezeigt, wurde hin und wider gestritten; fast unberücksichtigt blieb ber Rampf, ben zu gleicher Reit und mit nicht geringerer Geschicksichkeit die Staatsmanner gegen einander führten. Für ben fiebenjährigen Rrieg wurde diefer Ginseitiakeit, wie man weiß, erft in den letten Rahren durch Schäfer und Arneth abgeholfen, deren Werke uns über die diplomatischen Berwicklungen jener Reit in der vollständigften Weise aufflärten. Ueber Die Politik in den Freiheitskriegen aber beschränkte fich unsere Renntniß Rahrzehnte hindurch auf die oft unterrichtenden, oft aber auch irreführenden Mittheilungen, die wir den Werken ber Frangolen Kain. Bignon und Thiers entnehmen mußten. Man würde sehr irren, wenn man glauben wollte, daß Ludwig Häuffer's berrliches Werk biefen Mangel mehr als annähernd beseitigt hat; benn abgesehen babon. bak er bie Schate bes Berliner Archivs boch nur fehr unvollständig hat ausnuten konnen, so burfen wir uns auch nicht verhehlen, daß nur in dem Biener Archiv die diplomatischen Gebeimnisse iener Epoche . zu lösen find; damals, wie noch lange nachher, hatte in den beutschen Angelegenheiten die Bolitik Metternich's das entscheidende Wort ausausprechen.

Erst Wilhelm Onden war es nun vergönnt, die Archive zu Wien und Berlin gründlicher zu durchforschen. Wie schon der Titel seines Buches andeutet, giebt er keineswegs eine Geschichte, nicht einmal eine politische, des ersten Jahres der Befreiungskriege; er hat sich seine Aufsgabe anders, wir müssen sagen, leichter gestellt: aus der reichen Fülle von Aktenstüden, die ihm zur Verfügung standen, wählte er die wichtigsten aus, übersetzte sie ins Deutsche und reihte sie dann zu einem Buche an einander, indem er hie und da kürzere oder längere Betrachtungen dazwischen streute. Leicht und gefällig geschrieben, wird das Werk Ondens bei all seinem reichen und allgemein sesselnden Inhalt doch außerhalb der gelehrten Kreise nur wenig Verbreitung sinden, da es eben kein Geschichtswerk ist, sondern nur Stoff zu einem solchen dar-

bietet. Lag es aber einmal nicht in der Absicht des Versaffers, uns den geschichtlichen Stoff zu einem historischen Werke verarbeitet vorzulegen; so wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er sich auf eine bloße Veröffentlichung von Akenstücken beschränkt hätte.

Aber Form und Anlage des Werkes leidet noch an einem anderen und schwerer wiegenden Fehler, durch den auch der innere Werth besselben nicht unerheblich geschädigt wird. In medias res zu gehen, mag bei bichterischen Werten am Plate fein, bei geschichtlichen wird es immer nur auf Roften bes Verständnisses geschehen konnen. Es ift beshalb mehr als ein blos äußerlicher Mangel, wenn die Erzählung Ondens gegen Ende des Jahres 1812, also inmitten einer hiftorifchen Entwicklung, anhebt, ohne dan eine Ginleitung ben Gang der europäischen Bolitit in den vorhergehenden Sahren zur Unschauung brächte. Gine richtige Auffaffung bes Geschehenen, bes bistorischen Rusammenhangs in Ursache und Wirkung, wird damit wenn nicht unmöglich, so doch ungemein erschwert; eine Thatsache, deren Wahrheit fich natürlich auch dem Verfasser so sehr aufgedrängt hat, daß er fich im Berlaufe seiner Darftellung zu gelegentlichen Rüchlicken auf die Bergangenheit genöthigt sieht. Wenn man dann aber unter biesen Rudbliden gleich auf der ersten Seite der Ansicht begegnet, daß der Krieg von 1812 "lediglich" durch den "Wahnfinn" Napoleons verschuldet sei 1), so wird man bedenklich und kann nicht umbin, sich die Frage vorzulegen, ob der Verfasser selbst wol die früheren Begebenheiten soweit in den Preis seiner Studien und Betrachtungen hineingezogen hat, um sich eine nach allen Seiten bin fest begründete Ansicht der Ereignisse pon 1813 bilden zu können. Ich scheue mich fast es auszusprechen, aber als ehrlicher Kritiker kann ich doch nicht verschweigen, daß ich die Ansichten, die der Verfasser grade über die wichtigften diplomatischen Borgange von 1813 aufftellt, in ben meiften Fällen für verfehlte halten muß: und ich behaupte ferner, daß die Ansichten nicht anders als verfehlte werden konnten, weil Onden weber die vorhergehenden noch die nachfolgenden Begebenheiten zur Beurtheilung der politischen Berwicklungen von 1813 herangezogen hat. Zu wie unrichtigen Auffaffungen man aber gelangt, wenn man ein Greignig losgelöft aus allem Busammenhang für sich allein betrachtet, dafür liefert nichts ein treffenderes Beispiel, als die Darstellung Onden's von der Unterhand-

<sup>1)</sup> Wie viel richtiger Metternich in einer Weisung für Schwarzenberg, die Onden selbst mittheilt (S. 440): La guerre entre la France et la Russie ressortait de la nature même des choses.

lung Anesebed's in Ralisch und ber vorläufigen Entscheidung über die Wiederherstellung Preußens.

Am 8. Februar 1813 wurde Anesebeck mit einer Instruktion und einem Bertragsentwurf, die Onden zum ersten Mal vollständig mittheilt, in das russische Hauptquartier nach Kalisch entsendet. Rach seiner Instruktion war er beauftragt, wenn möglich die sofortige Besetzung der polnischen Landeskheile, die vor dem Frieden von Tissitzu Preußen gehört hatten, dei Alexander durchzusehen; wenn aber der russische Kaiser darauf unbedingt bestehe, ihm eine Abtretung aus denselben zu bewilligen. Im Einklang hiemit enthielt dann der sechste Artikel des Vertragsentwurses die Vestimmung, daß "Preußen seinen Bessitzungen in Polen und Deutschland, Danzig inbegriffen, oder einen Ersah für diese letzteren" wieder erhalten solle.

Alls Anefebed indeg in Ralifc anlangte, erhielt er zwar von Alexander Verficherungen, die von Wohlwollen für Preugen überftrömten; als er aber seine Bedingungen vorlegte, mußte er erleben. daß die Ruffen dieselben anzunehmen zögerten. Es entging, wie Onden fich ausbruckt, ber Einficht Anesebed's nicht, bag Alerander das eroberte polnische Gebiet vielmehr für sich selbst zu behalten gebente; ja er glaubte fogar Grund zu ber Beforanik zu finden, bak Alexander auch Oftpreußen und als Grenze seines Reiches die Weichsel zu erwerben im Sinne habe. Auch ein russischer Gegenentwurf, in welchem Rugland fich verpflichtete, die Waffen nicht eher niederzulegen, "als bis Preußen wieder hergestellt sei in den statistischen und finanziellen Verhaltnissen, entsprechend dem, was es vor dem Kriege von 1806 war", tonnte nicht geeignet fein, die Beforgniffe Anefebed's qu zerftreuen oder seinen Ansprüchen zu genügen. Er blieb fest dabei stehen, für Breufen die Rückgabe aller ehemaligen volnischen Brovinzen und Entschädigungen für die jenseit der Elbe gelegenen deutschen Landestheile zu verlangen. Es war beshalb gang erklärlich, daß ber ruffische Raifer, beffen Lieblingsplänen biefe Forberungen gradezu und unversöhnlich entgegenliefen, seinen Staatsrath Anstett nach Breslau schickte, um bei Konig Friedrich Wilhelm felbst und bei dem Staatsfanzler Sarbenberg eine Lösung biefes Zwiespaltes berbeizuführen. Und in der That — was Rugland sich so lange vergebens bemüht hatte in Ralifch burchzuseten, bas erreichte es in Breslau an Einem Tage: Breußen nahm ben ruffischen Entwurf mit einigen Aenberungen an, die das Wesen der Sache nicht berührten; entgegen der ursprünglichen Absicht, verzichtete es auf die Wiedererlangung des größten Theiles

seiner polnischen Provinzen und begnügte sich mit der doch sehr unsgewissen Aussicht auf Entschädigungen in Deutschland.

So die Erzählung Ondens. Er knüpft bann bie Betrachtung daran, daß "alles Unbeil, das die preußische Politif mahrend bes ganzen Befreiungstrieges verfolgt hat, von den Fehlern herrührt, die bei dieser erften Leiftung gemacht find" (S. 274); er bezeichnet es als den größten Fehler, daß Sarbenberg in dem Ralifder Bertraa die "ungludfelige Beftimmung" zuließ, Preußen solle nach feinen Berhältnissen vor dem Kriege von 1806 wieder hergestellt werden: er meint. man hatte den Stand von 1805 oder vielmehr von 1804 als Grundlage feftfeten muffen, benn nur bei biefer Beftimmung hatte Breufen auch für die Gebiete, die es in dem Schönbrunner Bertrag vom 15. Dezember 1805 an Frankreich abtrat. Entschädigungen beanspruchen können (S. 191). Onden hatte - feine Darftellung und seine Auffaffung als richtig angenommen — hinzufügen können, bak noch nie ein großer diplomatischer Sieg so schnell und so leicht errungen ift, wie jener, den Anstett an jenem 25. Februar in Breslau davon getragen hat; ber russische Staatsmann hatte ber preußischen Bolitik ein Spftem auferlegt, das fie zu ergreifen urfprünglich teineswegs gewillt mar, er hatte den preußischen Geschicken eine Laufbahn angewiesen, welche die Entwicklung Deutschlands, man tann fast sagen Europas, auf Sahrzehnte hinaus beftimmt hat. wäre die größte Ungerechtigkeit, dem Staatsrath Anstett fortan den Ruhm vorenthalten zu wollen, daß er es war, der Preugen zur Erkenntniß und Erfüllung seines deutschen Berufes gleichsam gezwungen hat.

Ist dem Allen nun wirklich so? Ist wirklich die Tendenz der preußischen Staatsmänner mit Entschiedenheit dahin gegangen, alle polnischen Gebiete Preußens wieder zu erlangen, und damit den preußischen Staat seines deutsche nationalen Charakters zum guten Theile zu entkleiden? Hat wirklich jene Bestimmung über die Wiederscherkellung Preußens auf Grund des Zustandes vor 1806 die unsglückeligen Folgen gehabt, die Onden voraussetzt? Eine kurze Bestrachtung einiger politischen Berhandlungen vor 1813 wird uns zeigen, daß die Tendenz der preußischen Staatsmänner keineswegs der eben angedeuteten entsprochen hat, und ein slüchtiger Blick auf den Wiener Kongreß wird uns davon überzeugen, daß die unglückseligen Folgen ausgeblieden sind 1).

<sup>1)</sup> Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß die folgenden Mittheilungen den Akten des Preußischen Geh. Staatsarchivs entnommen find.

Alls nach der Riederlage von Friedland jene plötliche Umwandlung in ber ruffischen Politik eintrat, ift es zwischen Alexander und Harbenberg zu Berhandlungen gekommen, die auf eine Umgestaltung ber gesammten europäischen Verhältnisse hinzielten. In Verbindung mit anderen Entwürfen, die wir hier nicht erörtern konnen, hat Sarbenberg auf die polnischen Landestheile verzichtet und bafür bereits damals Sachsen, deffen näheren ober ferneren Uebergang an Breußen er schon in einer Denkschrift vom 11. Nanuar 1806 voraussieht. als Entschädigung für Breußen vorgeschlagen. Alexander zeigte fich febr geneigt, auf die Abeen Harbenberg's einzugehen, aber Alles scheiterte dann gleich von vorneherein an der Weigerung Rapoleon's. mit Hardenberg, ber ihn beleidigt habe, zu unterhandeln. Golt und Raldreuth, die hierauf mit der Bertretung der Interessen Breußens betraut wurden, wagten nicht, jene Entwürfe auch nur vorzubringen. Indeffen war es eben Golp, der im Jahre 1809 bei ben Berhandlungen über eine öfterreichische Allianz ben Blan Barbenberg's wieder aufnahm. Während Defterreich ben preußischen Staatsmännern bie polnischen Gebiete, gang wie 1815, formlich aufdrängte, legte vielmehr Golt bem öfterreichischen Gesandten Beffenberg einen Bertrag vor. wonach Preußen auf seine früheren polnischen Besitzungen zum größten Theil Verzicht leiftete und dafür eine "äquivalente Entschädigung jenseit der Elbe" in Anspruch nahm.

Wir sehen: wenn die österreichischen Staatsmänner bei den Friedensverhandlungen von 1809 dem französischen Kaiser für jeden deutschen Unterthan, dessen Abtretung er verlangte, zwei polnische ansgeboten haben, so sind auch die preußischen sehr geneigt gewesen, für die polnischen Gebiete deutsche Länder einzutauschen.

Andererseits aber konnte es auch im Frühjahr 1813 dem König Friedrich Wilhelm und seinem Staatskanzler längst nicht mehr unsbekannt sein, daß Kaiser Alexander das Herzogthum Warschau keinesswegs ohne weiteres an Preußen zu überlassen gesonnen war, sondern daß er vielmehr einen großen Theil desselben für sich zu behalten beabsichtigte. Denn niemals hatte Alexander daraus ein Hehl gemacht. Dem Obersten Boyen hatte er bereits vor dem Ende des Jahres 1812 Sachsen als eine passende Entschädigung für die ehemaligen polnischen Bestigungen Preußens bezeichnet, und ähnliche Aeußerungen berichteten die Depeschen Schöler's. Ueberdies aber beweist die Instruktion sür Knesebeck, wie sehr man in Breslau auf eine derartige Forderung Alexander's gesaßt war. Es wäre deshalb an sich vollkommen unbegreislicht,

wenn harbenberg, im Widerspruch mit seinen eigenen Anschauungen. im Widerspruch mit den allbekannten Blanen Alexander's. ben preu-Bischen Unterhändler beauftragt hätte, auf Rückgabe der früheren volnischen Provinzen an Preußen unter allen Umftanden zu bestehen. Davon ift aber auch bei Hardenberg mit keinem Wort die Rede gemesen. Diese Forderung in ihrer Unbedingtheit aufgestellt und damit zugleich eine unüberwindliche Schwierigkeit in die Unterhandlung hineingetragen zu haben, ist vielmehr einzig und allein bas Wert Anesebed's gewesen. In dem Vertragsentwurf, den er erhielt, hieß es nur: Preußen foll in ben Ruftand wieder hergestellt werden, in dem es vor bem Rriege von 1806 gewesen ist; erst Anesebed war es, ber hinzufügte: "d. h. es foll feine volnischen Brovingen wieder erlangen und Entschädigungen für die beutschen erhalten." Damit hat er benn freilich seiner Unterhandlung Schranken gezogen, die einen glücklichen Ausgang berfelben von Anfana an unmöglich machten. Durch seine Instruktion aber war ihm vorgeschrieben, womöglich eine sosortige Besetzung der früher preußischen Theile Bolens durchzuseten; man wollte nämlich die militärischen Bulfsquellen Polens, von denen man eine übertriebene Borftellung hatte, sich für die allgemeine Sache zu Nute machen: über das kunftige Schickfal Bolens war damit noch keine Bestimmung getroffen. Geftattet aber war dem preußischen Unterhändler nicht nur, für ben Raiser Alexander eine Bergrößerung in Polen festzuseten, Sarbenberg hatte sogar ausbrücklich ber Instruktion beigefügt, Knesebeck könne demselben eine solche Erwerbung anbieten. Diese Weifung Hardenberg's hat Anesebed völlig vergessen, als er mit Sartnädigkeit die Rückgabe aller polnischen Provinzen forderte, und auch Onden überfieht dieselbe, wenn er das Berhalten Anesebed's bei ber Ralischer Unterhandlung vertheidigt. Instruktion und Vertragsentwurf zeigen mithin deutlich, was der König und fein Staatstanzler damals wollten: Breußen in ben Zustand vor 1806 wieder hergestellt sehen, den Plänen Alexander's aber keineswegs schroff entgegentreten, sondern von den früheren volnischen Besitzungen Breukens nur so viel wieder gewinnen, als für das Gleichgewicht desfelben mit Rugland nothwendig wäre. Auf der Grundlage dieser Politik war eine Berständigung mit Rugland möglich; denn daß Alexander damals noch Abfichten auf Oftpreußen begte, wie Anesebed befürchten zu muffen glaubte, dafür liegt kein genügender Anhalt vor, und russische Geschichts= schreiber (Bogdanowitsch) stellen es mit Entschiedenheit in Abrede. Deshalb werden wir uns nicht weiter wundern dürfen, wenn Anftett so schnell zum Abschluß gelangte; zwischen ber russischen und der preußischen Bolitik bestand eben in Wahrheit kein Widerspruch von prinzipieller Wichtigkeit, diesen hatte erst die unbedingte Forderung Knesebeck's in die Verhandlung hineingetragen; Preußen erlangte in dem Vertrage von Kalisch, was es ursprünglich gefordert hatte: Wiederherstellung in den Stand vor 1806.

Aber, wie schon oben berührt, Onden behauptet, daß eben in dieser Bestimmung ein großer Fehler liege, denn damit habe Breußen das Recht verloren, für die im Schönbrunner Vertrage abgetretenen Landestheile, Ansbach, Neuenburg, Cleve, Entschädigungen zu erhalten. Ich möchte bagegen zubörderft bemerken, bag es einen Schönbrunner Bertrag, der irgend staatsrechtliche Giltigfeit hatte, nie gegeben hat: was man gewöhnlich so bezeichnet, die Verabredungen vom 15. Dezember zwischen Rapoleon und Haugwit, wurde von Breugen unvollständig, von Frankreich gar nicht ratifizirt, und eben beshalb durch den Bariser Vertrag vom 15. Februar 1806 nicht blos ergänzt, sonbern vollsommen ersett. Was aber die Hauptsache ift, wenn man Rlüber's Atten des Wiener Rongreffes in die Sand nimmt und die gablreichen Denkfcriften durchfieht, die von preußischer sowol wie von öfterreichischer und französischer Seite über die preußischen Verlufte und Entschädigungen aufgesett find, so wird man nach dem Tadel Onden's nicht wenig überrascht sein, überall ben Anspruch Preußens auf Entschädigungen für Ansbach, Reufchatel und Cleve unbedenklich anerkannt in sehen. Die Sache liegt einfach fo, daß man die Berwicklungen zwischen Frankreich und Preußen, die mit dem Pariser Bertrage ihren Abschluß fanden, gleichsam als bie ersten Atte bes Krieges betrachtete, und daß die barin ftivulirten Abtretungen erft durch den Tilfiter Frieden als endgiltig festgesett angesehen wurden. Wie wird es uns sonft Onden ertlären, wenn z. B. eine Denkschrift Talleprand's beginnt: Breuken verlor in dem Frieden von Tilfit, und bann folgt: Reufchatel u. f. w.? Wo bleiben nun aber die schrecklichen Folgen, welche die "unglückfelige" Bestimmung angeblich verusacht hat?

Den bei weitem größeren Theil bes Werkes aber, und ben unvergleichlich wichtigeren, bilbet die Darstellung der österreichischen Politik. Mit Freuden wollen wir anerkennen, daß die Fülle des Neuen und Bedeutenden, die uns hier aus dem Wiener Archive dargeboten wird, eine außerordentlich große ist. Zum ersten Mal lernen wir den Ursprung und die Ansänge der Friedensvermittlung des Grasen Wetternich, die auf dem Prager Kongreß mit der Kriegserklärung gegen Frankreich endet, in ihrem ganzen Umfang aus authentischen Altenstücken kennen. Die Weisungen an Floret und Bubna, an Wessenberg und Lebzeltern<sup>1</sup>), die Mittheilungen über die Einstellung der öfterreichischen Heeressolge und die Borentscheidung der deutschen Frage, das Alles sind Ausklärungen, für die wir Onden nicht genug danken können.<sup>3</sup>) Aber auf der andern Seite bedauern wir, unsere Genugthuung wiederum nicht ohne Einschränkung aussprechen zu können.

Rach Onden's Auffassung wäre es "vollkommen klar", daß Metternich mit seiner Friedensvermittlung nichts anders bezweckt habe,
als einen allgemeinen Kriegsbund gegen Napoleon zu Stande zu
bringen (S. 199), und an einer andern Stelle bezeichnet er sogar
diese Friedensverhandlung geradezu als eine "Romödie" (S. 321).
Onden glaubt, daß Metternich bei seiner genauen Kenntniß Napoleon's
im voraus habe wissen müssen, wie aussichtslos es sei, den allgemeinen
Frieden herstellen zu wollen; deshalb sei er nicht nur gesaßt gewesen,
an dem Kamps gegen Rapoleon Theil zu nehmen (S. 41), seine ganze
Diplomatie sei eben nur die "wohlüberlegte Vorrede" zu diesem Kampse.

Wir wollen gewiß nicht in Abrebe stellen, daß es an sich zweiselhaft sein kann, ob die in den Depeschen Metternich's so häusig wiederkehrenden Betheuerungen seiner Friedensliebe wirklich

<sup>1)</sup> Bezüglich ber auf Scite 421 abgebrucken Instruktionen für Ledzeltern möchte ich bemerken, daß unmöglich Alles, was in denselben enthalten ist, unter das Datum des 8. Februar gehören kann. Es heißt dort: "wir haben Herrn v. Ledzeltern auf seiner Reise angehalten, um den Ereignissen Zeit zu lassen sich zu entwicklim (Onden übersetzt ungenau: wir haben die Reise des H. v. L. ausgehalten); serner: "seit der Redaktion dieser Instruktionen hat unsere Politik sich ersolgreich entwickelt"; endlich sagt Wetternich: "in wenigen Tagen werden die Russen die Oderlinie erreicht haben," während er noch in einer Depesche vom 28. Februar bemerkt: "nichts kann die Russen verhindern, sich der Oder zu nähern." (S. 437). Es wäre wol möglich, daß die Ledzeltern unterm 8. Februar mitgegebene Instruktion und die, welche er nach Bignon auf seiner Reise am 4. März erhielt, hier zu einer einzigen verschmolzen vorliegt.

<sup>\*)</sup> Leiber ist der Abdruck der Akkenstücke in französischer Sprache durch Druckschler vielsach entstellt. Wir merken beiläusig an: denouement statt denuement (S. 85); lieu statt lien (S. 382; denouement statt denuement (S. 85); lieu statt lien (S. 382; denouement statt denuement (S. 401) pressions statt prissions (S. 415); récompenser statt recomposer (S. 431). Die auf S. 414 sig. mitgetheilten Depeschen an Zichn schene salsch numerirt; die Depeschen unter 2 und 3 müssen umgestellt werden, in der gegenwärtigen Reihensolge ist der Ansang von Nr. 2 le dernier paragraphe etc. nicht verständlich.

ernsthafte Versicherungen ober nur biplomatische Phrasen sind. Wenn wir nur das Material betrachten, welches bei Onden vorliegt, so ftande in der That nichts im Wege, die Friedensvermittlung bes Grafen Metternich für diplomatisches Blendwert anzusehen. wie Onden felbst verlangt, nicht nach seinen Worten, sondern nach feinen Thaten muß man die Bolitit bes Grafen Metternich beurtheilen. Um nun für diese Beurtheilung den richtigen Standpunkt zu gewinnen, ift es vor Allem nothwendig, fich zu erinnern, womit diese Bolitik schließlich geendet hat. Am 8. August 1813 legte Graf Metternich bem frangofischen Bevollmächtigten in Brag jenes bekannte Ultimatum vor, beffen fo überaus gemäßigte Bedingungen die Möglichkeit ber Unnahme und damit bes Friedens in fich enthielten. Ich weiß nicht, wie Onden es in feinem folgenden Bande zu erklaren gebenkt, daß aus der "Romödie" des März fich das Drama des August entwickelt; aber ich fürchte fast, daß er sein Urtheil ohne Rücksicht auf den Brager Kongreß gebildet hat. Berliert man dagegen das Resultat dieser Bermittlung nicht aus ben Augen, so ist es unmöglich, nicht, wie das Ende, so auch den Anfang derselben als sehr ernsthaft aufzufassen. Damit gewinnt dann Alles eine andere und, wie wir hoffen, richtigere Beleuchtung.

Wenn der Lenker der öfterreichischen Bolitik im Anfang des Sahres 1813 bie Lage ber europäischen Berhaltniffe erwog, so fand er in berfelben Momente genug, die ihn zu einer Friedensvermittlung aufforderten. Da er sich überzeugt hielt, daß weder Rußland noch Frankreich einen entscheidenden Erfolg über ben Gegner bavonzutragen im Stande seien, fo fette er voraus, dag der Rrieg eine Zeit lang ohne Entscheidung fortdauern wurde, um schließlich auf Rosten ber intermediären Staaten beendet zu werden. Denn er hielt Alexander zu jeder Zeit für fähig, bas System zu wechseln, wie einst in Tilsit. Gelang es aber wirklich einem der beiden Staaten bes andern Berr zu werben, so war es in jedem Falle um die Unabhängigkeit Defterreichs geschehen. Selbst aber an dem Rampfe gegen Frankreich Theil zu nehmen, um die verlorene Selbstftanbigkeit wieder zu gewinnen, erschien für Metternich gleichfalls teineswegs unbedenklich. Abgesehen von bem ungewissen Ausgang eines solchen Rampfes, so war mit einer Erhebung gegen Rapoleon nothwendig ein Aufwogen der populären Leidenschaften verbunden, dem Metternich nicht ohne große Besorgnisse entgegensah. Denn burch und durch friedfertiger Natur, zögernd und abwartend, abhold allen gewaltsamen Entschlüssen zu

burchgreifenden Sandlungen, so war die Gefinnung des Grafen Metternich. 1) Und überdies, was war Desterreich, wenn es bem Bunde gegen Frankreich beitrat? Es war ein Glied mehr in einer Roglition. in der es vor dem überwiegenden Ginfluß Englands und Ruflands ohne Ameifel zuruckgetreten ware. Ganz anders stellte fich bagegen die Sache dar, wenn es Metternich gelang, fich den Fesseln des frangösischen Bündnisses zu entwinden, ohne doch durch eine Allianz mit England und Rufland fich aufs Reue zu verpflichten. Dann gab es in Europa zwei entgegengesette Shiteme, bas französische und bas englisch-ruffische, die einander das Gleichgewicht zu halten geeignet waren, und in der Mitte sah Metternich sein Desterreich als Berfteller und Bemahrer des europäischen Friedens. Ich denke, es kann kein Ameifel obwalten: Friede und Gleichgewicht der Mächte, das waren die Gesichtspunkte, welche die Politik des Grafen Metternich beherrschten. Dabei tam nun aber Alles barauf an, wie fich Napoleon zu bem Friedensversuch verhalten würde. Schon im Dezember 1812 hat Metternich den Grafen Bubna nach Baris entfendet, nicht als einen Friedensboten, wie ihn Onden bezeichnet, fondern um fich darüber Rlarbeit zu verschaffen, wie Navoleon nach dem Unglück in Rukland seine Lage beurtheile, d. h. was sich für die Herstellung des Friedens von Nachdem er es denn in der That dahin gebracht ibm boffen lasse. hatte, daß er von Rapoleon felbst seiner Berpflichtungen gleichsam entbunden und seine Berwendung für den Frieden angenommen war. hat er nichts unversucht gelassen, um dem französischen Raiser die Nothwendigkeit eines Friedensschlusses nahe zu legen. Wie er auf ber einen Seite den Beitritt Preußens zu der Roalition beförderte und damit das Gegengewicht gegen Frankreich vergrößerte, so bemühte er sich auf ber andern Seite unabläffig, Napoleon von der Gefahr zu überzeugen, der er bei einer Fortsetzung des Krieges entgegengehe. Dringender und immer bringender werden seine Anmahnungen: er schildert ihm die Gahrung in Deutschland, die auch Desterreich zu ergreifen brobe, 50 Millionen Menschen seien auf einen Wint seines Kaisers bereit, sich zu erheben; er erinnert ihn an die Unzuverlässigkeit ber Unterstützung, die sich Frankreich von den Bolen verspreche: umgehend sett er ihn in Renntniß von den geheimen Blanen des Raisers

<sup>1).</sup> Si le comte Metternich possède un talent distingué en diplomatie, c'est précisément celui de temporiser, de calmer, de neutraliser ce qui paraît disposé à explosion. So berichtet Humboldt schon am 8. Mai 1811.

Alexander. Wie will man das Alles erklären, wenn man behauptet, die Friedensvermittlung sei nichts als eine Komödie gewesen? Soll es Alles damit abgethan fein, daß man faat, Metternich habe Napoleon genug gekannt, um vorauszusehen, daß dieser auch auf die gemäßigtesten Friedensvorschläge nicht boren werde? ift die Vermittelung schließlich an dem Widerstande Napoleon's geicheitert, und gescheitert zum Glud Deutschlands und Europas: aber wenn wir auch nicht fo weit geben wollen zu fagen, daß Metternich diese Möglichkeit und die Rothwendigkeit, selbst am Kriege Theil zu nehmen, gar nicht in Rechnung gezogen habe, so laffen boch auch seine Develchen nicht den mindeften Ameifel baran, daß er auf das Ernftlichfte beftrebt gewesen ift, die Bermittlung zu einem glücklichen Ausgang zu führen. Und welch glänzende Stellung erwartete ihn und seinen Staat, wenn er der napoleonischen Uebermacht Schranken gezogen. Deutschland eine gewiffe Unabhängigkeit wieder gewonnen und der Welt den Frieden gegeben hatte!1)

Wir haben nur slüchtig andeuten wollen, wie wir die einfachere Auffassung der Politik Metternich's zugleich auch für die natürlichere, mit der Lage der Dinge selbst gegebene, halten. Diese Auffassung sicherer und umfassender zu begründen, würde es erneuerter Studien in dem Wiener Archive bedürfen. Sollten sich nicht noch vertraulichere Neußerungen Metternich's, etwa Denkschriften sür Kaiser Franz oder Achnliches, auffinden lassen, die einen zuverlässigeren Unhalt für die Beurtheilung dardieten, als die mehr oder weniger ofsiziellen und oftensiblen Bepeschen, die Onden mittheilt?

Eines der besten Kapitel unseres Buches ist das letzte: "der Märzaufruf und die Vorentscheidung der deutschen Frage." Die Mittheilungen über den Ursprung des Aufruss an mein Bolt und über die ersten Anknüpfungen mit Bayern sind ebenso neu wie schön. Nur möchte ich den Tadel etwas gemildert sehen, den Onden dadei über die damalige Leitung der prensischen Politik ausspricht. Gewiß war Hardenberg kein so schlauer Staatsmann wie Metternich; aber Onden scheint doch den Druck der Verhältnisse, unter dem die preußische Politik sich zu bewegen gezwungen war, noch zu gering anzuschlagen. Wenn eine militärische Autorität wie Knesebed die verfügbare Kriegs-

¹) Wir glauben dem Andenten Häusser's den Zusatz schuldig zu sein, daßer mit seinem beschränkten Material so ziemlich zu derselben Auffassung gelangte, wie unser Ref., welchem wir uns übrigens völlig anschließen. A. d. R.

macht Preußens auf 30,000 Mann anschlug, wo sollte Harbenberg das Selbstbewußtsein hernehmen, um nachbrücklich auftreten zu können?") Und bei der Beurtheilung der eigentlich norddeutschen Frage dürfte man doch nicht außer Acht lassen, daß die Könige von England und von Schweden damals noch zugleich norddeutsche Fürsten waren.

Wir haben uns mit dem Werke Onden's etwas länger beschäftigt, als es sonst der Raum dieser Zeitschrift gestattet; die Wichtigkeit dessselben, die seit lange von keinem anderen auf dem Gebiete der neuesten Geschichte erreicht ist, läßt das entschuldigen. Die Materialien, die uns darin dargeboten werden, sind von unschäptdarem Werthe; aber von den Ansichten, die oft schön und geistreich sind, werden manche bei einer umfassenden Anschauung jenes Zeitraums als unbegründet erscheinen.

Paul Bailleu.

Konstantin Bulle, Geschichte der neuesten Zeit 1815 — 1871. 2 Bände (I. Bon 1815 bis 1848. II. Bon 1848 bis 1871). Leipzig 1876. Beit und Comp.

Wilhelm Müller, politische Geschichte ber neuesten Zeit 1816—1875 mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. 3. verb. und verm. Aufl. Stuttsgart 1875. P. Neff.

Bilhelm Müller, politische Geschichte der Gegenwart. IX. Das Jahr 1875. Berlin 1876. J. Springer.

Eine Zeitschrift, welche nicht ausschließlich für Gelehrte bestimmt ist, darf nicht gleichgiltig bei den populären Darstellungen vorübergehen, welche oft tieser und nachhaltiger wirken als manches wissenschen, welche oft tieser und nachhaltiger wirken als manches wissenschaftliche Wert; ohne die leitende Hand der Kritist unterliegt die Menge der Gebildeten leicht der Gesahr der Irreleitung. Das Buch von W. Miller über die neueste Geschichte hat in verhältnismäßig kurzer Zeit drei Aussagen erlebt, und wirklich empsiehlt es sich durch eine nationale Aussaging und eine nicht übel gerundete Darstellung, wenngleich letztere für unsern Geschmack nicht ebel genug gehalten ist. Was aber die Forschung betrifft, so besennen wir, daß sich der Verf. die Sache ein wenig leicht gemacht hat. Auf S. 12 heißt es über die preußische Versassung: "An die Verleihung des Ordens an Schmalz,

<sup>1)</sup> Ohne Hardenberg anklagen zu wollen, müssen wir doch hinzusügen, daß er bessere Rathgeber hatte als Knesebeck. A. d. H.

welche ats der Anfang der Reaktion in Preußen zu betrachten ist, hing sich als bedeutenostes Ergebniß die Nichteinberufung des Verfassungsausschuffes, der Aufschub biefes Projekts." Dann wird (S. 17) die Ermordung Ropebue's und ber Bergicht auf die Berfaffung in einen Caufalnerus gebracht; Boyen icheibet wegen ber Rarlsbaber Beichlüffe aus dem Ministerium (S. 19), und "nun wird die Berfaffungsfrage burch einen raichen Rug entschieden" (S. 20). So viel Arrthumer als Behauptungen! Wozu stellen die Forscher wol ihre mühevollen Untersuchungen an, wenn sie in dieser Weise ignorirt werben? -Beniger Blößen giebt fich der Verf. bei der Darftellung des Boll= vereins: aber freilich, er zeigt auch nicht viel; es ist doch unverant= wortlich, daß er die Geschichte der Institution bis 1836 in 17 Reilen abthut (S. 173), und dabei erklärt er noch, sich die "besondere Berudfichtigung Deutschlands" zur Aufgabe gemacht zu haben. Beffer find die späteren Bartieen, wenn auch hier für Ausstellungen Raum bleibt. Der preukischeitalienische Vertrag von 1866 ift nicht am 10.. fondern am 8. April geschloffen; seine hochbebeutsame Geschichte konnte an der Hand von Lamarmora Un po' più di luce wol etwas ausführlicher gegeben werden. Das Berhalten des preußischen Bundestagsgesandten Savigny ift zu gunftig beurtheilt (vgl. Q. Robert Erlebniffe und Studien), der Bergang in der entscheibenden Bundestagsfitzung vom 14. nicht gang richtig angegeben. Die intereffanten Borberhandlungen mit Hannover und Kurheffen find völlig übergangen; auch bei ber Darftellung der Frankfurter Szenen ift die neuere Literatur nicht verwerthet (f. namentlich "Aus dem Leben Manteuffel'3"). Für die Sitzung des französischen Ministerraths in der Nacht vom 14. zum 15. Juli ist die Aussage Leboeuf's in der Enquête parlementaire nicht benutt, und die ganze diplomatische Borgeschichte von 1870 entbehrt dadurch der richtigen Versvettive, daß auf das Einverständnik Frankreichs und Defterreichs. sowie auf die Rüstungen des letzteren nicht der gebührende Nachdruck gelegt wird. Die Darstellung der militärischen Aftionen befriedigt wenig. Die Ginschaltungen der neuen Auflage hätten hier und dort etwas geschickter gemacht werden können; manchmal ift die aufgelegte Raht gar zu beutlich zu erkennen.

In der "Politischen Geschichte der Gegenwart" handelt es sich nicht um wissenschaftliche Forschung, sondern um Fizirung des slüch= tigen Zeitungsstoffes. Dieser Aufgabe zeigt sich der Autor voll= kommen gewachsen; seine Jahresübersichten sind stetig tüchtiger ge= worden und erreichen durchaus ihren Zweck. Wir hätten noch etwa den Wunsch, daß der Leitartikelton weniger stark hervorträte und ein chronologisches Berzeichniß den Leser über die "Enthüllungen" der jüngsten Saison orientirte.

Dem Buche von R. Bulle geben wir entschieden ben Borzug vor bem eben besprochenen, an und für fich sowol als auch besonders in Erwägung des Umftandes, daß es fich hier nicht um die dritte, sondern um die erste Auflage handelt. Sein Werth würde in unseren Augen noch gestiegen sein, wenn der Autor auf seine Quellen verwiesen und dadurch Lefern, welche den Bunsch nach weiterer Belehrung haben. Gelegenheit gegeben hätte, benfelben zu befriedigen: er konnte dies um so mehr, als er fich seiner Forschung nicht zu Ru harmlos dunkt uns ber Berliner 18. März schämen bat. beurtheilt. es unterliegt wol keinem Zweifel, daß der Aufftand von langer Hand vorbereitet war. Auch hätte der entschiedene Sieg der Truppen hervorgehoben und die Fabel von der Gefangemahme des General's Möllendorf nicht wiederholt werden sollen (val. die richtige Darftellung des Sachverhalts, welche die Wipleben'iche Biographie Möllendorf's in Schneiber's Soldatenfreund 28, 912 giebt). Die Berbaltnisse in der preukischen Mainarmee von 1866 konnten auf Grund des vorliegenden Materials klarer und vollständiger dargelegt werden. Eine fehr auffallende Lude ift, daß des öfterreichisch frangofischen Bertrages vom 9. Juni 1866, welcher ben Austausch Benetiens gegen Schlefien stipulirte, gar nicht gedacht wird. Auch die interessanten, burch Gistra vermittelten Friedensantrage Preußens an Defterreich fehlen; überhaupt scheint es, als wenn die Arbeitskraft des Autors gegen den Schluß bin etwas nachgelaffen hatte. Doch wir unterbruden unsere weiteren Bunsche, welche namentlich den Krieg von 1870 betreffen: der Verf. ist auf autem Wege und wird seine Verfaumniffe bei einer zweiten Auflage ficherlich nachholen.

M. L.

Der Krieg in Italien 1859, nach den Feldakten und anderen authentischen Ouellen bearbeitet durch das k.k. Bureau für Kriegsgeschichte. Wit Karten und Plänen. 2 Bände. Wien 1872 — 75. Gerold.

Die Bearbeitung des ersten Theiles dieses Werkes wird, nach einer nicht widersprochenen Angabe der österreich ungarischen Wehrzeitung (Kamerad), dem General von Fischer zugeschrieben. Er hat

fich zur Aufgabe gestellt, das glänzend ausgestattete, aber nicht immer auperlässige offizielle Bert "Campagne de l'Empereur 1859" in vielen Buntten zu widerlegen, mahrend ein Gegenfat zu dem Werte bes preukischen Generalftabes über den Feldzug in Stalien noch nicht bervorgetreten ift. Richt am 20. Mai, gleich nach bem Gefechte bei Montebello, wie das offizielle frangösische Wert fagt, sondern zwischen bem 24. und 26. Mai faßte Napoleon den Entschluß, den größten Theil feiner Streitfrafte nach bem linken Mügel zur Umgebung bes rechten feindlichen Flügels zu ziehen, eine Bewegung, die Ghulai für io unwahrscheinlich hielt, daß er alle Nachrichten übel aufnahm, die barauf beuteten, und fich felbst burch bas ungünstige Gefecht bei Valeftre — am 20. Mai — nicht die Augen öffnen ließ. Was über die Berhältnisse im großen Sauptquartier in den Tagen vom 1. bis 4. Runi in magwoller, zurudhaltender Beise gesaat wird, scheint doch Die Angabe eines Artifels ber öfterreichischen militarischen Zeitschrift zu beftätigen, nach welcher bamals eine ernfte Differenz zwischen Spulai und beffen Chef bes Generalftabes, dem fpateren Rriegsmimifter von Ruhn, bestanden habe. Ruhn forderte eine träftige Offenfive auf dem rechten Ufer des Ticino, Gyulai wollte fich ruchwärts konzentriren. Noch verwickelter wurden die Verhältniffe im öfterreichischen Hauptquartier, als am 3. Juni früh — ein Zeichen des kaiferlichen Mistrauens in Gyulai's Armeeführung — der Keldzeuameister von Seg mit allerhöchfter Bollmacht dort eintraf. Heg hoffte die Offensive noch ergreifen zu konnen, ließ zwei bereits zurudgehende Armeetorps Halt machen, die beshalb am 4. Juni nicht an der Schlacht bei Magenta Theil nehmen konnten, obwohl die offenfiven Abfichten wenige Stunden nach jenem Saltbefehl wieder aufgegeben waren.

Erst zwei Jahre nach bem ersten Bande erschien der Ansang des zweiten, welcher die Ereignisse nach der Schlacht bei Magenta bis zur Ergreifung der Offensive über den Mincio enthält. Er zeigt, wie ungünstig die Zusammensehung des großen Hauptquartiers der österreichischen Armee war. Nach der Schlacht bei Magenta war in Gyulai der Rest seines Selbstvertrauens erschlacht bei Magenta war in Gyulai der Rest seines Selbstvertrauens erschlättert, er mißtraute seiner Umgebung, wie ihm das Vertrauen der Armee sehlte; seine Stellung war nach der Antunft von Heß noch schwieriger geworden. Die österreichische Militärzeitschrift (Strefsleur), die eine Reihe wichstiger Artikel über den Feldzug gebracht, hat schon auf die Worte hingewiesen, mit denen General von Moltke in der Geschichte des

italienischen Feldzuges von 1859 diese Berhältnisse bespricht — fie find (1863 geschrieben) heute noch intereffanter, wenn man fie mit den Ereignissen von 1866 und 1870/71 vergleicht. "Der Kührer eines heeres wird eines Beiraths meift nicht entbehren wollen. Diefer kann das Resultat gemeinsamer Erwägung einer kleineren oder größeren Rahl von Männern sein, beren Bildung und Erfahrung fie vorzugswelfe zu einer richtigen Beurtheilung befähigt. Aber in biefer Rabl barf nur eine Meinung zur Geltung kommen, die militariich hierarchische Gliederung muß der Unterordnung auch des Gedankens zu Silfe kommen. Es giebt in jedem Hauptquartier eine Anzabl von Leuten, die mit großem Scharffinn alle Schwierigkeiten bei einer porgeschlagenen Unternehmung hervorzuheben wissen. Bei der ersten eintretenden Verwickelung weisen sie überzeugend nach, daß fie alles vorhergefagt haben. Sie find immer im Recht, benn da fie felbst nicht leicht etwas Vositives vorschlagen, viel weniger noch ausführen, jo kann ber Erfolg fie nie widerlegen. Diese Manner ber Regative find das Berderben der Heerführer. (Eine solche Natur war der Baron Henikstein, aus einer israelitischen Wiener Familie der haute finance, in Beneded's Hauptquartier 1866). Am unalück= lichsten ist der Feldherr, der noch eine Kontrolle über sich hat, welcher er an jedem Tage, in jeder Stunde Rechenschaft von seinen Entwürfen, Blänen und Abfichten legen foll: einen Delegaten der höchften Gewalt im Hauptquartier, ober doch einen Telegraphen Drath im Ruden. Daran muß jebe Selbständigkeit, jeber rafche Entschluß, jedes fühne Bagen scheitern, ohne welche doch ber Krieg nicht geführt Wem fällt bei biesen prophetischen Worten nicht die werden fann." Stellung Raifer Napoleon's zu Bazaine's und Mac Mahon's Armee. das Eingreifen Balikao's und Gambetta's in die Heerführung ein? —

Das zweite Heft des zweiten Bandes führt uns bis zum Absichluß des Waffenstillstandes. Die Darstellung der Schlacht bei Solsferino ist in allen Theilen klar und eingehend gehalten, der Tadel, selbst der der Kavallerieführer Zedwig und Lauingen, "die das Schlachtseld in ganz salscher Aufsassung der Verhältnisse ungerechtsfertigt verließen," ist schonend, das Lob der vielen Heldenthaten des tapsern Heeres maßvoll. Von großer Wichtigkeit ist der Armeebesehl, den der Kaiser bald nach der Schlacht an Gynlai und Schlick, die beiden Armees Kommandanten, erließ; er zeigt wie klar der Kaiser die Mängel in der Armee und ihrer Leitung erkannte. Daß freilich die Theilung der Armee in zwei Theile und die Organisation des

Hauptquartiers Antheil am Mißerfolge trägt, verschweigt der Befehl. Clausewitz sagt einmal: "Es giebt nichts Ungeschickteres als eine in drei Theile getheilte Armee, es sei denn eine, die gar nur in zwei Theile getheilt ift."

Dem trefslichen Werke, das sich durch sorgfältiges Detailstudium, eingehende Sachkenntniß, freien wissenschaftlichen Blick, parteiloses Urtheil und gewandte Darstellung auszeichnet; sind Karten und Pläne beigegeben, die so korrekt und beutlich sind, wie Alles, was vom österreichischen Generalstabsbureau veröffentlicht wird; dagegen zeigen sie nicht die Eleganz und Schönheit, an die uns englische, französische, schweizerische und selbst amerikanische Pläne und Karten gewöhnt haben.

F. v. M.

Die Schlacht von Königgrat. Dargestellt von Max Jahns. Leipzig 1876. B. Grunow.

Die Auffätze über die Schlacht von Königgrätz, welche 1868 und 1869 in den preußischen Jahrbüchern veröffentlicht wurden und gleich damals lebhaftes Interesse erweckten, erscheinen hier vereinigt und berichtigt. Das seitdem publizirte Waterial, worunter zahlreiche Regimentsgeschichten die erste Rolle spielen, ist sorgfältig benutzt; archivalische Duellen sind nicht verwerthet. Unter der häusigen Sinschaltung kritischer Bemerkungen anderer Autoren hat die Einheitlichseit der Darstellung ein wenig gelitten; auch in der Erzählung der Thaten des gemeinen Mannes, so schähenswerth ihre Berücksichtigung an und sür sich ist, dünkt uns des Guten etwas zu viel gethan. — Auf S. 6 und 10 sind Regimenter des II. und V. Armeetorps als Pommern bez. Westpreußen bezeichnet, welche aus anderen Provinzen (Bosen bez. Niederschlessen) rekrutirten.

M. L.

Rubolf Ufinger, die Anfänge der deutschen Geschichte. Hannover 1875. Hahn'sche Hosbuchhandlung. IX u. 285 S.

Ein nachgelassens Werk ober vielmehr Fragmente eines nachsgelassenen Werkes: "die Ausbreitung der Germanen", eigentlich die deutsche Geschichte von dem Cimbernzuge dis auf Claudius Civilis, und dazu einzelne Ausführungen ethnographischer Natur.

Leider wird die Aritik wol allseitig bestätigen müssen, was Wait in der Vorrede bemerkt, daß wir keine wesenkliche Förderung unserer älteren Geschichte von Seiten Usingers zu erwarten haben. Dennoch halte ich es für richtig, daß diese Bruchstücke gedruckt wurden. Usinger hatte in angestrengtem Nachdenken, in mehrjährigem Studium bestimmte Ueberzeugungen gewonnen. Dieselben waren in ihm sehr sest gewurzelt, ich habe mich einmal bei persönlicher Diskussion selbst davon überzeugt. Der mindeste Beweiß von Achtung aber, den wir einem tresslichen Fachgenossen erweisen können, ist der: daß wir seine Weinungen zu hören verlangen und sie einer gewissenhaften Prüfung unterwersen, die nicht mit einem Wale abgeschlossen ist, sondern jedem künstigen Forscher von neuem obliegt. Die Irrhümer eines methodisch gebildeten Wannes sind immer lehrreich; und Abwege, die sich als solche deutlich kennzeichnen lassen, werden schwerlich zum zweiten Wale betreten.

Die Erzählung der altesten deutschen Geschichte ift ein so dantbarer Stoff in mancher Sinfict. Dramatifche Bewegung ift reichlich vorhanden. Das Auf = und Riederwogen welthiftorischer Machtver= hältniffe brangt fich in großen schickfalsvollen Augenblicken bis zu ängstlicher Spannung zusammen. Aber Ufinger hat die Sachen ohne schriftstellerische Runft behandelt; er begnügte sich, eine im ganzen glatte und ebenmäßige Darstellung, mit Auslaffung der bekannten Details, zu liefern. Wir vergeffen in Deutschland so gern, daß Forschung und Darftellung zweierlei ift. Die Forschung hat ihre eigene Runstform und die Erzählung hat ihre eigene Runstform. beibes vermischt, so entsteht teine reine Wirtung, welche die Phantafie des Lesers in Spannung versetzt und auf bestimmte Ziele hinlenkt ... In dieser Partie des Buches aber liegt der meifte positive Werth. Der Verfasser hat wenigstens darnach gestrebt, den inneren Zusammenhang ber Ereigniffe zu erfassen, und wenn er teine großen Neuigkeiten zu bieten hatte, so wird man ihm in den Ginzelheiten doch gerne nachprüfen und fich mit ihm auseinanderseten.

Sehr unglücklich aber ist — worauf seine Forschung hauptsächlich gerichtet war — alles Ethnographische. Schon der Auffat in den Forschungen zur deutschen Geschichte 9, 395 ff. ließ Schlimmes bestürchten. In unbegreislicher Verblendung will Ufinger die Grundslage unserer Ethnographie zerstören: die Taciteische Genealogie mit der Plinianischen Ergänzung. Während Wait und Müllenhoff überseinstimmend in den alten Stämmen die späteren wieb

ältesten germanischen Entwickelung zu entwerfen: die konservativen Sueben = Semnonen bilden den Kern der Nation, fie find dem Kultus bes alten himmelsgottes Djaus-Tiu getreu geblieben; von ihnen trennten fich zuerst die Oftgermanen ab, und die "beweglichen" Bandilier, das Reitervolf der Bandalen = Nahanarvalen voraus, wandten ihre Berehrung den altindogermanischen Pferdeaöttern, den Diokkuren. zu; fpater ziehen Sueben nach der Rordfee bin, der Name der Sueben wie der der Eudufii=Ruthungen kehrt bei ihnen wieder (Eudoses= Rüten), die See als Lebensbedingung gestaltet ihre Sitte und ihren Rultus: völliger abgetrennt, vielleicht früher ausgewandert scheinen die iftobonischen Rheinanwohner, die "üppigen" (Ubii), die "schlimmen" (Marsi), die fich zuerft weftlicher Rultur zuwenden, von denen daber die Schmiedekunft verbeffert wird (Wieland) und welche, früher feßhaft und tunftreich, den Gott des Herdfeuers (Iftvjo, verwandt mit Effe, essa für ista aus Wurzel idh "brennen") als Stammbater verchren . . . Doch ich will nicht meine eigenen Hppothesen an Mann bringen, mabrend ich fremde bekampfe. Ufinger eignet fich von der Philologie nur an, was für die älteste Ethnographie nicht zu brauchen ift: den Gegensat zwischen Soch = und Niederdeutschen, den er mit Sueben und Richtsueben ibentifizirt: "burch bie Lautverschiebung muß aus der Sprache der Sueben der hochdeutsche Dialekt heborgegangen sein" (S. 252). Aber die Lautverschiebung, die er meint, ift erst um bas Jahr 600 eingetreten und kann zunächst nur im Berhältniß zu ben sväteren Stämmen betrachtet werben. Sie läßt aber auch für diese Stämme keine ethnographischen Folgerungen zu, denn der frankische Stamm zeigt die ganze Skala von fast völligem Hochbeutsch bis zu völligem Riederdeutsch.

Usinger's Buch ist eine Warnungstafel: Lasciate ogni speranza — "Laßt alle Hoffnung sahren, die ihr gedenkt einzudringen in das Dunkel der Urwelt, wenn euch die Leuchte der Sprachwissenschaft fehlt!"

Wilhelm Scherer.

Karl Kohlmann, die Braunschweiger Reimchronik auf ihre Quellen geprüft. Riel 1876. C. F. Haeseler. 4. 79 S.

Daß der Berfasser, den wir schon durch seine tüchtige Ausgabe ber Historia de duce Hinrico in dem 4. Bande der Schleswig-Holzsteinischen Quellensammlung kennen, als Thema für seine Doktorzbissertation die Durchforschung eines so umfangreichen und lange

vernachlässigten Werkes gewählt hat, möchte man fast kuhn nennen, wenn man den traurigen Stand der bisherigen Ausgaben, sowie die Schwierigkeiten ber in Betracht kommenden fritischen Fragen kennt. Um so mehr ift der Fleiß und die Umsicht anzuerkennen, mit welcher der Berfasser seine Aufgabe in Angriff genommen und Resultate erzielt hat. die, wenn auch im einzelnen nicht überall ftichhaltig, boch im ganzen eine sichere Grundlage für die Quellenanalyse der Reim-Da der Druck der Ausgabe, welche Referent chronik darbieten. schon seit Nahren für die Monumenta Germaniae porbereitet bat. ichon bis zur Hälfte vorgeschritten ift. fo konnte derfelbe nicht mehr auf die Resultate des Berfaffers Rücksicht nehmen, sieht sich aber um fo mehr bier zu einigen Bemerkungen veranlaft, welche theils feine von denen des Verfaffers abweichenden Aufftellungen hervorheben, theils diejenigen Bunkte anerkennen follen, in welchen er dem Berfaffer Berichtigung feiner Unfichten verdankt.

Der Verfasser hat S. 63 richtig erkannt, daß ber wichtigsten Bartie ber Chronik, welche die Kämpfe Philipp's und Otto's um die Krone behandelt, ein gleichzeitiges, annalistisches Werk zu Grunde liegt, das bis zum Jahre 1209 reichte und mit der Raiserkrönung Otto's IV. abbrach, eine Quelle, beren Verluft um fo mehr zu bedauern ift, als fie augenscheinlich den Charafter von Reichsannalen gehabt hat und ungleich ausführlicher gewesen ist, als ihre in der Chronik erhaltenen Fragmente. Auch auf die Benutung von papstlichen und anderen Aftenstücken in diesen Reichsannalen hat der Berfasser S. 59 schon hingewiesen und S. 64, wie mir scheint mit Recht, Hilbesheim als Beimath der Quelle hervorgehoben. Gegensate zu dem Verfasser muß ich aber betonen, daß die Darftellung ber Reimchronik für die Sahre 1198 bis 1209, abgesehen von einem Einschiebsel aus der Translatio S. Auctoris im 52. Rapitel, burchaus einheitlichen Charatter zeigt, daß also biese ganze Partie den verlorenen Annalen zuzuweisen sein wird. Die vom Berfaffer S. 57 f. aufgestellte Herleitung eines Theiles aus Arnold von Lübeck (durch das Mittel der Cronica Saxonum) entbehrt der überzeugenden Die ausgehobenen Parallelstellen zeigen doch nur eine ganz Beweise. allgemeine Ronformität der erzählten Ereignisse, schlagende wörtliche Uebereinstimmung fehlt, in der letten, S. 58, giebt die Reimchronif Rüge, welche sich bei Arnold überhaupt nicht finden. Gbenfowenig kann ich eine Verwandtschaft mit den Ann. Colon. maximi gelten

مفضع

Arbeit getroft dem Herausgeber, der zu solch stumpfer Thätigkeit verdammt ist, unbekummert darum, ob ein Kritikus das Uebersehen einer an ein oder zwei Stellen benutzten Quelle rügen wird.

L. Weiland.

Guftav Schmoller, Strafburgs Blütbe und die volkswirtbichaftliche Revolution im 13. Jahrhundert.

Derielbe, Strafburg zur Zeit der Zunitfämpie und die Reiorm feiner Berfasiung und Berwaltung im 15. Jahrhundert. In Ten Brint's und Scherer's Quellen und Forichungen zur Sprach= und Kulturgeichichte der germanischen Bölfer. Strafburg 1875. Trübner.

Die Stiftungsjeier und ber Rettoratsantritt bieten ber Univerfitat Strafburg die hervorragenofte Gelegenheit, um ferner ftebenden Preisen der Stadt und des Landes den öffentlichen Beweis ihrer jugendlichen Eriftens und ihrer aufftrebenden Birtfamteit zu liefern. Die Bortrage, welche der jeweilige Rektor bei diesen Anlaffen zu halten pflegt, find hier, vielleicht mehr wie anderwärts, nicht blos auf die Angehörigen der Universität, sondern auf alle jene Elemente der Bevölkerung berechnet, welche der deutschen Sochschule verhülltes oder unverhülltes Intereffe entgegentragen. Mit bejonders gludlichem Griff hat Schmoller bei zwei derartigen Gelegenheiten die Berfaffungs- und Berwaltungsgeschichte Strafburgs zum Thema seiner akademischen Studien gewählt. In schwungvoller Darstellung hat er nicht bloß ein anschauliches und farbenfrisches Bild von Strafburgs lokaler Entwicklung geschaffen, sondern auch einen schätzenswerthen Beitrag zur Geschichte bes beutschen Städtemefens geliefert, welcher insbesondere durch die Betonung des Zusammenhangs von Recht und Wirthschaft einem in der Rechtsgeschichte vielfach nicht genugsam beachteten Momente in mufterhafter Beise gerecht wird.

Der erste Vortrag behandelt die politischen und wirthschaftlichen Ursachen, welche die glänzende Blüthe Straßburgs im 13. und im Ansang des 14. Jahrhunderts herbeisührten. Um den Abstand zwischen dieser Zeit und der ihr vorausgegangenen Periode in mögslichst helles Licht zu setzen, wird letztere in allgemeinen Zügen mit vielleicht etwas zu dunklen Farben als die Zeit des rein agrarischen Wirthschaftslebens gekennzeichnet. Unter der Karolingern eine Aderstadt von etwa 1000 bis 1500 Seelen habe Straßburg seine Besvölkerungszisser gegen die Witte des 12. Jahrhunderts nur erst auf

4 bis 5000 Köpfe gehoben. Die Stadtverwaltung steht in dieser Periode unter dem vorherrschenden Gesichtspunkt der Domänenverwaltung; der bischössische Frohnhof bildet den Mittelpunkt der Stadt. Daß dann Straßdurg seit der Zeit der Staufer rasch zur Großstadt heranswuchs, deren Bevölkerung Schmoller für die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts auf etwa 50000 Seelen schätzt, habe seinen Grund in dem allgemeinen wirthschaftlichen Ausschlichen Deutschlands, welchen der Verfasser als wirthschaftlichen Ausschland ber Duellen in anschaulicher Weise darstellt, sowie ferner in dem Walten der bischössischen Ministerialität, welche "mit der großen Schule des öffentlichen Dienstes unter den größten deutschen Kaisern zusammenhing".

So wenig die Bedeutung der Ministerialität, welche ebenso wie früher die Bassalität für einige Zeit als "Verjüngungsmittel" der germanischen Staatswesen gedient hat, unterschätzt werden darf, so geht es denn doch nicht an, in ihr das einzige ausschlaggebende politische Moment des städtischen Ausschwangs zu erblicken. Die Ministerialität würde ihrer rechtlichen Stellung nach etwa eine der reichs= und landständischen Versassung analoge Beschräntung des Stadtherrn durch ein städtisches consilium erklären können, sie reicht aber nicht aus, um den Uebergang des Stadtregiments an städtische Kollegien zu motiviren, welche nicht nach Art eines Hos- oder Landstags unter Leitung des Stadtherrn oder seines Vertreters, sondern als selbstständige Körperschaften sungiren.

Der Darstellung Schmoller's wurde von kompetenter Seite der Borwurf gemacht, daß er die ältere Epoche des städtischen Wesens in zu tiesen Schatten stelle gegenüber dem Glanze der nachfolgenden. Namentlich hat Frensdorff in einer Besprechung von Schmoller's Vorträgen getadelt, daß er eine Angabe Lambert's von Hersseld als unglaubwürdig verwerse, nach welcher in Folge des Kölner Aufstandes von 1074 sechshundert mercatores opulentissimi die Stadt verlassen haben sollen. Es liegt in der That kein Grund vor, die Nachricht Lambert's zu bezweiseln; nichtsdestoweniger hat Schmoller in diesem Punkte sachlich Recht. Denn die sexcenti bei Lambert sind, wie mir von befreundeter Seite bemerkt wird, nicht mit 600 zu übersehen. Lambert bildet seinen Stil nach klassischen Wustern und braucht gleich diesen sexcenti schlechtweg zur Angabe einer größeren runden Zahl.

Die Zunftkämpfe des 14. und die Neubisdung der Verfassung und Verwaltung Straßburgs im 15. Jahrhundert bilben den Gegen=



fant bes meine unfangreicheren Breitung Gir Anbang beient and beher angebendte Cuellen bes Straffarmer Stadmedes, be Résemainse der Caldresedung von 14.5 und die Ordnung der Finsselmer von 1433. Ich preise and der reichen Fälle des bier urbenenen Stelles, be his faint unfe in farges Resent grinnmentrinnen Mt. eine einzelne Frage von feben rechtsverichten Intereffe berras, minche bes Berfrees Annat über bie Entlichung ber Fünfte. Rade Churcher feitend bas Befen ber ftanfte in ber felbfteinbigen Gericksburfes und in dem feliftlindenen Beitenermneitreite. Besettigung biefer Rechte ericheme rechtlich us Aufheitung ber Burft. Der Ametendung fei erft aus bem Genchtstmun; bemornenmen Lag die Bedeutung der ausgebudeten Junit — abgesehen von ihrer mulitärfichen Organifetion — in ber flibtrecknich amertingnen Gerichesbarfeit und in dem Beneuerungenehre bentinden babe, man ginneneben werben. Ebenio ichemt mir die Annahme richtig ju fein, daß bas Recht ber Celbitinbung aus ber Gerichtsbarfeit ber Ramire berands wuche. Es entipricat dies einem allemeinen Catwichumperane ber bentiden Rechtsbudung bem in Rolge bas Condernericht bem Sonberrechte voransaing und nicht umgefehrt. Lagegen wird die Behauptung, daß ber Zunfigmang, d. f. ber "Imang jeden, ber bas handwerf treibt, jum Beitritt ju nothigen", ans dem Gerichtszwang entitanden fei, einer Korreftur bedürfen, wenn unter dem legteren unt Aunitiurisdiftion verftanden werben foll. Schmoller felbit fant aelegentlich: "Bir wiffen, daß auf den Frohnhöfen der Klöfter bie unfreien handwerter gleicher Art zu gewiffen Gruppen und Berbanden vereinigt waren." (S. 6.) hierin liegen meines Grachtens Die Anfange des Bunftzwangs, fie find hofrechtlicher Ratur. Beitrittszwang an fich ift jedoch ein inhaltlofes Moment und vermag bas Weien der Junung nicht zu bestimmen. Dieses bestand in ber Unterordnung des Gingelnen unter die für die altere Beit noch erft aufzuhellende Organisation des handwerts. Letere ift ihrerfeits ohne Bann, b. h. ohne Botizeigewalt faum bentbar, welche im weiteren Lauf ber Entwidlung fich zur ftabtrechtlich anerkannten Surisdiftion über die Zunftgenoffen fortbildete. Diese Entwicklung hat man fich ungefähr abulich zu benten, wie die der Immunitätsgerichtsbarkeit in frantischer Zeit. Auch die familiaris justitia ber Grundberen war ursprünglich feine Berichtsbarfeit, fondern nur von einer thatfactionen Bedeutung. Und wie noch in frantischer Zeit die ausgebildete Immunitatsgerichtsbarteit zum öffentlichen Gerichte, fo ftellt fich bie

Jurisbiltion ber entwidelten Zunft zur städtischen Gerichtsbarfeit. Ein gylde mach den anderen vmme Schult edder vmme broke wol vorclaghen vor Synen mestere offt he wel. We mach ome dar neyn recht gescheyn edder wyset one de mestere an den voghet so mach he synen gylden wol vor dem voghede vorclaghen. 1)

Die Frage nach bem Alter der Zunftgerichtsbarkeit dürfte sich baher kaum präcise beantworten lassen. Denn der Uebergang von der Verwaltung zur Gerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne hat sich hier, soweit er überhaupt eintrat, gewiß ebenso allmählich und unmerklich vollzogen, wie auf anderen Gebieten des mittelakterlichen Gerichtswesens und wie noch bei der die Rezeption der fremden Rechte besgleitenden Umwandlung fremdrechtlich geschulter Verwaltungsbehörden in rechtsgelehrte Gerichtskollegien.

Heinrich Brunner.

Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Zweite Abtheilung 1388 bis 1397. Herausgegeben von Julius Weizsäcker. (Herausgegeben durch die historische Kommission bei der Königlichen Academie der Wissenschaften.) Wünchen 1874. R. Oldenbourg. S. XX. und 544. 4.

Der zweite Band der deutschen Reichstagsatten beginnt mit dem königlichen Friedenstag zu Nürnberg-Neumarkt im März 1388 und schlieft mit dem Reichstag zu Nürnberg im September und Oktober Ein überaus reichhaltiger, großentheils seither ungedruckter und unbefannter Stoff ift uns bier geboten in einer Bearbeitung, die bem beutschen Fleiße und ber beutschen Gewissenhaftigkeit allzeit Ehre machen wird. Noch überwiegt wie in dem erften Bande (vergl. Hift. Reitschr. 22, 184) ber urfundliche Stoff, allein es ift bereits eine Runahme wirklicher Aften zu bemerken; so erscheint schon, und zwar zum erstenmale, der Abschied einer Reichsversammlung vom Mai 1397 (Nr. 275), von der auch das älteste Verzeichnis der Anwesenden (freilich nur ber Städteboten) vorhanden ift (Nr. 272). Die wichtiaste Stelle in diesem Bande nehmen ein die Versammlungen von Nürnberg und Neumarkt im März 1388, von Speier und Beibelberg im April d. J., von Mergentheim und Rotenburg im Januar und Februar 1389 und endlich von Bamberg, auf denen man Versuche anstellte, ben großen Städtefrieg beizulegen; sodann ber Reichstag zu Caer im April und Mai 1389 und die ihm folgenden Versammlungen

<sup>1)</sup> Braunschweiger Stadtrecht im Braunschweiger Urkundenbuch I, S. 104.

von Ranssen (Reichstagskorresvondenz I Nr. 37) veröffentlicht wurde und von da — weil das Original nicht aufzufinden war 1) — in die Reichstagsatten I Nr. 236 überging. Ich bin nun der Meinung. daß dieser Brief mit Unrecht die Jahrzahl 1384 trage, vielmehr in bas Sahr 1386 zu setzen sei, und zwar aus folgenden Gründen: Anfang Februar kamen die Bfalzgrafen Ruprecht I und III, der Bischof von Wirzburg, ber Burggraf von Nürnberg und der alte Graf von Wirtemberg und Rathe von Mainz, Bamberg und Defterreich in Mergentheim zusammen und trugen sich mit so feindfeligen Blanen wider die Stadte, daß ber Ausbruch bes Krieges alsbald erwartet wurde (Reichstagsatten I, Rr. 237 bis 239). Mit es bentbar, baf biefe Fürsten um biefelbe Reit zugleich gegen den König aufzutreten beabsichtigten? Ich frage weiter: ift es möglich, daß fich die Rathe des dem Ronig fo ergebenen Bischofes von Bamberg an einer jenem fo feindseligen Versammlung betheiligten? In jenem Briefe heißt es: daß die Fürsten, welche die Thronveränderung planten (der Ort ift nicht genannt), einen König in deutschen Landen haben wollten. Diesen Wunsch können fie im Februar 1384 schwerlich äußern, da Wenzel den größten Theil bes Rahres 1383 im innigsten Berkehr mit den Fürsten in Deutschland zugebracht hatte, wohl aber können sie im Rahre 1386 so reden, nachdem Wenzel seit Neujahr 1385 nicht ein einziges Dal im Reiche erschienen war. In bem Briefe steht ferner: daß die Nürnberger auf die Nachricht erklärt hätten, die Thronveranderung werde den Städten schädlich sein. So können Städter unmöglich im Februar 1384 sprechen, wo der König noch als entschiedener Freund der Fürstenvartei galt: erft nach dem Jahre 1385 ift eine folche Aeußerung benkbar, nachdem Wenzel angefangen hatte, sich zu ben Städten zu neigen (man bente an die Judenschulden). Für das Jahr 1386 spricht auch die Mittheilung jenes Briefes, daß der Erzbischof von Mainz - ber foll ja gemeint sein — nicht hier und etwas schwach am Leibe sei. am 31. Fanuar 1386 schrieb Erzbischof Abolf aus Beiligenstadt an eine Fürstenversammlung, die Anfang Februar in Wirzburg zusammen kommen wollte, einen Brief, in dem er sein Ausbleiben durch Krankheit entschuldigt (I, Nr. 287). Das Jahr 1386 stimmt endlich noch mit

<sup>1)</sup> Auch mir ist es bei meinem letzten Ausenthalte in Frankfurt nicht gelungen, das fragliche Original im Stadtarchive einzusehen. Später hörte ich, daß sich dasselbe im Privatbesit des Herrn Janssen befinde.

ber (I, S. 429 Note 1) mitgetheilten Erklärung der Aurfürsten vom Jahre 1400 überein, daß sie schon lange, bereits in's 14. Jahr, mit der Absehung des Königs Wenzel umgegangen.

Bon großem Intereffe in biefem Bande find ferner die gablzeichen Stüde, welche die Münzgesetzgehung Benzel's und das Berfahren bei der Judenschuldentilgung vom Jahre 1390 beleuchten. In ber Ginleitung zu dem Nürnberger Reichstag vom September diefes Sahres handelt der Berausgeber ausführlich über diese Gegenstände. leat den Unterschied von dem Berfahren des Jahres 1385 dar und bestätigt im Wesentlichen die schönen Ergebnisse, welche bereits C. Hegel zum Theil mit Sulfe desfelben Materials gewonnen. Auch über die Schickfale bes Königs in Böhmen, über feine Gefangenschaft burch seinen Better Jobst, seine Befreiung aus ber Saft, seine Rache an Robst und über die Berathungen und Schritte der deutschen Stände während diefer Greigniffe findet der Geschichtsforscher hier vielfach gang neue Auffcluffe. Man fann ferner in ben Aften ben rafchen Riebergang ber von Wenzel geschaffenen Ginrichtungen und die steigende Unzufriedenheit der Fürsten mit der Herrschaft des so lange abwesenben Königs verfolgen; die Blane einer Thronveranderung verschwinden nicht mehr von der Tagesordnung, Pfalzgraf Ruprecht II. tritt als Reichsvikar auf, im Sahre 1396 versucht Wenzel selbst feinem Bruder Sigismund biefes Umt zu übertragen, es wird bas enge Bundnig amischen Mains und Pfals geschlossen, es mehren fich die Borboten ber Ratastrophe, welche im Sahre 1400 über Wenzel hereinbricht. Wenn man die späteren Bartien dieses Bandes überblickt. so wird man schon durch äußere Reichen, durch die eckigen Klammern, deren Bebeutung ja bekannt ift, auf den Fleiß und die Sorgfalt aufmerkfam, welche auf diese Urkunden= und Aktenedition verwandt find. riefige Borarbeit, die hier gethan ift, wird Niemand mehr zu ichaben wissen und dankbarer anerkennen als der Darsteller dieses wichtigen Abidnittes der deutschen Geschichte.

Einige kleine Bemerkungen mögen dem Herausgeber zeigen, daß Referent nicht allein die großen wichtigen Ergebnisse dieser Sammlung mit Interesse und Dank entgegen genommen, sondern auch die tüchtige Arbeit im Kleinen verfolgt und geprüft hat. Das Berzeichniß derer, welche am Rhein den Egerer Landfrieden beschworen (Kr. 86), muß in bereits verderbter Form vorgelegen haben, wenigstens erregen einzelne Namen Bedenken. S. 190 muß es gewiß Brißgauwe heißen statt Rißgauwe und Berwangen statt Lerwangen. Gegen die Erörs

terung (S. 363 N. 6) über die Verlegung des Mathiastages im Schaltjahr vom 24. Februar auf dem 25. muß ich Einwendungen machen, obwohl in allen chronologischen Büchern so gelehrt wird. Die in diesem Stücke mehrsach vorkommende Datirung Sabbato ipso die Mathie 1392 beweist mir, daß sich der Bürger an diese künstliche Verschiedung des Mathiastages im Schaltjahre nicht gekehrt hat.

Zu dem Verzeichnisse der Handschriften des Egerer Landfriedens (S. 157) ist eine Abschrift des 14. Jahrhunderts nachzutragen, die sich im Kürnberger Archive als Einlage in Deichsler's Chronik des sindet (vergl. Städtechroniken Bd. X S. 103).

Richt nur die Gelehrten, sondern auch alle Freunde der vatersländischen Geschichte werden den Fortgang des großen nationalen Werkes mit Theilnahme und wachsendem Interesse versolgen.

Karl Menzel.

G. Boigt, Moris von Sachsen 1541—1547. Leipzig 1876. B. Tauchnit. XII. 444 S.

Obaleich es eine Reit lang den Anschein gewinnen mochte. als ob v. Langenn's Morit, Herzog und Churfürst zu Sachsen, Dank der reichen Ausbeute aus bem Dresbener Staatsarchive, welches fich ihm zum ersten Male behufs Forschungen jenseits der Grenze bes Mittel= alters erschlossen hatte, ben Stoff zur Geschichte biefes Fürsten in ber Hauptsache erschöpft und eben barum auch bas Urtheil über benfelben endailtig festgestellt habe, so hat sich doch beides bald geändert. Seitdem die Siegel von den deutschen Archiven mehr und mehr gefallen find, ift nicht nur eine Menge neues und wichtiges Material. wie zulett noch durch v. Druffel, zu Tage gefördert worden, sondern auch der Standpunkt der Beurtheilung ift ein anderer geworden, seit= bem Ranke in seiner Geschichte bes Reformationszeitalters ganz neue Berspettiven eröffnete, überhaupt aber eine Methode der historischen Forschung begründete. v. Langenn's Standpunkt war im wesentlichen ber bes sächlischen Bartifularpatriotismus, sein Sauptzwed, abnlich wie in seinem Albrecht dem Beherzten der, einen Beitrag zur fächfischen Spezialgeschichte zu liefern; seine Arbeit gestaltete fich ihm zu einem Ranegyritus auf den fächsischen Fürsten, beffen Sochherzigkeit, Glaubenstreue und Vatriotismus ihm ebenso bewunderungswürdig erschienen wie seine Alugheit, beffen Politik fich für ihn durchweg im Ginklang befand mit den Forderungen der Moral. Auf diese Auffassung übte nicht blos Langenn's außere Lebensftellung, fein pietatsvolles Ber-

baltnik zu dem albertinischen Fürstenhause Ginfluß, sondern auch das Maß seiner Befähigung zum Geschichtschreiber. Bei aller Freudiateit, mit der er sich seinem Gegenstande widmete, fehlte ihm doch die Gabe, das in reichster Fülle zuströmende Quellenmaterial vollständig, nach der Tiefe bin zu durchdringen, es fehlte ihm der Blick bes Historifers, ber durch Rombination das zu erganzen hat, mas nicht in den Atten enthalten ift; wer wollte in Abrede stellen, daß dieser gerade bei einem so wenig durchsichtigen, scheinbar so widerspruchsvollen Charafter, wie Morit es war, meniger zu ent= behren ist als irgendwo anders. So unentbehrlich Langenn's Buch feines urtundlichen Gehaltes wegen immer bleiben wird, so wenig können die Gesammtauffassung und die psychologische Zeichnung in bemselben genügen; nichts ift natürlicher, als daß bie Forschung fich angetrieben fühlen mußte, eine befriedigende Erklärung diefer räthselvollen Gestalt zu suchen und sie aus dem Glorienschein, mit welchem Langenn fie umgeben hatte, in die Beleuchtung ber realen Berhältnisse zu ruden. Außer in den sächfischen Schulen, wo sich die Verherrlichung Moriben's noch Dezennien lang in ungeschwächter Rraft erhielt, unternahm es Niemand mehr, seine Sandlungsweise von seiten der Moral zu rechtfertigen. Dagegen hob Mauernbrecher (Raiser Rarl V. und die deutschen Protestanten 1865) seine eminente politische Befähigung hervor; er sah in ihm geradezu den einzigen politischen Ropf unter ben Deutschen jener Zeit und war eben des= wegen geneigt, seinem Verfahren eine milbe Beurtheilung angedeihen zu laffen. Doch wies schon Bait bei Besprechung des lettgenannten Werkes (Göttinger Gel. Anz. 1866 S. 1110) darauf hin, daß gerade erft Moriten's Theilnahme an bem Kriege gegen den schmalkalbischen Bund die Gefahr eines spanisch-habsburgischen Joches über Deutschland beraufbeschworen habe: ebenso fällte Cornelius über Moriten's Charafter, wenn auch von einem andern Stundpunfte aus, ein ftrenges Berdift: "was ihn auszeichnet, ist, daß das Herz ihm völlig zu fehlen fceint."

Ob es je gelingen wird, zu einem abschließenden Urtheile über diesen merkwürdigen Mann zu kommen, mag zweiselhaft bleiben; die undurchdringliche Verschlossenheit seiner Berechnungen, das jähe und frühzeitige Ende seiner im Aufsteigen begriffenen Bahn werden immer für Kombinationen und Vermuthungen einen weiten Spielraum lassen. Es ist daher begreislich, daß ein Forscher wie G. Voigt, der gerade der Onellenkunde dieser Zeit die eingehendsten und fruchtbringenobsten

Studien gewidmet hat, nunmehr auch das Berlangen fühlt, auf Grund bes umfänglichen Quellenmaterials ber verschiedenften Urt, über welches er verfügt, diesen Fürsten und seine Bolitit im Bufammenhange, "im Rahmen ber Universalgeschichte" zu zeigen; ftatt aber mit einem fertigen Urtheile an jene heranzutreten, will er baburch, daß er "die Thatsachen beutlicher als bisher geschehen. ins Licht zu ftellen, ihre Motive und Rusammenhange aufzuspuren" bemüht ift, zugleich auch bas Urtheil gewiffermaßen von felbst fich ergeben laffen: unftreitig ber am ficherften jum Biele führende Weg, ben freilich nur ber betreten tann, der fich in ber Quellenforschung jo heimisch gemacht hat wie der Berf. Dem entsprechend sucht er überall in das genaueste, mitunter minutiöseste Detail einzudringen: nach diefer Seite bin barf feiner Untersuchung wol eine abschließende Bedeutung zuerfannt werden. Nur ist er freilich auch durch dieses Streben nach größtmöglicher Genguigkeit stellenweise in eine Ausführlichkeit, ja Breite ber Darstellung verfallen, die nothwendiger= weise eine Abschwächung bes Gindrucks erzeugt. Der Berf. theilt feinen Stoff in vier Bucher: 1. Morit in ben Anfangen feiner Laufbahn und im taiferlichen Dienste, 2. der Bund mit den Sabsburgern. 3. ber schmalkalbische Krieg in Sachsen, 4. die Schlacht bei Mühlberg: die beiden ersten sind bereits, und zwar das zweite erst vor turzem, im Archiv für fachfische Geschichte veröffentlicht worden, beiläufig ein Berfahren, welches Ref. nicht gutheißen möchte, ba mit bem Erscheinen bes vollständigen Bertes bie betreffenden Sefte ber genannten Beitschrift, beren Inhalt doch einen dauernden Berth beauspruchen foll, einfach überfluffig geworden find. Wie fich aus ben angeführten Ueberschriften ergiebt, entspricht ber Titel bes Buches dem Inhalte nicht vollständig; dasselbe beschäftigt fich, die innere Regententhätigkeit bes Bergogs gang unberührt laffend, ausschließlich mit seiner politischen Thätigkeit nach außen und zwar vorzugsweise mit seinem Verhältnisse zum habsburgischen Saufe.

Fassen wir nun diese etwas näher ins Auge, so lehrt das reiche Ergebniß an seinen und lichtgebenden Beobachtungen, wie richtig im allgemeinen das von dem Versasser eingeschlägene Versahren ist. Auch hier stellt sich mit voller Deutlichkeit als der Ariadnesaden in dem Labyrinth jener Zeit, zugleich als das politische Verhängniß des Protestantismus und Deutschlands der Antagonismus der beiden wettinischen Linien heraus. Was Welanchthon bei Johann Friedrich's des Großmüthigen Tode seinem Freunde Georg Fabricius schrieb:

"Exiguo intervallo haec regio duos principes amisit, qui ambo brevia et inquieta vitae et gubernationis spatia habuerunt, qui si fuissent concordes, eorum conjunctio et patriae et ipsis ac vero universo Germaniae salutaris fuisset," wird auch heute noch als das Richtige anerkannt werden muffen. Als einen Hauptarund ienes Berwürfniffes die Frage wegen der geiftlichen Stifter nachgewiesen zu haben, rechnet Ref. bem Buche als ein befonderes Berbienft an. Nicht die Erwerbung der vetterlichen Lande, sondern die der geiftlichen Stifter ihres Machtbereichs war Morizen's ursprüngliches Riel (S. 18), nach ihrem Besitze trachtend trat er in bes Raifers Dienste gegen Türken und Frangofen; die Begehrlichkeit wuchs mit der Reit und mit den größeren Kombinationen der Bolitik, die das Rerwürfniß awischen bem Raifer und den Säuptern des schmalkabischen Bundes anregte. Sier wurzelte die Gifersucht zwischen den beiden Linien der Bettiner: wer diese divlomatischen Bühlereien auf beiden Seiten verfolgt, dem wird völlig klar, daß im magdeburgischen Sandel bas nächste und schwerfte Motiv bes schmalkalbischen Krieges lag, fofern berselbe zugleich als ein sächsischer Dynastenkrieg erscheint (S. 136 f.). Dadurch erhält auch die Wurzener Fehde ihre richtige Bedeutung. Nimmt man dazu, daß Morit zu den Wittenberger Reformatoren nie ein eigentliches Verhältniß gehabt hat, so wird es begreiflich, wie er vor allem bedacht war, fich durch Löfung von dem schmalkaldischen Bunde eine neue und freie politische Stellung zu schaffen, wie dies der Verf. in durchaus zutreffender Weise ausführt. Andrerseits wollte ber Raifer bem jungen Bergoge lieber die Rur in der Ferne zeigen als die geiftlichen Stifter preisgeben. Durch die leichte Bewältigung bes Herzogs von Rleve auf den Gedanken gebracht, es werde mit ben beutschen Protestanten ebenso geben, macht er sich zunächst baran, einzelne Fürsten und so auch Morit an seine Interessen zu fesseln. Aber biefer hatte mahrend bes frangofischen Krieges zu tiefe Blide in die Mangelhaftigkeit des taiserlichen Kriegswesens, in die Unficherheit des Berhältniffes zu Frankreich und die Kranklichkeit bes Raisers gethan, um sich auf bloße Lockungen hin demselben in die Arme zu werfen (S. 193); er beginnt jenes in seiner Art allerdings bewunderungswürdige Doppelfpiel, durch welches er fich bis zum Oftober 1546, mas der Raifer und sein Bruder recht wohl durchicauten, die Pforte des Ausgleichs mit dem Aurfürsten, felbst die Möglichkeit eines Anschluffes an die Schmalkalbischen offen halt, bis Ferdinand noch zur rechten Zeit das entscheibende Zugeständniß in Betreff ber Kurlande macht (S. 205). Richt minder ift gewiß Boigt's Ansicht (S. 172) beizupflichten, daß Morihen's Besorgniß, als könne Ferdinand, der böhmischen Lehen wegen, allein zugreifen und daß Hauß Sachsen ganz bei Seite schieben, — ein Punkt, auf den Langenn besonderes Gewicht legt —, keineswegs ernstlich war, sondern diese Möglichkeit ihm nur später dazu diente, sein Vorgehen gegen den Kurfürsten zu rechtsertigen. — Mit großer Genauigkeit ist die Darstellung der auf sächsischem Boden spielenden Kriegsereignisse durchgeführt, so daß hier wohl schwerlich etwas nachzuholen bleiben wird. Den Schluß bildet der Hinweiß, wie in der Stunde des Sieges auch schon der erste Keim des Zerwürsnisses zwischen Morih und dem Kaiser gelegt wurde.

Um jum Schluß noch einige Ginzelheiten ju berühren, fo ift dem Ref. auf S. 38 die Bemerkung aufgefallen: "Die näheren Berbandlungen, die auf diesem Landtage (im J. 1542) geführt worben, kennen wir nicht." Erot der großen Sorgfalt, die seine Arbeit auszeichnet, scheinen bemnach bem Berfasser bie "Atta Sandlung und Beschluß auf dem Landtag zu Leipzig Annocentium 1542" im Dresdener Archiv (Loc. 9353) entgangen zu fein, beren wesentlicher Inhalt sich fogar in J. Falte's Auffat: "Bur Geschichte ber fachfischen Landftände VII" (Mittheilungen bes t. fächfischen Alterthumsvereins Seft 21 S. 72 ff.) gedruckt findet. Danach erledigt sich auch der Zweifel in Anm. 2 derfelben Seite: der Ausschuß trat Freitag nach Martini, 18. November, in Dresben, ber Landtag am 28. Dezember in Leipzig zusammen. Auch auf S. 168 fehlt die Berweifung auf Falte S. 93 ff. Desgleichen wird die auch bei Langenn nicht ermähnte Beredung zwischen Moriten's Abgeordneten v. Dieskau und L. Fachs und benen bes Rurfürsten von Brandenburg zu Roffen am 19. September 1546, deren Ergebnif der Bertrag auf gegenseitige Silfe vom 20. September mar (Kalke a. a. D. S. 108) vermikt. hätte wol auch des Kurfürsten Bericht an die Universität Wittenberg vom 4. März über die Gefangennahme des Markgrafen Albrecht von Brandenburg in Rochlitz (Corp. Reform. VI, 417) Erwähnung S. 31 ift zwei Mal aus Berfeben ein Berzog Albrecht von Mansfeld genannt und S. 125 3. 6 v. u. ist "kirchlichen" Fragen ftatt "fatholischen" zu lefen. Die typographische Ausftattung ift vortrefflich: das Titelbruftbild ift nach dem auf der Dresdener Gallerie befindlichen, von L. Kranach gemalten Bortrait bes Herzogs gezeichnet. Th. F.

Ludwig Müller, die Reichsstadt Nörblingen im schmalkabischen Kriege. Wit einer Karte. Nörblingen 1877. 8. 199 S.

Das fleißige Buch giebt mehr, als der Titel erwarten läft. find feineswegs nur die Schicfale Nördlingens im schmalfabischen Rriege, welche uns auf Grund der Aften des Rördlinger Stadtarchivs geschildert werden, sondern es schließt fich daran eine Reihe werthvoller Mittheilungen über den Verlauf des Krieges in Oberdeutsch= land überhaupt. Der Berfasser, Bibliothetar an der Strafburger Universitäts = und Landesbibliothet und zwar speziell der historischen Abtheilung berfelben vorgesett, hat die reichen Schätze des Strakburger Stadtarchivs ebenfalls für fein Thema burchforicht und ihnen manche wichtige Notiz entnommen. So ruht ber dankenswerthe Berfuch, ein genaues Berzeichniß ber Mitglieder bes Schmalkabischen Bundes aufzustellen (S. 162 ff.), wesentlich auf Strafburger Papieren. So hat er ben Berichten bes Kriegsraths Ulman Böcklin an bie Dreizehn von Strakburg aus dem schmalkabischen Lager mehr als eine bezeichnende Thatfache entlehnt, dem Bericht des Wolf Böcklin Werthvolles über die Mitte August von dem schmalkadischen Bunde unternonimene Sendung nach Nürnberg, um diese Stadt, wenn nicht zu offener Theilnahme am Kriege, so boch zu einem stattlichen Darleben zu bestimmen. Bon welcher verhängnigvollen Bedeutung die Neutralität Nürnbergs murbe, seben wir aus vielen Thatsachen. Rördlingen folgt eigentlich gang bem Beispiele Nürnbergs, bas natürlich auf die naber gelegenen frankischen Städte noch ftarter wirkte. Man bekommt über ber Letture Müller's ben febr bestimmten Gindruck, baß, wenn Nürnberg gehandelt hatte wie Augsburg, Ulm und Straßburg, die Stellung des Kaisers an der Donau im Juli und August 1546 vollends unhaltbar gemesen sein wurde. Aus der meines Wissens bisher unbekannten Thatfache, welche Augsburg am 6. März 1546 ben Dreizehn von Strafburg anvertraute, "daß der Raiser hievor etlichemal an die brei Städte bes gewesenen schwäbischen Bunds, Nürnberg, Ulm und Augsburg u. A. begehrt hat, mit dem Raiser und ben Geiftlichen Bundniffe einzugehen," wobei "die Religion frei ausgenommen werden" follte (S. 15), erfieht man von neuem, wie außerorbentlich viel Rarl V. daran lag, die Rraft ber Städte ben protestantischen Fürsten abwendig zu machen. Nürnberg gewann er burch biefe und andere Runfte Dank der obligarchischen Stadtwerfassung für die Reutralität; die schwäbischen Städte, in welchen bas

populare Clement eine beilfame Einwirtung auf die öffentlichen Geschäfte übte, widerstanden der Berlockung. Auch bei Müller nehmen wir ben Ginfluß ber ftabtischen Berfassung auf bas Benehmen ber Städte in der großen Krisis verschiedentlich wahr. Als die schmaltabischen Boten in Murnberg maren, fanden fie bei ber Bürgerschaft, "nit kleinen Unwillen, daß ihre Berren fo wenig zum Sandel thun;" aber die Entscheidung, klagt ber Strafburger Gefandte, hänge leiber an benen, fo im Regiment seien und "die großen Sande haben". Die "großen Sande" neigten überall zu ber Weltmacht bes Raifers. welcher ben Großhandel auf das wirksamste zu bruden verstand und ben Bantiers mit feinem tief verschuldeten Saushalt Gelegenheit ju ben bortheilhafteften Gelbgeschäften bot. Als im Dezember Die Rataftrophe da war, entschieben in Ulm die "großen Sande" für die rasche Unterwerfung unter ben Raiser, wie später in Augsburg. Das ift unumwunden in dem carafteriftischen Bolksliede "D ir armen Schwaben" ausgesprochen, welches Müller im Anhange mittheilt: "das ir groß taufleut bleiben, beim Raifer haben ehr", diefer Bunfc habe "großen schmach und schand" über Ulm und durch Ulm über Schwaben gebracht.

Als der Kaiser zum Bruch entschlossen war, versuchte er abermals fein Heil nicht nur bei Augsburg, Ulm, Strafburg und Nürnberg, fonbern auch bei den kleineren Städten, wie Nördlingen (fein Schreiben an basselbe vom 24. Juni abgedruckt S. 157 ff.). Daß Nördlingen entgegen feiner bisherigen taiferfreundlichen und trot allen Aufforderungen bes schmalkabischen Bundes an vorfichtiger Neutralität fefthaltenben Bolitit auf biefes Schreiben gar nicht antwortete, erklärt ber Berfaffer (S. 45 f.) baraus, daß um biefe Beit die bekannte Aufforderung Baul III. an die Gidgenoffenschaft die mahren Abfichten des Raifers enthüllt habe. Nun aber theilte Basel Diese wichtige Thatsache mit Beifügung ber beweisenben Aftenftude erft am 31. Juli ben Dreizehn von Strafburg mit, welche bas Schreiben am 2. August erhielten. (Straßb. Stadtarchiv AA 545.) Von Straßburg aus murde die Nachricht über Süddeutschland verbreitet. Es konnte also Nördlingen Anfang Juli in seinem Verhalten nicht wol durch einen Umstand bestimmt werden, welcher erft einen Monat später zu seiner Renntniß Der Grund seiner Sandlungsweise wird in der mächtigen religiöfen Bewegung zu suchen sein, welche bamals ben gangen Guben crgriff. Der Berf. felbst theilt barüber S. 40 einige charafteriftische Thatsachen mit: man erfuhr in Nördlingen von des Raisers Mufter-

\*\*

plägen, daß die angeworbenen Knechte schaarenweise entliesen, als sie merkten, daß es gegen das Evangetium gehen solle; in den oberen Landen herrschte schon Ende Juni "geradezu kede Zuversicht". Auch in Kördlingen herrschte eine ähnliche Stimmung. Als der Kaiser dort am 14. Juni umschlagen ließ, gewann er nur wenige Bürger; die Mehrzahl der Kriegslustigen eilte zu den schmalkaldischen Fahnen nach Augsdurg oder Ulm. Dieser mächtigen Stimmung solgte auch der Kath von Kördlingen wenigstens insoweit, daß er auf die kaisers lichen Ermahnungen und Ansorderungen schwieg.

Ohne Bapern mare ber Raifer damals verloren gemefen. Die scheinbare Neutralität des Herzogs Wilhelm decte nicht allein seine Aufstellung bei Regensburg, sondern lähmte vor allem die Offenfive der Schmalkabener. Weshalb Schertlin seinen vielversprechenden Angriff auf Tyrol an demfelben 12. Juli, wo er feinen Aufruf an Die Graffchaft erließ, aufgab und umtehrte, ist bisber bestritten. Ranke fagt, auf ben Anonymus Menten's gestützt, Die Kriegsräthe in Ulm hatten Schertlin gurudgerufen, weil fie unbegreiflicher Beife noch gezweifelt, ob König Ferdinand fich für seinen Bruder erklären würde. Müller meint, das sei wol nur ein vorgeschobener Grund gewesen. wie aus der hald erfolgenden Befetzung des gleichfalls öfterreichischen Gebiets von Burgau bervorgebe; in Bahrheit habe fich Augsburg nicht von Truppen entblößen wollen, weil es die Anschläge Baperns gefürchtet. Gegenüber ber gang unzweideutigen Sprache ber Dotumente in Schertlin's Briefwechsel (S. 96 ff.) würde ich das bestimmter ausgesprochen haben. 1)

Nachdem biese Möglichkeit verscherzt war, den unentbehrlichen italienischen Zuzügen des Kaisers in Tyrol den Weg zu sperren, gab es für die Schmalkadener noch eine Chance, die Bereinigung der kaiserlichen Hausen zu hindern, wenn sie, nachdem sie ihr Kriegsvolk Anfang August dei Donauwörth gesammelt, mit überlegener Macht den Kaiser angriffen, welcher soeben von Regensdurg nach Landshut gerückt war, um den aus Italien heranziehenden Truppen die Hand zu reichen. Der Landgraf berichtet selbst (Kommel 3, 140), daß

<sup>1)</sup> Erst nachträglich kommt mir die fleißige Differtation von Rud. Loren z zu Gesicht: "Beiträge zur Kritik der Geschichtssschreibung über den Schmaskaldischen Krieg", welche u. A. die zu hohe Schätzung der Glaubwürdigkeit des Anon. Menk. auf das richtige Waß zurück führt und speziell den hier erörterten Punkt vollständig klar legt.

Etliche bazu gerathen; aber die Ortskundigen hätten bemerkt, daß auf dem Wege von der Donau nach Landshut "viel Brucher und Gemöhr" den Marsch gefährlich gemacht. Müller meint dagegen: "Keineswegs hatte man nöthig, einen gefährlichen Marsch durch die Moorgegenden zu wagen, was nach den übertreibenden Berichten der Eingebornen geltend gemacht wurde, welche begreislicherweise den Kriegsschauplatz von sich fernzuhalten suchten; es stand vielmehr eine doppelte Linie praktikabler Straßen zur Verfügung, eine durch die Holledau, die andere süblich davon über Aichach und Freising." Das Entscheidende war doch wol die Kücksicht auf Bahern, wie Müller auch hervorhebt, mit dem in eben diesen Tagen eifrige aber nutzlose Verhandlungen geführt wurden, worüber man im Stuttgarter Archiv sich des näheren unterrichten kann. Herzog Wilhelm hielt die Bersbündeten gerade so lange hin, dis der Schlag auf Landshut unmöglich geworden war.

Ueber die Kämpfe vor Ingolstadt giebt der Berfasser aus den Berichten Böcklin's einige interessante Notizen, besonders wichtig aber wird seine Darstellung für die Operationen, welche Ansangs Ottober in der Nachbarschaft Nördlingens Statt fanden. Aus dem bisher vorliegenden Material war es wol kaum möglich, ein deutliches Berständniß derselben zu gewinnen: jeht haben wir den Hergang klar vor uns. Jeht sehen wir aber auch erst recht, welchen schweren Fehler die Berbündeten begingen, als sie die für sie so leichte Schließung des Wörnispasses versäumten und dadurch dem Kaiser die Ueberrumpelung Donauwörths möglich machten. Mit Hüsse der beigefügten Karte, welche auch die Umgegend von Giengen umfast und für sie einige seitdem verschwundene Terrainverhältnisse hervor hebt, solgen wir allen diesen Borgängen mit ersreulicher Sicherheit.

Das Angeführte möge genügen, um auf den Werth der Müller'schen Schrift für die Geschichte des schmalkaldischen Kriegs ausmerksam zu machen; ihre Bedeutung für die Geschichte Kördlingens versteht sich von selbst. Und auch hierin besitzt sie wieder ein allgemeineres Interesse. Wir haben schon manchertei Mittheilungen aus städtischen Archiven über diese Spoche erhalten, aber sie beschränken sich sast alle darauf, einen einzelnen Moment heraus zu heben. Das wirkliche Leben einer Reichsstadt in den kritischen Jahren 1546, und 1547 hat uns disher Niemand geschildert: hier liegt es in frischer Anschaulichkeit vor uns. Und es ist wol der Mühe werth, dieses Bild zu betrachten. Wie klein die Stadt war, wie wenig sie auf den Gang der großen Ereignisse

einwirken konnte, die Ratur der Zeit sviegelt fich in dem Berhalten bes Raths und der Gemeinde mit charafteristischer Lebendiakeit. ift ein ferngefundes Wesen, das in dem damaligen deutschen Bürger-Bunachft dem Wohl bes eigenen Gemeinwefens juge= thum waltet. than, bat es offnen Sinn für die großen Angelegenheiten der Nation. In einer gefunden Reichspolitik mare es von unschätbarem Werth gewesen. Gezwungen gegen Raiser und Reich zu stehn, seiner innersten Natur zuwider mit den partitularen Bestrebungen der Fürsten zu gehn, welche ihm doch seinen Blat im Reichsorganismus bestritten. mußte es zu Kalle kommen wie die gange Nation. Der fcmaltalbische Krieg war der lette Moment, in welchem die ungebrochene Rraft ber beutschen Städte thatig wurde. Sie hier zu betrachten ift eine lobnende Aufgabe. Wer uns Augsburg, Ulm, Strafburg im schmalkalbischen Krieg schilberte, wie Müller Nördlingen geschilbert hat, würde unsere Einsicht in das innerste Leben jener Reit erheblich förbern.

Briefe und Dokumente aus der Zeit der Resormation im 16. Jahrhundert nebst Mittheilungen über Kölnische Gelehrte und Studien im 15. und 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Karl Krafft und W. Krafft. Elberfeld S. Lucas. XVIII. und 207 S. 8.

Am 18. Oktober 1875 feierte das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Köln sein fünfzigjähriges Stiftungssest. Diesem Anlaß verdankt das vorliegende Buch seine Entstehung. Zwei ehemalige Schüler des Gymnasiums veröffentlichen hier Erinnerungen an alte Kölner Gelehrte und Schulen: Prosessor W. Krafft in Bonn eine Arbeit über "Albert den Großen und seine Stellung zur Wissenschaft seiner Zeit, nach Geschichte und Sage" (S. 107 bis 117), sein Bruder, Pastor K. Krafft in Elberseld, eine Fülle urkundlicher Mittheilungen über Kölner Gelehrte des 16. Jahrhunderts. Wit diesen hat er eine Reihe wichstiger Dołumente zur Resormationszeschichte vereint, die er bei jahrelangen Nachsorschungen in verschiedenen Archiven und Bibliotheken Deutschlands und der Schweiz, besonders in Bremen, Gotha, Bern und Basel gesammelt hat: so bietet sein Buch eine werthvolle Erzgänzung zu seinen früheren, auch in diesen Blättern (24, 206 ff. 34, 203 f.) besprochenen Publikationen.

Wir finden hier Briefe von Erasmus, Reuchlin, 1) Crotus Ru-

<sup>1)</sup> Die S. 11 bis 14 abgebruckten Briefe von Erasmus an Reuchlin und von biefem an Spalatin und Melanchthon find gleichzeitig auch von Geiger in

bianns, Aesticampian, Caparins und Rosellan, von Relaminthon Buger, Capito, Bedio, Steidan, Stanpis, Kartifadt und Beiterburg: fehr mannigfaltig find so die Beziehungen, die bier berührt werden: aber and bier zeigen die mitgetheiten Dofumente und die vielfich weiter aufflarenden Roten des Berausgebers, daß fein Sanptinteneffe der Gelehrten und Kirchengeichichte des Riederrheins gewichmet ift. fin einer gleichzeitig erichienenen Abbandtung der Leitidrift des Bergifchen Geschichtsvereins ') haben Prafft und Crecelius Mittheilumgen ant Geichichte des humanismus am Riederrhein und in Beiffalen. namentlich über A. Beging, hortemus und Rurmellins gemacht: eben in der Erweiterung unierer Reuntnift über die Berjoniichkeiten und Studien theinischer humanisten liegt die hauptbedeutung auch unseres Buches. Lrufft bebt nachdrucklich bervor, dan die Briefe der Dunfelmanner" nicht unfer Urtheit über das damalige Köin bestimmen dürsen: er weift auf die große Bahl "ftrebfamer Ranner und andgezeichneter Schüler" bin, die in dem zweiten Decennium des 16. Subrhunderts fich in Koln aufhielten. Aber gerade auch feine Ritthei= lungen liefern neue Belege dafür, daß nicht durch die maßgebenden Brosefforen der Universität, daß vielmehr durch Brivatvorlesungen das mals das wissenichaftliche Leben in Köln hauptsächlich gefördert wurde. Solche Brivatvortesungen hat damals wahrscheinlich auch Aesticampian. wie Crocus, wie Cajarius dort gehalten. Besonders werthooll find die Auftlarungen, die unfer Buch über den Letztgenannten, den bedeutendften der humanisten des Riederrheins bringt. Schon früher bat Geiger, gang neuerlich Edftein — in feinem Artifel über Cafarius in der denrichen Biographie — der in Gotha befindlichen Briefe von C. gedacht, die für die Beurtheilung des Schreibers wie der von

seinem werthvollen "Briefwechsel Reuchlin's" S. 251, 356, 358 verössentlicht. Ebenso Melanchthon's Brief an Heinrich von Stolberg vom 1. Januar 1544 in den Forschungen zur deutschen Geschichte 16, 19 s. und schon früher von Jacobs in dem Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit 19 (1872), 185. Einzelne Keine Berichtigungen zu dem vorliegenden Buch giebt dessen Besprechung durch M. Lossen, Theologisches Literaturblatt berausgegeben von Reusch 11 (1876) n. 10 c. 224 s.

<sup>1)</sup> Aus Bd. XI der genannten Zeitschrift ist diese Abhandlung, ebenfalls zur Stiftungsseier des Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Köln, auch besonders abgedruckt d. T. Bd.: Beiträge zur Geschichte des Humanismus am Riederrhein und in Westsalen von Pastor A. Krafft und Dr. W. Crecelius. Zweites heit. Elberseld 1875. 67 S. 8.

ihm geschilderten Kölner Verhältnisse von nicht geringer Wichtigkeit; zusammen mit anderen Briefen von und an Casarius sind sie hier Besonders interessant erscheinen mir die Briefe, auerst veröffentlicht. die Cajarius am 20. Dezember 1525 und am 25. Januar 1528 an Johann Lange gerichtet hat. (S. 151 ff. 155 ff.) In dem ersteren wird die Antwort eines Kölner Bürgermeifters, eines vir pius et doctus, auf die Frage erzählt, warum bisher Köln noch nicht für die reine Bredigt des Evangeliums Sorge getragen habe: man habe ge= fürchtet, ne undique ipsa Colonia ab episcopis, qui in circuitu sunt non pauci, molestaretur similiterque et intus tumultuaretur partim civium inter se dissensione partim theologorum improbis clamoribus. Manche, namentlich biographisch-wichtige Rotizen hat Krafft wie in feinen früheren Bublikationen auch in dieser den Kölner Universitäts= akten entnommen; wie mannigfache Aufklärung in diesen Quellen zu finden, zeigt, wie ein Blid in Ennen's Schriften, auch die neueste fleißige Arbeit über Johann Gropper von Lieffem. 1) Es wäre ficher in hohem Grade dankenswerth, wenn Rolner Gelehrte dem von Rrafft geäußerten Wunsch entsprechen wollten, die Matrifel der alten Rölner Universität bis jum Ende bes 16. Jahrhunderts durch den Druck allgemeiner Benutung zugänglich zu machen.

C. Varrentrapp.

Briefe des Aggäus de Albada an Rembertus Adema und Andere aus den Jahren 1579 bis 1584. Herausgegeben von Dr. Ernst Friedländer. Leeuwarden 1874. H. Kuipers. XVIII. u. 149 S. 8.

Richt vielen Lesern der Historischen Zeitschrift dürfte von Aggäus Albada viel mehr als der Name, vielen auch dieser nicht bekannt sein. Auch in der Allgemeinen deutschen Biographie sucht man ihn verzgebens. Und doch ist die Thätigkeit und das Geschick dieses Sohns eines alten friesischen Abelsgeschlechts für die politische wie für die Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts nicht ohne Interesse. Aus Briesen von Biglius ersehen wir, wie hoch dieser die Begabung seines Berwandten schätzte, wie sehr er eben deshalb bedauerte, daß Albada von der katholischen Kirche sich abwandte, ein eifriger Anhänger und Bertreter der Lehren Schwenkselb's wurde. Gerade durch den Einfluß

<sup>&#</sup>x27;) Bon dieser ist bisher im diesjährigen Oster=Programm des Kaiser= Bilhelm=Gymnasiums in Köln nur der erste Theil erschienen: er behandelt Gropper's Familie, seine Jugend, seine Ausdisdung und den Beginn seiner politischen Thätigkeit dis zum Erlaß des Kölner Landrechts von 1538.

von Bigling war er 1561 som Afferior am Kammergericht in Sveier besirvert: er erwarb sich bier den Ruf eines vorzüglichen Juristen: wegen seines Freglanbens demunziert, legte er seine Stelle nieder. In seinen lenten Lebensiahren finden wir ihn hanntlächlich in Köln: als Gesandter der niederlindischen Stände nahm er Theil an dem bier 1579 abgehaltenen Bazifilationstonaren. Sben über diese Beit jeunes Lebens, namentlich über die Kongresiverhandlungen und die darum anknimiende Beiterentwickung der niederlandiichen Linge, wie über die Lülner Sandel der Boer Sahre geben die hier von Friedlander aus dem Anricher Archiv verliffentlichten Briefe manche intereffunte Rachrichten Sehr treffend wird in einem Schreiben vom 11. Januar 1580 die Bebentung des Kongresses gewürdigt. "Die Unsern, fagt Abade. habe ich mermal erinnert, damit fie ire Ratte einmutig und friedlich mit einander beichlöffen. Dit bestettigung folder einhelligkeit wurden fie gegen ihren feinden mechtig genug fein, welche eigentlich in keinem andern dinge des Siens fich vertröften, denn in unfer Swiltum und Barteifchafft, wie ich dann mit gutem grunde wüßte durzuthun, bas pon den Spaniern und denen, jo ihnen zugethan, durch diese beifrumpft anders nicht gesucht worden, denn das sie absonderumg und factionen unter uns erweiten möchten und jo nie den einen theil etlicher maffen contentirt, derielbe von den andern abstunde und inen denn wider solche verhälffe." In der That hat bekanntlich gerade der Kölmer Kongrey dagu beigetragen, ben protestantifchen Rorden und ben fintholischen Guden der Riederlande zu trennen und den Swaniern den Separatvergleich mit letterem zu erleichtern. Die letten Briefe unferes Buche, aus dem Rabre 1583 und 1584, find befonders intereffent wegen ihrer Mittheilungen über den Schwentfeldianismus. Friedlander hat durch die Herausache diefer Brieffammlung nur Baufteine für eine Darftellung des Lebens Albada's und der Geschichte feiner Reit" liefern wollen; er fab fich nicht im Stande, mit den Bulfemitteln. über die er in Aurich gebot, selbst eine Biographie zu versanfen. Auf weitere hiefur in Betrackt kommende Quellen ift in der lehrreichen Rezension hingewiesen, die über die vorliegende Schrift Rar Lossen in dem Theologischen Literaturblatt von Reusch 1875 n. 10 c. 218 n. veröffentlicht hat; ein furzer Auffat über Albada findet fich auch bei Goethals. Lectures relatives à l'histoire de sciences en Belgique II (1837), 159 ff.; einen Brief Albada's an Adrian van der Malen von 1573 erwährt Salm in feinem Berzeichniß der Camerarifchen Sammlung S. 214. C. Vpp.

Abhandlungen von Joh. Gust. Dropsen. Zur neueren Geschichte. Leipzig 1876. Beit u. Komp.

Die meisten dieser Aufsätze, welche theils in der Zeitschrift für preußische Geschichte, theils in den Schriften der Berliner Akademie und der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, theils besonders erschienen, sind dem in der neueren Geschichte Forschenden wol bekannt.

Zwei betreffen das 17. Jahrhundert. Der eine, über welchen die H. Z. bereits früher ihre Leser unterrichtete (s. Bd. 5, 525), erweist die Echtheit des sog. Stralendorff'schen Gutachtens; man bedauert, daß der Text der merkwürdigen Urkunde nicht auch der zweiten Aussage beigegeben ist. Der andere enthält die Kritik des Pusendorfischen Werkes über den Großen Kurfürsten; wir ertheilen ihm unter den Stüden der Sammlung unbedenklich den Preis und halten die Lektüre für doppelt sehrreich, wenn man zwischen den Zeilen zu sesen versteht: — mehr als einmal vertheidigt der Autor seine eigene Wethode.

Die Mehrzahl der Abhandlungen beschäftigt sich mit dem 18. Jahrhundert. Es wird die merkwürdige Wiener Allianz des Jahres 1719 awischen dem Raiser, Hannover und Sachsen erörtert, welche — ein Borfviel fpaterer Ereigniffe - ben Belfen Gelegenheit geben follte, fich der benachbarten preukischen Brovinzen zu bemächtigen (f. Geschichte ber preußischen Bolitik 4, 4, 37 ff.); man muß es Dropsen sehr hoch anrechnen, daß er von jeher, unbeirrt durch die in unseren parlamentarischen Kinderjahren modisch gewordene Verherrlichung Englands, den tiefen und unverföhnlichen Antagonismus des Welfenthums gegen Breugen hervorgehoben hat. - Der Auffat "Gin hiftorischer Beitrag zu der Lehre von den Kongressen" erinnert an den im vorigen Jahrhundert vielbesprochenen, auf Berstellung des ewigen Friedens gerichteten Blan bes frangofischen Atademiters Caftel be St. Bierre und bespricht dann Kongresse und Pazifikationsprojekte der Beriode von 1713 bis 1740; unter den letteren verdienen besondere Beachtung der inzwischen in der Geschichte der preußischen Politik 4, 4, 416 f. veröffentlichte Blan der Rardinals-Rongregation und der bes Kardinals Alberoni: "Borschlag, das türkische Reich unter der chriftlichen Potentaten Botmäßigkeit zu bringen." — In dem Artikel "Friedrichs bes Großen politische Stellung im Anfang bes schlefischen Krieges" wendet fich der Autor gegen die Behauptung Ranke's (Breusische Geschichte 2, 325), daß der König, als die Nachricht vom Tode des Kaisers eintraf, nur Gedanken des Friedens gehabt und erst damals den Plan gesaßt habe, sich Schlesiens zu bemächtigen. Eine mehr oder minder scharfe Polemik gegen Kanke geht, wenn wir und nicht irren, durch das ganze Buch. Bei der Besprechung des "Rhmphenburger Bertrages von 1741" ist ihr sogar ein des sonderer Epilog gewidmet; Drohsen hatte die Unechtheit des von Schäser (Zeitschr. f. preuß. Geschichte 2, 280) veröffentlichten Verstrages behauptet, Kanke (Preuß. Geschichte 2, 443) einige Einwenz dungen dagegen gemacht. Sollte nicht irgend ein französischer Forscher — einem deutschen wird es schwerlich gestattet werden — Zutritt zum Pariser Archiv erhalten können, um aus den dortigen Aken eine unansechtbare Lösung der Kontroverse zu geben?

Gine Besprechung bes 1. Bandes der Säuffer'ichen deutschen Geschichte gestaltete fich bem Verfasser zu einem Beitrage "zur Geschichte ber beutschen Bartei in Deutschland." Säuffer hatte betont, daß ber Kürstenbund nur gegründet murde, um den baberischen Ländertausch und ähnliche Uebergriffe des Raifers zu hindern; er hatte davor gewarnt, moderne Reformgebanken in jene Beit zu übertragen, und die Behauptung aufgestellt: "wenn sich Forderungen geltend machten für eine weitere Ausbildung des Bundes, so waren dies patriotische Phantafieen Ginzelner, welche ungehört verklangen." Siergegen richtete fich Dropfen und zeigte aus dem Weimarischen Archiv, daß nach dem Tode Friedrichs des Großen Herzog Karl August auf eine weitere Ausbildung des Bundes drang. Bäuffer hat in den späteren Auflagen seines Buches, dem von Dropfen gegebenen Fingerzeig folgend, ebenfalls die Weimar'schen Aften benutzt und dennoch den angefochtenen Sat in seiner ursprünglichen Fassung steben laffen; wie wir glauben, ganz mit Recht. Denn auch die Vorschläge von Karl August find eben "ungehört verklungen", und wie weit bleiben sie entfernt von den Unions = und Barlamentsideen einer späteren Gpoche! Einer derfelben -- fehr dankenswerth, daß Dropfen ihn vollständig mittheilt — ging darauf aus, die militärische Kraft Deutschlands und die vekuniäre Hollands bergestalt zu vereinigen, daß dauernd deutsche Truppen in den Sold der Staaten treten follten; wie ware das möglich gewesen unter dem Wehrgesetz unserer Freiheitskriege?

Die umfangreichste Abhandlung der Sammlung beschäftigt sich mit der preußischen Politik der Jahre 1830 bis 1832. Das Resultat ist abermals günstig für Friedrich Wilhelm III.; sowol in der fran-

zösischen als in der belgischen Frage benahm er sich echt staatsmännisch und patriotisch. Ueber die Revolutionen des Jahres 1830 hörte man am preußischen Hof sehr keherische Urtheile; Eichhorn gab ganz unsverholen ein Theil der Schuld den Regierungen. Am merkwürdissten ist der Nachweiß, daß Preußen, die Elendissteit der Bundeskriegsverfassung erlennend, schon damals den Versuch machte, die auf wirthsichseltlichem Gebiete bewährte Wethode auf daß militärische zu überstragen; mit der Sendung Rühle's an die süddeutschen Höße wurde 1831 ein praktischer Versuch in dieser Richtung gemacht, welcher aber — dank der Umtriebe Desterreichs — zu keinem bleibenden Ergebniß sührte. Ich darf hinzusügen, daß gleich nach der Errichtung des Bundes Boyen sich über die Folgen eines eigenen Kriegswesens der beutschen Kleinstaaten keinen Fllusionen hingegeben hat.

In den erregten Sommertagen des Jahres 1849 entstand die Broschüre "Preußen und das System der Großmächte", damals als "Gutachten eines Schleswig-Holsteiners" gedruckt. Sie ist eine Art Programm und Rechtsertigung der gothaischen Partei, ein Appell an die preußische Regierung, fortzuschreiten auf der nationalen Bahn, abzulassen von den Halbheiten der Nadowisischen Politik; mit besonsderer Freude und Genugthuung muß der Autor heute auf diese Pundgebung einer vergangenen Spoche zurücklicken.

M. L.

Friedrich der Große in seiner Thätigkeit für den Landbau Preußens. Bon Rudolf Stadelmann. Berlin 1876. Wiegandt, Hempel und Paren.

Wenn man nicht wüßte, daß durch die bekannte Schrift der Physiotraten Mirabeau und Mauvillon De la monarchie prussienne gestissentlich die Meinung erweckt worden ist, Friedrich der Große sei dem Landdau nicht gewogen gewesen, so müßte die weite Verdreitung dieses Jrrthums unbegreislich erscheinen. Wiederholt bekämpst, namentlich von dem wackeren Ködenbeck (Beiträge zur Bereicherung der Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen 2, 431 fs.), ist er doch noch nicht so gründlich ausgerottet, daß eine neue Untersuchung der Frage als überslüssig gelten müßte. Der Versassen der vorliegenden Schrift hat sich dieser Aufgabe mit Fleiß und Geschick unterzogen. Allerdings beherrscht er die gedruckte Literatur nicht vollständig, auch hätte er seinen Stoff insofern besservieben disponiren können, als viele der von ihm dem Texte einverleibten

Urkunden in die Beilagen gehören: aber daß er diese Urkunden ans bem Gebeimen Staats-Archiv an's Licht gezogen und zur Begründung einer gefälligen Darftellung verwerthet hat, bleibt fein großes und bankenswerthes Berbienft. Schon rein menschlich betrachtet, bat es etwas unbeschreiblich Rührendes, die unermüdliche, nie rastende, un= icheinbare Einzelheiten und maßgebende Grundfate mit gleichem Eifer erfaffende Thatigkeit bes Königs zu verfolgen; er erscheint gewiffermaken als der großer Berwalter seines Bolkes, als das haupt einer einzigen Familie. Aber auch auf den Bolitiker, welcher gewöhnt ift. gleichzeitig verschiedene Epochen im Auge zu behalten, wird das Buch ben tiefften Eindrud machen. Einmal zeigt es auf's neue, daß die Stein-Karbenbergische Gesetsgebung mit Richten etwas Unvermitteltes. fonbern bak fie bochft wirkfam, ftellenweise bis in's kleinfte Detail binein porbereitet mar: wir wurden an des Berfaffers Stelle geradezu irgend ein Agrargesets ber späteren Beriode mit den Instruktionen Friedrich's verglichen haben. Sodann aber: welch einen Biderftand fand ber Ronia bei der Durchführung feiner fegensreichen Makregeln! Raum eine wurde nicht jurudgewiesen von benen, welchen fie Segen bringen follte; mehr als ein Dal mußte er zur Androhung von Gewaltmakregeln ichreiten. Rur wer ein Buch wie biefes bier gelesen hat, welches zeigt, daß der Nation die wichtigsten Elemente der Rultur burch ihre Könige zugekommen find, daß fie Saen und Bflügen, Feldund Baldbau, Biefen= und Gartenwirtschaft, ja oft das Feld felbst von dem Monarchen und seinen Beamten überkommen hat, der begreift. daß dies Fürftengeschlecht eine andere Stellung einzunehmen berufen ift, als die Deszendenten irgend einer beliebigen andern tragen, habgierigen, ober gar landesverrätherischen Dynastie.

M. L.

Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelms III. Abhandlungen zur preußischen Geschichte von Max Dunder. Leipzig 1876. Dunder und Humblot.

Auch die meisten dieser Abhandlungen (mit einer Ausnahme zuerst in der Zeitschrift für preußische Geschichte veröffentlicht) sind bereits Gemeingut der Forscher geworden.

Am wenigsten bekannt ist die erste, welche eine Flugschrift des Kronprinzen Friedrich, die Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe behandelt. Der Bersasser zeigt, wie falsch die

bisherige Beurtheilung berselben gewesen; sie ist nicht 1736, sonbern 1738 vollendet, sie ist keine theoretische Erörterung zum eigenem Gesbrauch, sondern eine zum Druck bestimmte Flugschrift, welche darauf berechnet war, die Seemächte für Preußen zu gewinnen, nachdem sich die Unzuverlässigkeit der österreichischen Allianz gezeigt hatte. Der Druck unterdlieb, weil inzwischen Kardinal Fleurh sich Preußen näherte.

In dem folgenden Auffat "die Schlacht von Kollin" wird die Glaubwürdigkeit der königlichen Berichte über dies verhängnißvolle Ereigniß gegen die zahlreichen, von unzufriedenen und mißgünftigen Unterfeldherren ausgegangenen Anfeindungen in Schutz genommen. W. Böhm hat 1871 in der Beitschrift "Im neuen Reich" die Stichshaltigkeit dieser Beweisstührung bezweiselt; Referent, dem es vergönnt war, im Nachlasse Scharnhorst's neues Material über die Kontropverse zu sinden (vergl. Preußische Jahrbücher 33, 343 sl.), steht auf der Seitz Dunder's.

Eine ähnliche "rettende" Tendenz verfolgt die dritte Abhandlung "die Besitzergreifung von Westpreußen", über welche unfre Leser bereits burch das Referat von Lohmeyer (H. Z. 31, 318 ff.) orientirt find. Sie steht in scharfer Opposition zu ben polnischen Quellen, welche - ein fast unerhörter Fall in der Geschichte der Historiographie bie Tradition auch im Lande ber Sieger fast ein Jahrhundert binburch beherrscht haben; namentlich bekämpft sie das Buch von Smitt (Frédéric II., Catherine et le partage de la Pologne), jenes beutschen Beamten in ruffischen Diensten, welcher zu beweisen suchte, "daß Friedrich der erfte Urheber alles deffen fei, mas an Bedrückung ober Beklagenswerthem Bolen zugestoßen sei", welcher fich zu der Behauptung verftieg, der König habe noch mahrend des fiebenjährigen Krieges ben Gebanten der Theilung Bolens gefaßt. Die erfte Thei= lung Bolens war "tein von langer Hand her vorbereiteter Blan, sonbern entsprang als plötlich ergriffenes Austunftsmittel zur Befeitiaung einer großen europäischen Kriegsgefahr, gang so wie es in ben Memoiren Friedrich's erzählt wird, deren Glaubwürdigkeit auch hier auf's glanzendste bestätigt wird" (vergl. Deutsche Rundschau 1. 35).

Für ben bedeutendsten Theil der vorliegenden Publikation muß in jeder Beziehung derjenige gelten, welcher "Preußen während der französischen Oktupation" behandelt. Die hier gewonnenen Resultate, vor allem die gerechtere Würdigung Friedrich Wilhelm III. und Har-

benberg's, find so allseitig anerkannt und haben so fruchtbringend für die fernere Forschung gewirkt, daß wir uns einer eingehenden Anaschse füglich überheben können. Nur darauf sei hingewiesen, daß die Abhandlung, welche in der ersten Austage mit dem Tilsiter Frieden begann, um eine den Greignissen der Jahre 1805 und 1806 gewidmete Einleitung bereichert ist, welche gegenüber dem persönlichen Berhalten des Königs die gleiche rechtsertigende Tendenz versolgt. Auch in den späteren Partien, namentlich in der Geschichte des Jahres 1809, ist manches Detail nachgetragen und erweitert; doch bleibt hier, wie wir wol verrathen dürsen, sür die bevorstehenden Publikationen aus dem Geheimen Staats-Archiv noch eine stattliche Nachlese übrig.

Der Artikel: "Eine Milliarde Kriegsentschädigung, welche Preußen Frankreich gezahlt hat" entstand in jenen Tagen, als das von Deutschland besiegte Frankreich über die Höhe der ihm auserlegten Kontribution wehklagte. Mit welchem Rechte, zeigen die von Duncker besunzten amtlichen Erhebungen. Was Frankreich als Entschädigung für seine Kriegskosten in den Jahren 1806 und 1807 ans Preußen gezogen, beläuft sich auf 1,020,299,494 Francs, d. h. fast 12 BruttosJahreßeinnahmen des Staats. Nach diesem Maßstade hätten 1871 dem französischen Staate 20 Milliarden auserlegt werden können: was er in Wirklichseit zu zahlen hatte, betrug noch nicht 3 BruttosJahreß-Einnahmen.

Ueber die "Mission des Obersten v. d. Knesebeck nach Petersburg", von welcher der Schlußaufsat handelt, haben wir eine theilweis abweichende Meinung im letzten Hefte des vorigen Jahrgangs (H. 3. 36, 556 ff.) zu begründen versucht.

Um das Intercsse zu zeigen, mit welchem wir den Untersuchungen des Versassers gefolgt sind, sügen wir ein paar Berichtigungen hinzu. S. 116 Note muß es heißen: 35, 77 statt 18, 77. Die Schlacht dei Friedland fand nicht am 12., sondern am 14. Juni statt (S. 274). Die Bezeichnung "Großherzogthum" Warschau für "Herzogthum" (S. 285) ist nicht korrekt, wenngleich die Verwechselung sich bereits in gleichzeitigen Aktenstücken sindet. Die auf S. 333 erwähnte Vereindarung ist von Scherbening, Reorganisation der Preußischen Armee 2, 207 veröffentlicht. Boyen war 1811 nicht Hauptmann, sonsdern Major (S. 344). Graf Hardenberg ist nicht erst im Frühjahr 1811 von Münster nach Wien geschickt (S. 407); er war hannoverischer Gesandter am kaiserlichen Hose sein kolles 1, 16 und Hormahr Lebensbilder 1, 53. Major Thile kann

unmöglich Pork am 22. Februar in Marienwerder getroffen haben (S. 491): an diesem Tage berieth der General mit Wittgenstein und Bülow in Konitz (Seydlitz Tagebuch 2, 312). Die im Geheimen Staats-Archiv aufbewahrte Relation Thile's, auf welche sich Dunder bezieht, giebt auch ganz ausdrücklich an, daß die Zusammenkunst vor dem 22. Februar statt fand.

M. L.

Preußen am Abschlusse der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Geschichtliche, kulturhistorische, politische und statistische Rückblicke auf das Jahr 1849. Bon Ferdinand Fischer. Berlin 1876. G. Reimer.

Ein Buch, welches nirgends neue Quellen erschließt, sich auch weder durch Tiese der Auffassung noch durch Schönheit der Darstellung auszeichnet und doch einen gewissen Werth behauptet. Der durch einige ältere Schriften bereits bekannte Autor hat die Zeit, welche er schilbert, selbst als gereister Mann mit erlebt, er hat dann sleißig Zeitsschriften und Zeitungen studirt, auch manches größere seitdem erschienene Buch zu Rathe gezogen: so ist ein Stimmungsbild jener bewegten Tage entstanden, von hoher subjektiver Wahrheit und wol geeignet, dem Nachelebenden die Erfassung einer Epoche zu erleichtern, deren Verständniß schwerer ist, als man gemeiniglich glaubt. Ein gutes Register, bei deutschen Büchern so selten, begrüßt man mit besonderer Genugthuung.

M. L.

Hanfisches Urkundenbuch. Bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Bd. I. Halle 1876. Buchhandlung des Waisenhauses. XVIII u. 524 S. Kl.-Fol.

Fünf Jahre nachdem Wait auf der ersten Jahresversammlung des hansischen Geschichtsvereins die Ausgabe eines hansischen Urtundensbuchs und der späteren Hanserecesse beantragt hatte, haben beide Wünsche ihre thatsächliche Erledigung gefunden. Der Vorstand des Vereins konnte auf der diesjährigen Pfingstversammlung zu Kölnschon den ersten Band der von Dr. G. v. d. Ropp aus Kurland (jetzt Docent in Leipzig) herausgegebenen zweiten Serie der Recesse vorlegen und das unmittelbar bevorstehende Erscheinen des ersten Bandes des Urkundenbuchs ankündigen, dessen Verauften worden war. Dieses höchst ersreuliche Resultat ist allen Betheiligten gleich sehr zu danken: der Rührigkeit des Vorstandes, der pekunären Unterstützung

ber meisten früheren Hansestädte, der historischen Kommission in München, welche die von dem verstordenen Junghans gesammelten und für ihre Abtheilung der Recesse nicht verwerthdaren Materialien zur Verfügung stellte, der Liberalität der Archivvorsteher von den Niederlanden dis nach Reval, vor Allen aber den Herausgebern selbst, welche mit wahrem Feuereiser an die Sache gingen. Ueber ihre für die Zwecke des Urkundenduchs und die Recesse unternommenen Reisen und Vorarbeiten aller Art haben sie selbst in den hansischen Geschichtsblättern regelmäßig Bericht erstattet: die Früchte ihrer hingebenden Thätigkeit aber sollten der Würdigung gerade in der historischen Zeitschrift nicht entbehren. Dieser Pslicht will ich zunächst in Vetress des Urkundenduchs nachkommen.

Ift bas Sammeln bes Stoffes für ein Urfundenbuch immer ein mühleliges Geschäft, so mar es das ganz besonders bier wegen ber Bieles war allerdings ichon ungemeinen Rerftreutheit bes Stoffes. gebruckt, aber in gablreichen Bublikationen verzettelt; Bieles lag noch in ben Archiven: biefes mußte erft noch gehoben, jenes mit ben Origi= nalen verglichen, überall wo möglich auf die alteste Ueberlieferung gurudgeführt werben. Der vorliegende Band giebt nun freilich keine rechte Borftellung von bem, mas auf diese Weise zusammenkam, und feine 1876 Mummern ftellen feineswegs bie Summe beffen bar, mas ber Berausgeber in ben fünf Jahren, die feit ber erften Anregung bes Urfundenbuchs verfloffen find, unter Sanden gehabt hat. Denn ein großer Theil seiner bisberigen Arbeiten wird erst den späteren Banden zu Gute tommen; Anderes aber, mas in ben bier behandelten Reitraum bis zum Jahre 1300 binein fallt, mar als Borarbeit unerläglich, ohne daß es darum nachher im Urfundenbuche felbst Aufnahme au finden brauchte ober gefunden bat. "Diese Borftubien - faat Böhlbaum S. XVI - finden bei bem verfürzten Berfahren (ber Beröffentlichung f. u.), bas ich wählte, nicht immer Ausbruck; auf iebe Urtunde haben fie aber ihren beilfamen Ginfluß genbt."

Was gehörte benn nun in ein hanfisches Urkundenbuch und was nicht? Die Beautwortung dieser Frage hing ab von der Beautwortung der anderen, was unter hansischer Geschichte zu verstehen sei. Die ältere Anschauung, welche das. Handelsgeschichtliche ausschließlich betonte, war schon nach der Ausgabe der älteren Recesse durch Koppsmann nicht mehr zu halten; das leuchtete ein, daß der Bund der Hause zugleich von eminent politischer Bedeutung gewesen ist und zwar nicht blos für die Bertretung der deutschen Interessen nach

Außen hin, fondern gang befonders für Norddeutschland felbst und für die innere Entwicklung desfelben. "Nur unter diefem Gefichtspunkte - meint H. und man mag ihm darin gern beistimmen - wird bereinft eine Sanfegeschichte geschrieben werden konnen, die der Bahrheit der Thatsachen und den neueren Korderungen der Wissenschaft entspricht." Aus folder Auffassung der hanfischen Geschichte ergab fich bann aber auch ber nothwendige Inhalt des Urfundenbuchs ober zunächst seines ersten Bandes, welcher die Borbereitung des späteren großen Bundes bezeugen und in gewiffem Sinne dabin führen foll, wo die Recesse Roppmann's erst anbeben tounten: er mußte das urkundliche Material bringen sowol für das Auftreten und die Ber= einigungen bes beutschen Raufmanns im Auslande, als auch eben fo fehr für die allmählich machsende Verbindung der Bürgerschaften der Aber B. zieht noch ein brittes Moment heran, nämlich bas lübische Recht, und da seine allerdings nur in großen Umrissen auf S. XIII gegebene Darlegung, wie die Ausbreitung dieses Rechts und feine fteigende Geltung zur Feftigung bes Bundes beigetragen hat, gut begründet scheint, wird wol Nichts dagegen eingewendet werben können, daß das Urkundenbuch auch nach diefer Seite bin die Reugniffe zu fammeln bemüht gemesen ift.

Nachdem die drei Hauptgesichtsvunkte, nach welchen der Inhalt bes Urtundenbuchs bemeffen werden mußte, in diefer Beije festgeftellt waren, kam es darauf an, an ihnen so zu sagen die Aufnahme= berechtigung einzelner Gruppen der urfundlichen Ueberlieferung ju Einer ober der Andere wird hier vielleicht nicht gang mit bem Urtheile bes Herausgebers einverstanden sein. Unter den ersten Gefichtspuntt fallen g. B. felbftverftandlich die Privilegien, Freibriefe, Rolls, Standrechtss und andere Erleichterungen, welche dem deutschen Raufmanne braußen zu Theil wurden; meines Grachtens hatten aber aus bemfelben auch die Statuten und Straen ber hanfischen Rontore im Auslande einen Anspruch auf Aufnahme herleiten dürfen, welche 5. ihnen wegen ihres "eigenthümlichen Charafters" verweigert und weil eine Bearbeitung berfelben an anderem Orte bevorstehe. Gintragungen der Stadtbucher find dagegen gewiß mit vollem Rechte bei Seite gelaffen worden; das Sineinziehen derfelben verbot, abgefeben von ihrer Form, schon ihre Maffenhaftigkeit. — Unter ben britten Gefichtspunkt fallen bann unbestritten die Berleihungsurfunden bes lübischen Rechts, wie unter ben zweiten die Zeugnisse über die Einigungen einzelner Stäbte ju beftimmten 3meden, über bie größeren

von Biglius mar er 1561 zum Affessor am Rammergericht in Speier' befördert; er erwarb fich hier ben Ruf eines vorzüglichen Juriften; wegen feines Arrglaubens benunzirt, legte er feine Stelle nieber. In seinen letten Lebensiahren finden wir ihn hauptsächlich in Roln: als Gesandter der niederländischen Stände nahm er Theil an dem bier 1579 abgehaltenen Bazifikationskongreß. Gben über biefe Zeit seines Lebens, namentlich über die Kongrefverhandlungen und die daran anknüpfende Beiterentwicklung ber niederlandischen Dinge, wie über bie Rölner Bandel ber 80er Jahre geben die hier von Friedlander aus dem Auricher Archib veröffentlichten Briefe manche intereffante Nachrichten. Sehr treffend wird in einem Schreiben vom 11. Januar 1580 bie Bedeutung des Kongresses gewürdigt. "Die Unsern, sagt Albada. habe ich mermal erinnert, damit sie ire Rätte einmutia und friedlich mit einander beschlöffen. Mit bestettigung folder einhelligkeit murben fie gegen ihren feinden mechtig genug sein, welche eigentlich in keinem andern binge bes Siegs fich vertroften. benn in unfer Spaltung und Barteischafft, wie ich bann mit gutem grunde wüßte barzuthun, bas pon ben Spaniern und benen, so ihnen zugethan, burch biefe beitumpst anders nicht gesucht worden, denn das fie absonderung und factionen unter uns erweden möchten und fo fie ben einen theil etlicher massen contentirt, derselbe von den andern abstunde und inen dann wider solche verhülffe." In der That hat bekanntlich gerade der Kölner Rongreß dazu beigetragen, den protestantischen Norden und den tatholischen Süben ber Niederlande zu trennen und den Spaniern den Separatvergleich mit letterem zu erleichtern. Die letten Briefe unferes Buchs. aus bem Jahre 1583 und 1584, find besonders intereffant wegen ihrer Mittheilungen über ben Schwenkfelbianismus. Friedlander hat durch die Herausgebe dieser Brieffammlung nur "Baufteine für eine Darftellung des Lebens Albada's und der Geschichte seiner Beit" liefern wollen; er fah fich nicht im Stande, mit ben Sulfsmitteln, über die er in Aurich gebot, selbst eine Biographie zu verfassen. Auf weitere hiefur in Betracht tommende Quellen ift in ber lehrreichen Rezension hingewiesen, die über die vorliegende Schrift Mar Loffen in dem Theologischen Literaturblatt von Reusch 1875 n. 10 c. 218 ff. veröffentlicht hat; ein kurzer Auffat über Albada findet fich auch bei Goethals, Lectures relatives à l'histoire de sciences en Belgique II (1837), 159 ff.; einen Brief Albada's an Abrian van der Mylen von 1573 ermähnt Salm in seinem Berzeichniß ber Camerarischen Sammlung S. 214. C. Vpp.

Abhandlungen von Joh. Gust. Dropsen. Zur neueren Geschichte. Leipzig 1876. Beit u. Komp.

Die meisten dieser Aufsätze, welche theils in der Zeitschrift für preußische Geschichte, theils in den Schriften der Berliner Akademie und der sächsichen Gesellschaft der Wissenschaften, theils besonders erschienen, sind dem in der neueren Geschichte Forschenden wol bekannt.

Zwei betreffen das 17. Jahrhundert. Der eine, über welchen die H. Z. bereits früher ihre Leser unterrichtete (s. Bb. 5, 525), erweist die Echtheit des sog. Stralendorff'schen Gutachtens; man bedauert, daß der Text der merkwürdigen Urfunde nicht auch der zweiten Auslage beigegeben ist. Der andere enthält die Kritit des Pusendorfischen Wertes über den Großen Kurfürsten; wir ertheilen ihm unter den Stüden der Sammlung unbedenklich den Preis und halten die Lektüre für doppelt sehrreich, wenn man zwischen den Zeilen zu sesen verstehet: — mehr als einmal vertheidigt der Autor seine eigene Methode.

Die Mehrzahl der Abhandlungen beschäftigt sich mit dem 18. Jahrhundert. Es wird die merkwürdige Wiener Allianz des Jahres 1719 amischen dem Raiser, Hannover und Sachsen erörtert, welche - ein Borfpiel späterer Ereignisse - ben Belfen Gelegenheit geben sollte, sich der benachbarten preußischen Brovinzen zu bemächtigen (f. Geicidte der preußischen Bolitik 4, 4, 37 ff.); man muß es Dropfen sehr hoch anrechnen, daß er von jeher, unbeirrt durch die in unseren parlamentarischen Kinderiahren modisch gewordene Verherrlichung Englands, ben tiefen und unverföhnlichen Antagonismus des Welfenthums gegen Breugen hervorgehoben hat. - Der Auffat "Ein hifto= rischer Beitrag zu ber Lehre von den Kongressen" erinnert an den im vorigen Sahrhundert vielbesprochenen, auf Berftellung bes ewigen Friedens gerichteten Blan bes frangofischen Atademiters Caftel be St. Bierre und bespricht dann Rongresse und Pazifikationsprojekte ber Periode von 1713 bis 1740; unter den letteren verdienen besondere Beachtung der inzwischen in der Geschichte der preußischen Politik 4, 4, 416 f. veröffentlichte Blan der Kardinals-Kongregation und der bes Kardinals Alberoni: "Vorschlag, das türkische Reich unter ber driftlichen Botentaten Botmäßigkeit zu bringen." — In dem Artikel "Friedrichs des Groken politische Stellung im Anfang des ichlefischen Krieges" wendet fich der Autor gegen die Behauptung Ranke's (Breuipidje Geichichte 2, 325. des der Kimt, nie die Andrecht nem Tode des Kenders einem, nur Gedenken des Fredens gehalt und erk demmis den Kim gefrig diese, sich Schrösens zu demächigen. Eine mehr soer merder ihmer Konmit gegen Ande geht, wenn wer nie nicht irren, durch das zunze Such. Bei der Beisrechung des "Annechendunger Bertrages von 1741" in ihr isgar ein des innerscherer Coudag gewodenet: Tropien hatte der Unechwert des von Schiefer Zewiche, i. vreuß, Geichichte 2, 2900 veröffentlichten Berstrages behanntet, Annte Prenß, Geichichte 2, 4430 ermge Cinnensbungen dagegen gemacht. Sollte under ingend ein französischer Foricher—einem dentichen werd es ichwertlich gestattet werden — Juritit zum Parrier Archiv erhalten fönnen, um aus den dortugen Alten eine anntiechtbare Löfung der Kontroverie zu zeben?

Eine Beiprechung des 1. Bandes der Bauffer ichen deutichen Beidnichte gestaltete nich dem Berfaner zu einem Beitrige "jur Geichichte ber bentichen Bartei in Dentichland." Sauner hatte betont, daß der Fürstenbund nur gegründet wurde, um den baneriichen Landertaufch und aanliche Uebergriffe des Kaifers zu hindern; er batte davor gewarnt, moderne Reformgedanken in jene Zeit zu übertragen, und die Behauptung aufgestellt: "wenn fich Forderungen geltend machten für eine weitere Ausbildung des Bundes, jo waren dies patriotische Phantafieen Einzelner, welche ungebort verklangen." Diergegen richtete fich Tropfen und zeigte aus dem Beimarijchen Archiv, daß nach dem Tode Friedrichs des Großen Bergog Parl August auf eine weitere Ausbildung des Bundes drang. Bauffer hat in den ipateren Auflagen feines Buches, dem von Dropfen gegebenen Fingerzeig folgend, ebenfalls die Weimar'ichen Alten benutt und dennoch den angesochtenen Cat in feiner uriprunglichen Saffung fteben laffen: wie wir glauben, ganz mit Recht. Denn auch die Borichlage von Karl August find eben "ungehört verklungen", und wie weit bleiben fie entfernt von den Unions = und Parlamentsideen einer späteren Epoche! Einer derselben - fehr bankenswerth, daß Dropfen ihn vollständig mittheilt - ging barauf aus, die militarische Kraft Deutschlands und die vekuniare Hollands bergestalt zu vereinigen, daß dauernd deutsche Truppen in den Sold der Staaten treten jollten; wie ware das möglich gewesen unter dem Behrgesetz unferer Freiheitstriege?

Die umsangreichste Abhandlung der Sammlung beschäftigt sich mit der preußischen Politik der Jahre 1830 bis 1832. Das Resultat ist abermals günstig für Friedrich Wilhelm III.; sowol in der französischen als in der belgischen Frage benahm er sich echt staatsmännisch und patriotisch. Ueber die Revolutionen des Jahres 1830 hörte man am preußischen Hof sehr keherische Urtheile; Eichhorn gab ganz unsverholen ein Theil der Schuld den Regierungen. Am merkwürdigsten ist der Nachweiß, daß Preußen, die Elendigkeit der Bundeskriegszverfassung erkennend, schon damals den Bersuch machte, die auf wirthsichaftlichem Gediete bewährte Methode auf das militärische zu überstragen; mit der Sendung Rühle's an die süddeutschen Höße wurde 1831 ein praktischer Versuch in dieser Richtung gemacht, welcher aber dank der Umtriebe Desterreichs — zu keinem bleibenden Ergebniß sührte. Ich darf hinzusügen, daß gleich nach der Errichtung des Bundes Bohen sich über die Folgen eines eigenen Kriegswesens der beutschen Kleinstaaten keinen Flusionen hingegeben hat.

In den erregten Sommertagen des Jahres 1849 entstand die Broschüre "Preußen und das System der Großmächte", damals als "Gutachten eines Schleswig-Holsteiners" gedruckt. Sie ist eine Art Programm und Rechtsertigung der gothaischen Partei, ein Appell an die preußische Regierung, fortzuschreiten auf der nationalen Bahn, abzulassen von den Halbheiten der Radowissischen Politik; mit besons derer Freude und Genugthuung muß der Autor heute auf diese Kundgebung einer vergangenen Spoche zurücklicken.

M. L.

Friedrich der Große in seiner Thätigkeit für den Landbau Preußens. Bon Rudolf Stadelmann. Berlin 1876. Wiegandt, hempel und Paren.

Wenn man nicht mußte, daß durch die bekannte Schrift der Abnfiotraten Mirabeau und Mauvillon De la monarchie prussienne gefliffentlich die Meinung erwedt worden ift, Friedrich der Große fei dem Landbau nicht gewogen gewesen, so mußte die weite Verbreitung unbegreiflich ericheinen. dieses Arrthums Wiederholt namentlich von dem wackeren Röbenbed (Beiträge zur Bereicherung ber Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs bes Großen 2, 431 ff.), ift er doch noch nicht so gründlich ausgerottet, daß eine neue Untersuchung der Frage als überflüssig gelten müßte. Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat sich dieser Aufgabe mit Fleiß und Geschick unterzogen. Allerdings beherrscht er die gedruckte Literatur nicht vollständig, auch batte er seinen Stoff insofern beffer disponiren können, als viele der von ihm dem Texte einverleibten

Urfunden in die Beilagen gehören: aber daß er diese Urfunden aus bem Gebeimen Staats-Archiv an's Licht gezogen und zur Begründung einer gefälligen Darftellung verwerthet hat, bleibt fein großes und bankenswerthes Verdienst. Schon rein menschlich betrachtet, bat es etwas unbeschreiblich Rührendes, die unermüdliche, nie raftende, unicheinbare Ginzelheiten und maggebende Grundfate mit gleichem Gifer erfassende Thatigkeit des Konias zu verfolgen: er erscheint gewissermaßen als der großer Verwalter seines Volkes, als das Saupt einer einzigen Familie. Aber auch auf den Politiker, welcher gewöhnt ift. gleichzeitig verschiedene Epochen im Auge zu behalten, wird das Buch ben tiefften Eindruck machen. Einmal zeigt es auf's neue, bag bie Stein-Bardenbergische Gesetgebung mit Richten etwas Unvermitteltes. fondern daß fie höchft wirtfam, ftellenweise bis in's kleinfte Detail hinein vorbereitet war; wir wurden an bes Berfaffers Stelle geradezu irgend ein Agrargeset ber späteren Beriode mit den Anstruktionen Friedrich's veralichen haben. Sodann aber: welch einen Widerstand fand ber Rönig bei der Durchführung feiner fegensreichen Magregeln! Raum eine murbe nicht zurudgewiesen von benen, welchen fie Segen bringen follte; mehr als ein Mal mußte er zur Androhung von Gemaltmaßregeln schreiten. Rur wer ein Buch wie biefes bier gelesen hat, welches zeigt, daß der Nation die wichtigsten Elemente der Kultur burch ihre Könige zugekommen find, daß fie Saen und Bflügen, Feldund Waldbau, Wiesen= und Gartenwirtschaft, ja oft das Feld selbst von dem Monarchen und seinen Beamten überkommen bat, der begreift. daß dies Fürstengeschlecht eine andere Stellung einzunehmen berufen ift, als die Deszendenten irgend einer beliebigen andern trägen, babgierigen, ober gar landesverrätherischen Dynaftie.

M. L.

Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelms III. Abhandlungen zur preußischen Geschichte von Max Dunder. Leipzig 1876. Dunder und Humblot.

Auch die meisten dieser Abhandlungen (mit einer Ausnahme zuerst in der Zeitschrift für preußische Geschichte veröffentlicht) sind bereits. Gemeingut der Forscher geworden.

Am wenigsten bekannt ist die erste, welche eine Flugschrift des Kronprinzen Friedrich, die Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe behandelt. Der Versasser, wie falsch die

bisherige Beurtheilung berselben gewesen; sie ist nicht 1736, sonbern 1738 vollendet, sie ist keine theoretische Erörterung zum eigenem Gebrauch, sondern eine zum Druck bestimmte Flugschrift, welche darauf berechnet war, die Seemächte für Preußen zu gewinnen, nachdem sich die Unzuverlässigkeit der österreichischen Allianz gezeigt hatte. Der Druck unterblieb, weil inzwischen Kardinal Fleury sich Preußen näherte.

In dem folgenden Auflat "die Schlacht von Kollin" wird die Glaubwürdigkeit der königlichen Berichte über dies verhängnißvolle Ereigniß gegen die zahlreichen, von unzufriedenen und mißgünstigen Unterfeldherren ausgegangenen Anseindungen in Schutz genommen. W. Böhm hat 1871 in der Zeitschrift "Im neuen Reich" die Stichshaltigkeit dieser Beweißführung bezweiselt; Referent, dem es vergönnt war, im Nachlasse Scharnhorst's neues Material über die Kontrosverse zu sinden (vergl. Preußische Jahrbücher 33, 343 st.), steht auf der Seitz Duncker's.

Eine ähnliche "rettende" Tendenz verfolgt die dritte Abhandlung "bie Besitzergreifung von Westpreußen", über welche unfre Lefer bereits burch das Referat von Lohmeyer (H. 3. 31, 318 ff.) orientirt find. Sie steht in scharfer Opposition zu den polnischen Quellen, welche - ein fast unerhörter Fall in der Geschichte der Hiftoriographie die Tradition auch im Lande der Sieger faft ein Jahrhundert binburch beherrscht haben; namentlich bekampft sie das Buch von Smitt (Frédéric II., Catherine et le partage de la Pologne), jenes beutschen Beamten in ruffischen Diensten, welcher zu beweisen suchte, "daß Friedrich der erfte Urheber alles beffen fei, was an Bedrückung ober Beklagenswerthem Bolen zugeftoßen fei", welcher fich zu der Behauptung verftieg, der König habe noch mahrend des fiebenjährigen Krieges ben Gebanken ber Theilung Bolens gefaßt. Die erste Theilung Polens war "tein von langer Hand her vorbereiteter Plan, son= bern entsprang als ploblich ergriffenes Auskunftsmittel zur Befeitigung einer großen europäischen Kriegsgefahr, gang so wie es in den Memoiren Friedrich's erzählt wird, deren Glaubwürdigkeit auch hier auf's glänzendste bestätigt wird" (vergl. Deutsche Rundschau 1, 35).

Für den bedeutendsten Theil der vorliegenden Publikation muß in jeder Beziehung derjenige gelten, welcher "Preußen während der französischen Oktupation" behandelt. Die hier gewonnenen Resultate, vor allem die gerechtere Würdigung Friedrich Wilhelm III. und Hars

denberg's, find so allieitig anertanut und haben so fruchtbringend für die fernere Forichung gewirkt, daß wir und einer eingehenden Anastof füglich überheben können. Rur darauf sei hingewiesen, daß die Abhandlung, welche in der ersten Austage mit dem Tilsiter Frieden begann, um eine den Ereignissen der Jahre 1805 und 1806 gewidmete Einleitung bereichert ist, welche gegenüber dem persönlichen Berhalten des Königs die gleiche rechtsertigende Tendenz versolgt. Auch in den sväteren Partien, namentlich in der Geschichte des Jahres 1809, ist manches Tetail nachgetragen und erweitert; doch bleibt hier, wie wir wol verrathen dürsen, sür die bevorstehenden Publisationen aus dem Geheimen Staats-Archiv noch eine stattliche Rachlese übrig.

Ter Artifel: "Eine Milliarde Ariegsentschößigung, welche Preußen Frankreich gezahlt hat" entstand in jenen Tagen, als das von Deutschland besiegte Frankreich über die Höhe der ihm auserlegten Kontribution wehtlagte. Mit welchem Rechte, zeigen die von Dunder bernutzen amtlichen Erhebungen. Bas Frankreich als Entschäbigung für seine Ariegskosten in den Jahren 1806 und 1807 aus Preußen gezogen, beläuft sich auf 1,020,299,494 Francs, d. h. saft 12 Brutto-Jahreseinnahmen des Staats. Rach diesem Maßstade hätten 1871 dem französischen Staate 20 Milliarden auserlegt werden können: was er in Birklichseit zu zahlen hatte, betrug noch nicht 3 Brutto-Jahres-Einnahmen.

Ueber die "Mission des Obersten v. d. Knesebed nach Petersburg", von welcher der Schlußauffat handelt, haben wir eine theilweis abweichende Meinung im letten Hefte des vorigen Jahrgangs (H. B. 36, 556 ff.) zu begründen versucht.

Um das Intercsse zu zeigen, mit welchem wir den Untersuchungen bes Versassers gefolgt sind, sügen wir ein paar Berichtigungen hinzu. S. 116 Note muß es heißen: 35, 77 statt 18, 77. Die Schlacht bei Friedland fand nicht am 12., sondern am 14. Juni statt (S. 274). Die Bezeichnung "Großherzogthum" Warschau für "Herzogthum" (S. 285) ist nicht korrett, wenngleich die Verwechselung sich bereits in gleichzeitigen Aktenstücken sindet. Die auf S. 333 erwähnte Vereinbarung ist von Scherbening, Reorganisation der Preußischen Armee 2, 207 veröffentlicht. Bohen war 1811 nicht Hauptmann, sondern Major (S. 344). Graf Hardenberg ist nicht erst im Frühjahr 1811 von Münster nach Wien geschickt (S. 407); er war hannoversicher Gesandter am kaiserlichen Hose seit 1793, s. Ompteda Politischer Nachlaß 1, 16 und Hormahr Lebensbilder 1, 53. Wajor Thile kann

unmöglich Pork am 22. Februar in Marienwerber getroffen haben (S. 491): an biesem Tage berieth ber General mit Wittgenstein und Billow in Konitz (Setholitz Tagebuch 2, 312). Die im Geheimen Staats-Archiv ausbewahrte Relation Thile's, auf welche sich Dunder bezieht, giebt auch ganz ausdrücklich an, daß die Zusammenkunst vor dem 22. Februar statt fand.

M. L.

Preußen am Abschlusse der ersten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Geschichtliche, kulturhistorische, politische und statistische Rückblicke auf das Jahr 1849. Bon Ferdinand Fischer. Berlin 1876. G. Reimer.

Ein Buch, welches nirgends neue Quellen erschließt, sich auch weber durch Tiefe der Auffassung noch durch Schönheit der Darstellung auszeichnet und doch einen gewissen Werth behauptet. Der durch einige ältere Schriften bereits bekannte Autor hat die Zeit, welche er schilbert, selbst als gereister Mann mit erlebt, er hat dann sleißig Zeitzschriften und Zeitungen studirt, auch manches größere seitdem erschienene Buch zu Rathe gezogen: so ist ein Stimmungsbild jener bewegten Tage entstanden, von hoher subjektiver Wahrheit und wol geeignet, dem Nachslebenden die Erfassung einer Epoche zu erleichtern, beren Verständniß schwerer ist, als man gemeiniglich glaubt. Ein gutes Register, bei deutschen Büchern so selten, begrüßt man mit besonderer Genugthuung.

M. L.

Hanfijches Urfundenbuch. Bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Bd. I. Halle 1876. Buchhandlung des Waisenhauses. XVIII u. 524 S. Kl.-Fol.

Fünf Jahre nachbem Wait auf ber ersten Jahresversammlung bes hansischen Geschichtsvereins die Ausgabe eines hansischen Urkundensbuchs und der späteren Hanserecesse beantragt hatte, haben beide Wünsche ihre thatsächliche Erledigung gefunden. Der Vorstand des Vereins konnte auf der diesjährigen Pfingstversammlung zu Köln schon den ersten Band der von Dr. G. v. d. Ropp aus Kurland (jetzt Docent in Leipzig) herausgegebenen zweiten Serie der Recesse vorlegen und das unmittelbar bevorstehende Erscheinen des ersten Vandes des Urkundenbuchs ankündigen, dessen Bearbeitung Dr. Höhlsdaum aus Reval (jetzt Docent in Göttingen) übertragen worden war. Dieses höchst ersreuliche Resultat ist allen Vetheiligten gleich sehr zu danken: der Kührigkeit des Vorstandes, der pekuniären Unterstützung

der meisten früheren Hansestädte, der historischen Kommission in München, welche die von dem verstorbenen Junghans gesammelten und für ihre Abtheilung der Recesse nicht verwerthbaren Materialien zur Verfügung stellte, der Liberalität der Archivvorsteher von den Niederlanden dis nach Reval, vor Allen aber den Herausgebern selbst, welche mit wahrem Feuereiser an die Sache gingen. Ueber ihre für die Zweck des Urkundenduchs und die Recesse unternommenen Reisen und Vorarbeiten aller Art haben sie selbst in den hansischen Geschichtssblättern regelmäßig Vericht erstattet: die Früchte ihrer hingebenden Thätigkeit aber sollten der Würdigung gerade in der historischen Zeitschrift nicht entbehren. Dieser Pflicht will ich zunächst in Vetress des Urkundenduchs nachkommen.

Mit das Sammeln des Stoffes für ein Urfundenbuch immer ein mühseliges Geschäft, so mar es das gang besonders hier wegen ber ungemeinen Zerstreutheit bes Stoffes. Bieles war allerdings schon gebruckt, aber in zahlreichen Rublikationen verzettelt; Bieles lag noch in den Archiven: Diefes mußte erft noch gehoben, jenes mit den Originalen verglichen, überall wo möglich auf die altefte Ueberlieferung gurudgeführt werden. Der vorliegende Band giebt nun freilich feine rechte Vorstellung von dem, was auf diese Weise zusammenkam, und feine 1376 Rummern ftellen feineswegs die Summe deffen bar, mas der Herausgeber in den fünf Jahren, die feit der ersten Anregung bes Urkundenbuchs verflossen find, unter Händen gehabt hat. ein großer Theil seiner bisherigen Arbeiten wird erst den späteren Banden zu Gute kommen; Anderes aber, was in den hier behandelten Reitraum bis zum Sahre 1300 hinein fällt, war als Borarbeit unerläßlich, ohne daß es darum nachher im Urkundenbuche selbst Aufnahme zu finden brauchte oder gefunden hat. "Diese Borstudien — sagt Höhlbaum S. XVI — finden bei dem verfürzten Berfahren (ber Beröffentlichung f. u.), das ich wählte, nicht immer Ausdruck; auf jede Urkunde haben fie aber ihren heilfamen Ginfluß geübt."

Was gehörte benn nun in ein hansisches Urkundenbuch und was nicht? Die Beantwortung dieser Frage hing ab von der Beantwortung der anderen, was unter hansischer Geschichte zu verstehen sei. Die ältere Anschauung, welche das. Handelsgeschichtliche ausschließlich bestonte, war schon nach der Ausgabe der älteren Recesse durch Koppsmann nicht mehr zu halten; das leuchtete ein, daß der Bund der Hanse zugleich von eminent politischer Bedeutung gewesen ist und zwar nicht blos für die Vertretung der deutschen Interessen nach

Außen bin, fondern gang besonders für Norddeutschland felbst und für die innere Entwicklung desfelben. "Nur unter diesem Gefichtspuntte — meint H. und man mag ihm darin gern beistimmen — wird bereinst eine Sansegeschichte geschrieben werden konnen, die der Bahrbeit der Thatsachen und den neueren Forderungen der Wissenschaft entspricht." Aus folcher Auffassung der hansischen Geschichte ergab fich dann aber auch der nothwendige Inhalt des Urkundenbuchs oder zunächst seines ersten Bandes, welcher die Borbereitung des späteren großen Bundes bezeugen und in gewiffem Sinne dabin führen foll, wo die Recesse Roppmann's erst anbeben tounten: er mußte bas urfundliche Material bringen sowol für das Auftreten und die Bereinigungen des beutschen Raufmanns im Auslande, als auch eben fo fehr für die allmählich wachsende Verbindung der Bürgerschaften der Aber H. zieht noch ein drittes Moment heran, nämlich das lübische Recht, und da seine allerdings nur in großen Umrissen auf S. XIII gegebene Darlegung, wie die Ausbreitung dieses Rechts und feine fteigende Geltung zur Festigung des Bundes beigetragen hat, gut begründet scheint, wird wol Nichts dagegen eingewendet werden können, daß das Urkundenbuch auch nach diefer Seite bin die Beugnisse zu sammeln bemüht gewesen ift.

Nachdem die drei Hauptgesichtsvunkte, nach welchen der Inhalt bes Urtundenbuchs bemeffen werden mußte, in diefer Beife festgeftellt waren. kam es barauf an, an ihnen so zu sagen die Aufnahme= berechtigung einzelner Gruppen der urfundlichen Ueberlieferung zu Einer ober ber Andere wird hier vielleicht nicht gang mit bem Urtheile bes Herausgebers einverstanden sein. Unter den ersten Gefichtspunkt fallen 3. B. felbstverftandlich die Brivilegien, Freibriefe, Boll-, Standrechts- und andere Erleichterungen, welche dem deutschen Raufmanne braußen zu Theil murden; meines Grachtens hatten aber aus bemfelben auch die Statuten und Straen ber hanfischen Kontore im Auslande einen Anspruch auf Aufnahme herleiten dürfen, welche S. ihnen wegen ihres "eigenthümlichen Charafters" verweigert und weil eine Bearbeitung derfelben an anderem Orte bevorstehe. Eintragungen der Stadtbucher sind dagegen gewiß mit vollem Rechte bei Seite gelaffen worden; das Sineinziehen derfelben verbot, abgefeben von ihrer Form, schon ihre Maffenhaftigkeit. — Unter den britten Gesichtspunkt fallen bann unbeftritten die Berleihungsurkunden bes lübischen Rechts, wie unter ben zweiten die Zeugnisse über die Ginigungen einzelner Städte zu beftimmten Zweden, über bie größeren Bündnisse und über das sast unmerkliche Zusammenschließen der letzteren zu dem Gesammtbunde. Schwierigkeiten bereitete hier nur die Entscheidung, ob eine Stadt wirklich als hansisch gelten könne. Der Herausgeber glaubte hier nicht allzu streng sein zu dürsen und behnte seine Sammlung auch auf solche Städte aus, welche, ohne zu den eigentlichen Gliedern des Bundes zu zählen, durch ihren Borort an dem Leben desselben Theil hatten und unter seiner Einwirkung standen. Dieses Berhältniß war freilich ein schwankendes und in verschiedenen Zeiten ein verschiedenes; aber ich wüste doch auch keine besseren Auskunst als die von H. gewählte, besonders da er wohlweislich die weiteren Beziehungen solcher mittelbaren Hansen zu Richthausen ganz von seiner Sammlung ausgeschlossen hat.

Dieje Selbitbeidranfung und dies Manbalten ift nicht ber geringite Borgug, welchen ich an der vorliegenden Arbeit zu rühmen babe. Er zeigt fich u. A. auch in der Ausführung des durch solche Erörterungen umgrangten Brogramme. Babrend mancher Bearbeiter eines Urfundenbuchs badurch zu prunten meint, daß er zur Qual und auf Roften feiner Mitmenichen immer wieder abdruckt, was icon unendlich oft und zuweilen jogar icon beffer gedruckt ift, war H. jo verünndig, fich im Allgemeinen auf Regesten zu beschränten guber ihre Ginrichtung i. S. XVI. und allein ba jum vollen Abdrude ju jehreiten, "wo die Mannigfaltigfeit der in den Urfunden berührten Gegenftande ober das Gewicht ber Einze bestimmungen ober aber die Unerreichbarfeit ober Unguverläffigfeit des früheren Abdrucks es verlangte." Rur baburch und durch die in ben Anführungen bes benütten Das terinis, in der Aufgablung der Drude und in den Anmertungen berridende Anarobeit, Die aber boch nicht Beientliches vermiffen lagt, in es monlich geworden, eine jo bedeutende Angahl von Rummern in einem Bande ju vereinigen. Die Abdrude ber Urfunden ichließen nich abrigens durchaus ben in neuefter Beit mehr und mehr gur Gelmng fommenden befannten Rogein an.

Ten Regesten sind die originalen Datirungen in Klammern beisgefügt, so daß die Reduktion derselben sogleich gedruft werden kann. Sie ist, nach einzelnen Stichproben zu urtheilen, mit Sorgfalt gemacht; in Beziehung jedoch auf die Urkunden des Königs Heinrich III. von England, die hier allerdings ziemtich zahlreich vertreten sind, möchte ich dem Perausgeber ein Bedenken nicht verbergen. Dieser rechnet nämlich offenbar die Regierungsjahre jenes Königs von seiner Krönung an, welche am 28. Oktober 1216 erfolgte, und er kann sich dafür z. B.

auf den mir eben zur Sand liegenden Brindmeier berufen, welcher S. 277 fagt: "In bem Rothen Buche ber Schapkammer (Red book of the exchequer) findet sich folgende Bemerkung: A. D. 1216. "Memorandum, quod data regis Henrici mutuavit in festo apostolorum Simonis et Judae, videlicet 28. die mensis Octobris." ift nun richtig, aber vielleicht nicht für die ganze Regierung Seinrich's III., vielleicht nicht für seine erften fünfzehn Sahre. Matth. Paris, hist, minor, ed. Madden II, 196 faat nämlich ausbrücklich: Nota quod, si computetur illud tempus, scilicet quod fluxerat a festo apost. Simonis et Judae usque ad Natale Domini, pro uno anno per sinodochen, computabitur a Natali proximo sequenti annus secundus et sic deinceps. Et hoc ad titulum erit regnantis; multi enim anni magnificant regem. . . . . Et haec ratio hic tenetur usque ad sextum decimum annum hujus regis. Tunc vero mutatur et deletur tempus particulare pro anno computatum. E3 ware noch zu untersuchen, ob der hier geschilderte Gebrauch nur von Matth. Paris. für feine Arbeiten inne gehalten worden ift ober ob berfelbe ihn etwa aus ber königlichen Ranglei berübergenommen bat. Ru beachten ift dann auch, daß Barthol. de Cotton ed. Luard p. 117 benselben Wechsel in ber Bahlung ber anni regni zu einem anderen Sahre anmerkt: Anno gratiae 1234. Nota, hic ordinem annorum regni regis Henrici III. mutatum esse, scil. ut non computetur pro anno tempus regni sui primitivi a festo apost. Simonis et Judae usque ad Natale.

Wenn ich nun noch auf die trefslichen Register hinweise (S. 469 bis 523: ein Ortsverzeichniß und ein doppeltes Personenverzeichniß, nach Vor= und Zunamen und nach Ständen geordnet), weiß ich nicht mehr viel zur Empfehlung der Sammlung hinzuzussühren, deren korrette Durchführung das vom Hanseverein in den Herausgeber gesetzte Vertrauen vollständig rechtsertigt. Die Ausstattung des Buches ist würdig und geschmackvoll.

Winkelmann.

Herzog Karl von Württemberg und Franziska von Hohenheim. Unter Benützung vieler bisher nicht veröffentlichter Archivalien biographisch dargestellt von E. Belh. Mit dem Portrait Franziska's von Hohenheim, zwei Stammsbäumen 2c. Stuttgart 1876. C. F. Simon. VIII, 264 S.

Ein anmuthiges Buch, welches in lebendiger Beise die Entwidelung und alle Eigenthümlichkeiten bes Verhältnisses zwischen "Karl Bergog" und seinem "Frangele" schildert. Für den Siftoriter find barin von Nugen die tritische Buructweisung mehrerer Sagen, die fich im Lauf ber Reit um jenes Berhältniß gelegt haben, und gablreiche, im Text wie im Anhang gegebene, bisber nicht gedruckte und nicht benutte Archivalien, Briefe, Gebichte und Tagebuchblätter des herzogs und Franzista's. Briefe der Berwandten des herzogs. Gelegenheitsgedichte und eine Feftrede des "Cleven" Friedrich Schiller u. f. w. Auch die farbigen Bilber, welche die Berfafferin von dem Leben und Treiben in Stuttgart und Ludwigsburg, in der Rarlsfonte und in Hobenheim entwirft, werden dem Kachgenoffen willfommen sein. Es ift mit alledem ein schöner Beitrag zur Qulturgeschichte bes 18. Sahrhunderts gegeben. Doch darf der Siftorifer nicht vergeffen, daß das Urtheil über Herzog Rarl, auch hinficktlich der zweiten Salfte feines Lebens, noch von anderen Faktoren abhängt, als fie in diesem Buche berührt find, und daß die Verfasserin nicht durchweg in strengem Sinn Geldichte schreibt, sondern mitunter etwas Bahrheit Es foll bas fein harter Borwurf fein; aber man und Dichtung. muß immerhin im Auge behalten, daß die Verfafferin - in der Art, die Gregorovius liebt, und wenn auch nicht mit so breitem Binfel wie der Geschichtsschreiber Rom's, fo doch ziemlich häufig - seelische Borgange und Buftande, von benen feine Urfunde uns Melbung oder Andeutung giebt, nach ber Muthmaßung, die fich ihr darüber aufgedrängt hat, darzustellen verfucht. Sie verfährt dabei unleugbar mit feinem Tatt, tropbem aber erhebt fich auch manche gewichtiger erscheinende Aeukerung nicht über ben Werth einer Muthmagung,

L. K.

Franz Krones, Handbuch der Geschichte Oesterreichs von der ältesten bis zur neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-Völkerkunde und Knlturgeschichte. I. Bb. (1—7. Lief.) Berlin 1876. Theodald Grieben. (Der Bibliothek für Wissenschaft und Literatur 5. Band.)

Franz Krones, einer der tüchtigsten Geschichtsforscher Desterreichs, ist in der beneidenswerthen Lage, das umfangreiche historische Material der vielsprachigen Länder Desterreichs in gleicher Weise zu beherrschen. Seine Arbeit hat praktische Verwendbarkeit zum Ziele, aber nicht zum ausschließlichen; sie ist durchaus von wissenschaftlichem Ernste getragen und bewegt sich in der That auf der Höhe der bisherigen Errungenschaften geschichtlicher Forschung.

Bon den siebenzehn Licferungen, auf welche das gesammte Werk berechnet ist, sind bisher sieben erschienen, welche ebenso viel Bücher ent-halten. In dem ersten sindet sich eine vortressiche Uebersicht der österreischischen Geschichtsschreibung von den Anfängen derselben bis auf unsere Tage. Mit Recht hat der Versasser das Jahr 1526 zum Ausgangspunkte seiner historischen Betrachtungen genommen; die ältere Geschichtsschreibung beschäftigt sich allein mit den Geschicken jener Landschaften, welche 1526 zu einem Staatsganzen vereinigt wurden. Schon frühe machen sich zwei Richtungen geltend: die eine sucht eine Geschichte des Hauss habsdurg zu Wege zu bringen, die andere, von höheren Geschichtspunkten ausgehend, knüpft an Verhältnisse des Alterthums an. Daneben läuft eine dritte Richtung, welche kleinere Perioden umsast oder einzelne historische Persönlichseiten und Verhältnisse berücksichtigt. Nach diesen Gesichtspunkten erörtert der Versasser die bedeutendsten Leistungen vom 16. Fahrhundert die auf unsere Tage.

Das zweite Buch spricht in vier Rapiteln von bem Wefen und ber Behandlung der Geschichte Desterreichs, von der Bodengestaltung, ben ethnographischen und nachbarlichen Berhältniffen besselben. In wenigen Worten tritt ber Verfaffer ben Ansichten jener entgegen, welche die Gefammtstaatsidee Defterreichs als eine bloke Wiltion bezeichnen und dieses Reich einen blogen Mechanismus nennen. Wit Recht wird bervorgehoben, daß diese Soee thatsächlich vorhanden ist und zu ver= ichiebenen Beiten ftarter ober schwächer zum Borfchein kommt. bem 2., 3. und 4. Kapitel des 2. Buches hat Verfasser einen aludlichen Griff gethan. Rum erften Male werden die phufikalischen und ethnoaraphischen Gigenthumlichkeiten des Landes in die Geschichte des letteren, auf welche fie einen wesentlichen Ginfluß üben, eingeführt. Bas die ersteren betrifft, so wird namentlich auf die einzelnen im Laufe ber Reit eingetretenen Beränderungen in den Ruftenbildungen und in der Richtung der Flüsse Rücklicht genommen. Das dritte Buch geht auf die älteste Geschichte Defterreichs ein. Der Verfasser greift viel weiter aus, als dies einst Büdinger gethan, welcher die Urzeit und die Frage nach der Urbevölkerung des österreichischen Landes bei Seite liegen ließ. Das vierte Buch bespricht die "Bölkerwandrung", das fünfte und fiebente die "Anfänge bes mittelalterlichen Staatslebens im "Donaualpenlande" und das "Geschichtliche Leben von 976 bis 1308", während das fechste Buch den historischen Boden Desterreichs behandelt und die Teritorialgeschichte und Ortskunde mit besonderer Rücksicht auf das Mittelalter und die maßgebenden Momente der Kulturgeschichte existent. The Laufellung für unit Julius und Juru penk obereis neuti: für die engelnen Kinden für die benefiende Sineman in der mögekogien Besse neuvenliet, der Sin für fahige für und sindlick

Los i Such idean ar fren myslen ar ien. Im 1. Such hirre nander Kame wengender weider dirien, daneger bernaffer um Son-Beer und Comeinne. Gene 45 ft zu eier Commencier Kiner Reise wit von den Berinfer als Teurich-Billime besendiger 34 remeie mi de Correle ar Legel's Collinius um Himmer, moiedid é bent . Le en révenue Biline meure ut des Leufde ent n menen emphiener Lex dennot none at es denrit ar idirector - Bene 64 finder für ein langus galannis 1979 finn 1975; ebene fi fi Sene 1% und 139 fam Cris ur eiem Cons. Belleiche hiner drelbe nat Permer's Bemine au Genmuine und Gefindre Gelenhürzers is sies Theies von Loven remoin werder Kinner. Gesz 2.3 hänz viellenfit Hrimitit Frinde: Schwiber und Memornen Forfannen IVI 2 Bis nefunden, funde Sein 204: Dinner, Anime der denicker Geichelbe und die neuene Sindre über we Kominen von Juni Leierenholde Hummanngerfrich 1877. Tie Sársámeie Surreind, Ludium, Ludiud if finn mefe in Ange. Beite 400 hit es ju mien I ficht. Lie germanicht: eine Christian nebergen, if mit um Furotheie. Bulleibt him hier und Chuler Eilin genannt werden finnen, der fich iber diefen Gerenkunt un mehreren Duten rustundu (Siebent, Kedusarda, 2 And. 1 % Kote 1 mit Lekent karamakan 1857 Kr. 14. Sene 572 mi 573 hái é Alea mi him ini Alea mi him

J. Lovern

The History of the Norman Complets of England, his causes and his results by Edward A. Freeman, Vol. V. Oxford 1976, at the Clarendon Press, XL, 2914.

Dies herverragende Werf, das in der Höhrerlichen Zenichnist XIX, 466. XXII, 216. XXV, 157. XXIX, I wiederweit bestrochen warde, sindet nach angerer Haws — der werte Band erschien 1871 — und nachdem seine Ansarbeitung über zehn Jahre in Anspruch genommen, in einem mächtigen legten Bande nunmehr seinem Absching. Tem urbreitunglichen Kan zemäß entirricht derseibe abwickend dem ersten erstenden, während die drei manneren den besonderen Gegenstand der Ansgribe eingehend behandeln. Wie jener die Ursachen

übersichtlich aufbaut, so leitet dieser in immer rascher und knapper werdender Ausschau die Ergebnisse ab. Der Bersasser selber deutet an, daß, wenn ihm Kraft und Leben verbleiben, er aus Bors und Nachzeit der Eroberung gar Manches von Neuem und genauer, als daß gegenwärtige Werk gestattete, zu bearbeiten wünsche. Daran wird sich denn auch die Beurtheilung halten müssen.

Oft genug haben wir auf die vorzüglichen Eigenschaften zum Geschichtsschreiber hingewiesen, welche Freeman in sich vereint, als daß es nöthig wäre zu wiederholen, daß auch der Schlußband auf jeder Seite von den reichen Kenntnissen, von der Sorgfalt die Thatsachen und Schlußfolgerungen zu belegen, von der Energie des Stils und der schwungvollen Uederzeugung Kunde gibt, welche den Verfasser beseelt. Die Anlage dieses letzten Stücks aber bringt es mit sich, daß auch bei allem Glanz der Ausführung das Gegentheil in der Sigenart Freeman's, eine gewisse Einseitigkeit in Untersuchung und Darstellung, ein Hang zu übertreiben und ein leidenschaftlicher Parteistandpunkt mehr als zuvor in die Augen springen, wobei nicht nur die höchste Zier des Geschichtsschreibers, das gleichmäßig ruhige, objektive Urtheil, und selbst die dem Gegenstande möglichst adäquate Darstellung zu kurz kommt, sondern auch Mängel und Versehen im Einzelnen nicht ausbleiben können.

Der Band aliebert sich in sechs Rapiteln (22 bis 27), welche vom Domesday Buch, den drei normännischen Nachfolgern des Eroberers. von den politischen Resultaten der Eroberung, von ihrer Einwirkung auf Sprache und Literatur, auf die Runft und von den Rönigen bes Hauses Anjou bis berab zu Eduard I. handeln. Schließlich füllen nach Weise ber früheren Bande 48 Erfurse nabe an 200 Seiten. Diese an sich schon verschiedenartigen Bestandtheile find nun loder an einander gereiht und nichts weniger als gleichartig in der Ausführung. Der eingehende Auffat über das Domesdan, der im vierten Bande verheißen wurde, wozu ein gutes Drittel der Erturse die Ginzelfrüchte 'eines feltenen Studiums des großen Reichsgrundbuchs bietet. gehört zu dem Beften, was Freeman gemacht bat. Rapitel 26, bas von ber Baufunft, besonders von Entwicklung bes romanischen Still in England im Sinblid auf Rtalien, Frankreich und Deutschland handelt. Auf diesem seinem Lieblingsfelde hat sich der Berfaffer durch eine umfaffende, stets wiederholte und erweiterte Un= schauung in Verbindung mit quellenmäßiger Forschung, wie sie nur ber Historifer üben tann, eine durch verschiedene andere Arbeite :

längst bezeugte Meisterschaft erworben, die ihm Riemand streitig machen kann, die inzwischen auch in einer besonderen Bublikation zum Ausbruck gelangt ift. 1) Bas die übrigen Rapitel betrifft, fo. ge= stehen wir es nur, sinkt ihr Werth in berabsteigender Linie, je nachdem der Geschichtsschreiber zurücktritt und der Gssapist, die bekannte schlagfertige und padende Feder ber Saturdah Review, überwiegt. Es ift ber geschloffenen Ginheit eines historischen Runftwerks menia zuträglich, wenn, was dem Effan wol ansteht, eine Kulle von Bergleichen und Beispielen aus alter und neuer Zeit und mit Borliebe auch, um den Unterschied zwischen insularer und kontinentaler Entwidlung zu betonen, aus der fremdländischen Geschichte berbeigezogen Diese kaleidoskovische Behandlungsweise wird dagegen keineswegs aufgewogen durch den germanischen Batriotismus, der fast einen jeden Sat durchglüht, durch das beständige Bochen auf den niemals auch in Folge der Eroberung nicht abgerissenen, sondern weit eher gefräftigten Faben einer freiheitlichen Tortbildung altenglischer Auftande und durch das ideale freiftaatliche Pild von der Berfassung, welches bem Berfaffer vorschwebt, bei bem ihm jeder Schritt gur Willfur und Eigenmacht nicht nur, sondern felbst die reicher und stärker werdenden Elemente der Verwaltung, der ganze administrative Apparat, welcher boch auch anderen Zwecken als der Freiheit, und zwar höchst nothwendigen und realen zu dienen hat, wenn nicht geradezu verdächtig, so doch beinahe gleichgistig erscheint. Daraus muffen denn sowol ein= seitige Ueberspannung der Auffassung, Vorurtheile und felbst Schrullen. wie auch Unterlassungen nicht geringfügiger Art und allerlei Verftöße Bei aller Achtung vor dem hohen Werthe auch dieses Bandes und Angefichts des Freimuths, dem der Verfaffer felber huldigt, halte ich es denn auch für Freundespflicht, ihm meine Beschwerben an kleinen und großen Ausstellungen barzulegen, in ber Ueberzeugung, daß zahlreiche Geschichtsfreunde Deutschlands, die sein Schaffen mit aufmerksamer Theilnahme begleiten, mir beistimmen werden.

An der Durchforschung des Domesday, der großen Urkunde über die Konfiskation, d. h. das unmittelbare Ergebniß der Eroberung, an der Darstellung des Zustandekommens, der stückweisen und unterschiedlichen Aufzeichnung, der Inhaltsangabe dieses im Mittelalter ganz unvergleichlichen Katasters wird sich im wesentlichen Nichts auss

<sup>1)</sup> Historical and architectural Sketches, chiefly Italian. London 1876.

Höchst energisch bringt Freeman die grundlegenden setzen lassen. Rechtsfiktionen des gewaltigen Herrschers an einer Fülle meisterhaft gewählter Auszüge zur Anschauung. Wilhelm allein ist legitimer Erbe bes frommen Bekenners, er janorirt im Domesdan die Regierungszeit Harold's rechtlich ganz und gar, indem dieselbe bei unvermeiblicher Erwähnung fünftlich umschrieben wird. Er allein ift Berr des Reichsgebiets in der Wiederaustheilung. Bestätigung und Weiterbelehnung aller Theile besselben. Das Königthum selber wandelt fich aus einem Umt in einen Besitz um. Mit Silfe des allerfraf= tiaften vom Eroberer geschaffenen Formalismus beharrt er selber im Mittelpunkt bes Gangen, auf den alle realen Dinge in ihren raumlichen und felbst zeitlichen Beziehungen, alle Angelegenheiten ber Berson bis zu den gewöhnlichen, alltäglichen Regungen des Menschenlebens herab refultiren. Die Urfunden ergeben, wie er in allen Stücken der großen Besitzumwandlung entweder durch seinen liberator und famulus ober mittelft Brief und Siegel verfügt. Andererseits steht gewiß Nichts so fest wie die gleichzeitigen Angaben der soge= nannten angelfächfischen Chronit von den beiden großen Witenagemoten 31 Gloucester und Salisbury, auf benen die Ausführung des Reichs- . arundbuchs beschlossen und Redermann zu Treueid und Mannschaft gegen den mächtigen Herrscher vervflichtet wurde. Nur will mir scheinen. daß Freeman unterlassen hat, aus der Weise der Aufnahme, ber Inquisitio (inquest), nun auch auf den Ursprung des älteften und wichtigften Amts bes normännischenglischen Staats, ber Schapkammer (exchequer) als des unerläglichen Bewahrers des ganzen Systems zu schließen. Allein die Geschichte des Berwaltungsrechts municht ber Verfasser gar nicht zu verfolgen, nicht nur im Gegensate zu Gneift, sondern felbft zu Stubbs, ber in feiner Constitutional History boch mit großer Sorgfalt den Ursprüngen und dem Bachsthum bes Mechanismus ber Verfassung, gleichsam ber Körperbildung nachgeht. ohne welche es keine Beseelung gibt. Freeman sucht dagegen mit Kenereifer den Beweis zu führen, daß die altenglische verfassungs= mäßige Freiheit durch die Eroberung nicht nur nicht gelitten habe, fondern vielmehr aus dem die Grundfesten bes alten nationalen Daseins erschütternden Ereigniß neu gestärtt hervorgegangen sei, indem Sieger und Besiegte viel eber, als gemeinhin angenommen zu werden pflegt, gerade durch ben unrechtmäßigen Zwang von oben zu einer Nation verschmolzen seien. Gben bekhalb ift bem Berfaffer im Bergleich zum vierten Bande die Bewunderung vor Wilhelm dem Großen nur

geftiegen, mährend er für die Monarchie nur geringes Mitgefühl hegt und die unendliche Gestaltung Fraft bes Normannenthums im Gegensat zu ber echt niederdeutschen Formlofigkeit bes angelfächfischen Wefens noch lange nicht genug betont. Bon biefer Tendens aus werben denn auch die Regierungen Bisbelm's II., Heinrich's I. und Stephan's mehr oder weniger eingehend behandelt. Bahrend inden die Ginzeldarafteriftit und die Darftellung ber verfonlichen und politischen Konflitte trefflich wie immer ausfällt, werben boch viel zu gewaltsam alle solche Stellen im Sinne rascher Verschmelzung gedeutet, an benen cs sich um Normanni und Angli, um alienigenae und indigenae, um alte und neue Normannen, um engere oder weitere Anwendung bes Nationalnamens handelt, veral. S. 282, 826, und ber Raffengegensat, wie er in Geset und Rechtsnorm jum Ausbruck tommt, viel zu gering angeschlagen. Ganze Seiten werben an Berspottung Thierry's verschwendet, ber in seiner Histoire de la Conquête gang irrige ethnographische Schlüffe zog, von benen die historische Biffenschaft längst keine Notiz mehr nimmt. Dieselbe Tendenz pflanzt sich in immer wiederkehrenden Schlagworten auch durch das britte, den politischen Resultaten der Eroberung gewidmete Ravitel fort, soweit bie bort angestrebte Beweisführung von ber im Grunde unveränderten Kontinuität der alten Reichsversammlung Raum und Gelegenheit bietet. Sie richtet sich vorzüglich gegen Gneift, der nicht nur das Unglud hatte, fich gelegentlich, was Englander und Normannen betrifft, auf Thierry zu berufen, sondern jene großen Witenagemote von 1085 und 1086 zu übersehen und ftatt beffen, mahrend er die ungerechtfertigte Doctrin John Allen's von der modern parlamentarischen Rompetenz folcher Witenagemote zurückwies, die Kurien des Eroberers und feiner nachsten Nachfolger mit regelmäßig zu Beinachten, Oftern und Pfingften wiederkehrenden Paraden zu vergleichen, fiehe bas englische Verwaltungsrecht S. 238. Gneift bemerkte inden ausbrudlich. daß die Natur des Staats es mit fich brachte, daß felbst bei folchen Anlässen auch öffentliche Geschäfte zur Berhandlung tamen, mahrend das Uebertriebene in seiner Meinung fürzlich noch von Wait. Deutsche Verfassungsgeschichte VI, 323, zurückgewiesen murbe.1) Aber wie ein= seitig und extrem ist nach der anderen Seite das Berfahren Freeman's. Aus Wilhelm's II. Zeit begegnen keine bestimmten Angaben

<sup>1)</sup> Freeman hat nur die ersten Bande dieses Werks benutzt, die ihm für eine Epoche kaum etwas bieten konnten.

über Zusammensetzung und Befugniß der Reichsversammlung, etwas mehr vielleicht über seinen Nachfolger namentlich in Berbindung mit dem Regierungsantritt Beinrich's I. Die Anarchie, das tumultuarische Kauftrecht, in welches ber Staat gar unter Stephan umschlug, schilbert ber Verfasser selber mit Vorliebe aus den braftischen Worten ber Chronit, ohne jedoch die einschlagenden Worte eines Reitgenoffen. Beinrich's von huntingbon, unter dem Jahre 1139 1) herbeizuziehen : ubi autem ad Natale vel ad Pascha fuerit, dicere non attinet. Jam quippe Curiae solennes et ornatus regii scematis ab antiqua serie descendens prorsus evanuerant. Bis Heinrich II. auf ben Reichstagen von Clarendon und Northampton 1164 (Notablenversammlungen nennt sie Gneift, um ihren neuen Typus zu bezeichnen) seine epochemachende Gesetzgebung begann, ist doch mabrend fast eines Menschenalters fehr wenig in Uebereinstimmung zwischen dem Könige und irgend einer Fortsetzung der alten Bolksversammlung regiert worden und muß die gerühmte Kontinuität bes Großen Raths bes Reichs nicht wenig gelitten haben. Die vergleichende Bolitik hat vielmehr barauf aufmertfam zu machen, bag bie Rurien ber erften Rönige aus dem Saufe Anjou febr wenig altenglisch anssehen und vielmehr große Aehnlichkeit mit benen ber gleichzeitigen Staufer zeigen. Berfasser bagegen schwelgt in dem bloken Namen: Witan. 3m Gegensat zu Stubbs, ben er the first scholar of our time u. bgl. nennt S. 320, 377, 406, bleibt er bei ber Meinung, daß in altenglischen Tagen jeder freie Mann an den Bersammlungen ber Witan Theil genommen, und daß das im Brinzip mehr oder weniger auch nach der Eroberung der Fall gewesen sei. Mit Borliebe, aber ganz gegen den Sprachgebrauch der Quellen nennt er in der Folge die Mitglieder bes Magnum Concilium bis herab zu Eduard I. Witan, sapientes, ohne im Eifer zu beachten, welche Erklusivität boch gerade im beutschen wie im lateinischen Ausbruck fteckt. Die Unweisen. Ungeeigneten konnte man eben zu keiner Reit brauchen, weber im Witenagemot ber Angelsachsen, noch in Wilhelm's Kurie, noch in ber feit Beinrich II. langfam wieder auffommenden Reichsversammlung. Im Einzelnen aber wird fich nimmermehr nachweisen laffen, daß burch die ungeordneten und vielfach unterbrochenen Versammlungen bes großen Raths zwischen 1066 und 1166 die alten Freiheitsrechte vor der Willfür wesentlich geschützt worden waren. Die Schranken

<sup>1)</sup> Rerr. Anglicarum post Bedam SS. ed. Savile Frankfurt 1601 p. 390.

gegen die Dynastie wurden im Gegentheil durch das Herkommen in der Verwaltung, durch die Routine gezogen, wie Stubbs (Select Charters S. 19 ed. II) sich ausdrückt, Sinrichtungen, an denen sich Wilhelm I. wahrlich nicht das Keinste Berdienst erward. Auf diesem Gebiete vor allen hätte deßhalb versucht werden müssen, für die Fortbauer eines lebendigen Gesichs innerhalb der zerküsteten Ration vom Fortbestande einer temperirenden Mitwirkung freier Klassen aus Gesehen, Urkunden und erzählenden Quesen den Beweiß zu erbringen.

Ru den heften Bartien des der Berfassungsentwicktung gewidmeten Ravitels gehört die Auseinanderfetzung über das Man fendaler Institutionen, welches Wirgelm I. in seinem monarcischen Suftem zuließ, und über beren Beggättniß zu gewissen verwandten Ordnungen ber altenglischen Borzeit. Durchaus verschieden von den gerfebenden Wirtungen bes Lehnswefens auf dem Reftlande fand ber Reudalismus nur in fo weit in bem Inselreiche Gingang, als er zur Rraftigung des Königthums beitrug, welches die heitige Bflicht hatte, die beiden feinbseligen Schichten ber Bevölkerung burch gleiches Recht zu einigen. Es ift burchaus richtig, daß das der normännischen Beriode eigenthumliche Suftem des Ritterlebns nicht plotlich, fondern langfam aufwuchs, indem es die gefährlichften Triebe des kontinentalen Lehnswesens überhaupt bei Seite schob. Name und Beariff von relevium. custodia, maritagium stehen erft fest mit dem bekannten Freibrief aus Beinrich's I. Regierungsanfange, der jene üblen Auswüchse zuerst entschieden verurtheilt S. 374 bis 864. Dagegen will Freeman wiedernamentlich Gneist nicht zugeben, daß das Normannenthum sich dabei auf eine geschloffene, zunächst doch vorwiegend auswärtige Beeresmacht ftüten mußte. Er hatte bei der Gelegenheit den Unterschied zwischen Bolfswehr und Gefolgschaft, expeditio und comitatus, ags. fyrd und here hervorheben muffen, ber boch auf geraume Zeit noch eben so prägnant blieb wie einst in Knut's des Groken Tagen. verhängnisvolle Verschlingung von Amt und Lehn nicht wie anderswo die Wurzeln eines nationalen Staatswesens untergrub, ist gewiß nicht bem unwiderftehlichen Impuls der alten Bolksfreiheit, fondern der unabhängigen Rraft und staatsmännischen Größe einiger Ronige und ihrer Rathe zu verdanken. Mit Recht widmet der Autor der verfassungsgeschichtlich bochst bedeutsamen Regierung des gewaltthätigen Wilhelm Rufus eingehende Aufmerksamkeit. Aber geht er nicht wieder zu weit, wenn er die Anfeodation des geiftlichen und weltlichen Landbesites einzig und allein dem rücksichtslosen Diener des Königs Ranulf

Klambard, dem nachmaligen Bischof von Durham, zu Aweden allgemeiner Erbreffung in die Schuhe schiebt? Es ift das eben so wenig zutreffend wie die Behauptung, daß berfelbe Rathgeber, ber überhaupt mit Borliebe dunkel gemalt wird, die Hauptschulb am Konflikt mit Erzbischof Anselm tragen foll, S. 353, 377, 822. Sicher ift vielmehr das fistalische Prinzip seines Lehnsspftem icon von Wilhelm I. angebahnt worden. Der Umftand, daß das servitium unius militis nicht ausbrücklich im Domesday beschrieben wird, andert daran gar Alls ob nicht der Eroberer bereits durch feine Rirchenpolitik. bie in Bezug auf Trennung der geiftlichen von der weltlichen Surisdiktion doch den hildebrandinischen Forderungen nachgab, den ekklefiaftischen Streit unter seinen Sohnen wie später unter Beinrich II. berbeiführen half. Um wenigsten darf die Beschlagnahme eines durch Todesfall erledigten Bisthums ober Stifts eine willfürliche Reuerung beifen, wie fie aus der Despotie Wilhelm's II. und feines Dieners entsprang und wie es der monchische Ordericus Bitalis auffaßt. ift vielmehr wie im frankischen Reich 1) bas gute Recht bes Königs, barüber zu machen, daß das von Laien ausgethane Gut bei Erledigung nicht durch geiftliche Uebergriffe dem Staate vollends entfremdet merbe.

Stubbs' Constitutional History I, 298, 299 hütet sich wol die Sandlungsweise Ranulf Flambard's als eine spontane darzustellen, die in der Politik des Eroberers nicht schon eine Unterlage gehabt batte. Gerade mit diesem Rathgeber eines ffrupelfreien Königs beginnt nun aber unfere Runde von einer bewunderungswürdig geschloffenen Abministration, die von einer großen Beamtenfamilie unter Beinrich I., Stephan und Beinrich II. fortgeführt wird, bem eigentlichen Anochengerüste der Verfassung, wovon Freeman freilich nicht sonderlich viel zu halten scheint. Seinen Anschauungen gemäß spricht er wiederholt aerinaschätig von den Theorien der Juristen, womit er allerdings zunächst die Bertreter des commun law meint, hat aber auch nicht annähernd eine Vorstellung von dem gewonnen, mas in Deutschland Rechtsgeschichte bedeutet. Rein Wunder, wenn nicht nur feine Schilberung der Entwicklung der Aemter und der Berwaltung, insbesondere gegen Gneift gehalten, dürftig und oberflächlich ausgefallen ift, sondern wenn geradezu einseitige und schiefe Urtheile, wie fie aus den mobernen Wirkungen ber Konstitution ober der traditionellen Barteis

<sup>1)</sup> Bait, Deutsche Berfassungsgeschichte VII, 194.

vorstellung über biefelbe entfpringen, oft zum Biberspruch beraus-Bas ift ungeheuerlicher, als wenn S. 411 bie Bertretung ber Städte im Barlament, wie sie querst Simon von Montfort versuchte, dann Eduard I. zuließ, aus uralter Afflamation ber Bürger Londons, die bei Gin- und Absetung Konig Stephan's bezeugt ift. abgeleitet wird. In den Stadten feiner Beimath alfo batte Die alte Bolksgemeinde fortgewaltet wie unter den Bauerschaften der Alven. Die Firma burgi, das Soccage der Immediatstädte, die Ursprünge ber städtischen Rommune erst unter französischer Ginwirfung und Berschmelzung verschiedener Nationalitäten tommen dem gegenüber gar nicht in Betracht. Eben fo wenig wird es bie Rechtsgeschichte billigen, wenn Freeman S. 423 seiner Theorie gemäß die Curia Regis. b. h. den allgemeinen Sof der Normannenkönige, aus dem erft allmählich das oberfte Lehnsgericht und das spätere King's Bench hervorgingen, als einen Ausschuß des Magnum Concilium hinstellt. welches hiftorisch unter biesen Fürsten doch nur höchstens veriodisch an den Hof entboten wurde. Die Herleitung des Geschworenengerichts S. 451, 884 endlich befriedigt am Allerwenigsten, weil ihr nicht nur die rechtswiffenschaftliche Begründung fehlt, sondern von den nach Anlak. Reit und Awed durchaus verschiedenen Ursprüngen ber Civilund Straffury gar keine Notiz genommen wird. Freeman wird daber, fo einfichtsvoll und erfolgreich er felber mit den Galbormen der altenglischen Vergangenheit um die Wette dem Amt der Friedensrichter obliegt und beffen vielseitige Befugniffe aus ber Praxis kennt, ber beutschen Forschung erlauben muffen, sich die rechtsgeschichtliche Unterweisung auch fernerhin bei Gneist und Brunner zu holen. Gern wird man ihm bagegen zugeben, wie unvergleichlich reich und unverlent. fo unendlich viel mehr als bei uns, fich die Substanz bes alt= germanischen Rechts in England trop der Eroberung erhalten hat. Doch darf er nicht verkennen, daß, wie die Form des Prozesses in der Folge entschieden normännisch wurde, alle rechtlichen und staat= lichen Clemente des im elften Jahrhundert außerft zerfallenen Angel= sachsenthums erst Gestalt und Form erhielten und zu ihrer wunder= baren Weiterbildung gediehen durch die Eroberung, speziell durch Awanasaewalt von oben.

Was die Quellenkritik betrifft, so lassen sich ebenfalls Ausstels lungen genug erheben, obgleich Freeman zu den in England seltenen Forschern gehört, welchen neue Entdeckungen, sowie von der Fremde dargebotene Hilsmittel nicht leicht entgehen. So hat er den neuers bings wieder aufgefundenen Draco Normannicus und die treffliche Untersuchung von R. Liebermann über die Entstehung des Dialogus de Scaccario zu verwerthen gewußt. Allein aus kleineren Berfeben und einseitiger oder verfehlter Benutung der Quellen läft fich dennoch ein längeres Verzeichniß aufertigen. Vertraut wie wenige mit ber sogenannten angelfächfischen Chronik, beachtet er boch bie entschieben annalistische, je nach Ort und Zeit bochst mannigfaltige Natur bieser trefflichen Sahrbucher nicht mit hinreichend fritischer Strenge. in ihnen, wie es S. 3 beifit, eine mahrend sieben Rahrhunderten ununterbrochene Darftellung des nationalen Daseins vorliegt, hatte nicht ohne die einschränkende Bemerkung gefagt werden follen, daß Alles vor Aelfred " Rompilation sein muß. Auch in dem Rapitel über Sprache und Literatur S. 518 Nr. 3 wird eine dronologisch viel zu weit hinaufreichende Schluffolgerung gezogen. So ungemein lehrreich auch biefe Abhandlung, fie ift boch weder vollständig, noch durchweg korrekt. Der Verfasser meint S. 509, 545, daß die heutigen standinavischen und niederdeutschen Dialette in Vergleich zu den hochdeutschen eben so wenig Flerion bewahrt hatten wie das Englische. also weber die Sprache des Reineke Bos noch das beutige Rieder= fächfische und selbst Flandrische und Hollandische nicht näher angesehn. Dem Angelfächfischen und Altfächsischen wird an den Beisviel halend und heliand S. 518 die alte Gemeinsamkeit nachgerühmt. Aber wo ift gerade dieses Wort lebendiger als im Hochdeutsch Luther's? Frangofisch foll nach S. 508 zeitweise bie Sprache bes hofs, ber leichten Literatur und folder amtlichen Dokumente gewesen sein, welche nicht lateinisch abgefaßt wurden. Die Yearbooks der Gerichtshöfe und die Parlamentsrollen beweisen, daß bis tief in das vierzehnte Rahrhundert herab vorwiegend französisch plaidirt und debattirt wurde. Auf S. 572 hatte bei ber grotesten Form eines Ortsnamens Nicole für Lincoln wol bemerkt werden muffen, daß fie ichon unter Rönig Stephan auf Mungen, alfo gewiffermagen latinifirt vortommt; und S. 583 durfte die dirette Beziehung auf das sprachlich hoch wichtige, gerade aus dem eilften Jahrhundert erhaltene Chanson de Roland nicht fehlen. Dem Verfasser ift S. 533 unentlich um einen Beweis zu thun, daß der große Eduard I gewohnheitsmäßig (habitually) Englisch gesprochen habe. Allein die aus der Chronik des Walter von Hemingford beigebrachte Stelle: et ait Edwardus in Anglico etc.

<sup>1)</sup> Earle's Ausgabe S. IX bezeichnet mit Recht das Jahr 855.

erörtert. Die Darstellung ist nach Inhalt und Form gleich lobenswerth; für die einzelnen Bücher ist die betreffende Literatur in der ausgiebigsten Weise verwerthet, der Stil ist schlicht, klar und sachlich.

Das 6. Buch scheint zu breit angelegt zu sein. 3m 1. Buche batte mancher Name weggelaffen werben durfen, dagegen vermiffen wir Abolf Seite 46 ift zu lesen Bonaventura Bitter. Beer und Camefina. Belzel wird von dem Verfasser als Deutsch-Böhme bezeichnet. Ich verweise auf die Vorrede zu Belzel's Geschichte von Böhmen, woselbit es heifit: "Als ein geborener Böhme erlernte ich das Deutsche erft in meinem erwachsenen Alter, bennoch wage ich es beutsch zu schreiben" - Seite 94 findet sich ein lapsus calami: 1379 flatt 1378; eben= io ift Seite 138 und 139 ftatt Groß zu lefen: Goos. Bielleicht. hätten daselbst auch Maurer's Beiträge zur Geographie und Geschichte Siebenbürgens als eines Theiles von Dacien genannt werben können. Seite 205 hätte vielleicht Baumann's Studie: Schmaben und Alemannen (Forschungen XVI. 2) Blat gefunden, sowie Seite 204: Ufinger, Anfänge ber deutschen Geschichte und die neueste Studie über Die Romanen von Jung (Defterreichische Gymnafialzeitschrift 1876). Die Schreibweise Luitprand, Luitbirga, Luitpold ist kaum mehr am Blate. Seite 439 hat es zu lauten A. Ficker. Daß hermannstadt einst Sibinburg geheißen, ist wol nur Sypothese. Vielleicht hätte bier auch Schuler Liblon genannt werden können, der sich über diesen Gegenstand an mehreren Orten ausspricht (Siebenb. 'Rechtsgesch. 2. Aufl. 1 68 Note 1 und Defterr. Literaturblatt 1857 Nr. 14). Seite 572 und 573 heißt es Alzen und Hann statt Algen und Haan.

J. Loserth.

The History of the Norman Conquest of England, its causes aud its results by Edward A. Freeman. Vol. V. Oxford 1876. at the Clarendon Press (XL. 901).

Dies hervorragende Werk, das in der Historischen Zeitschrift (XIX, 439. XXII, 216. XXV, 187. XXIX, 1) wiederholt besprochen wurde, findet nach längerer Pause — der vierte Band erschien 1871 — und nachbem seine Ausarbeitung über zehn Jahre in Anspruch genommen, in einem mächtigen letzten Bande nunmehr seinen Abschluß. Dem ursprünglichen Plan gemäß entspricht derselbe abwickelnd dem ersten einleitenden, während die drei mittleren den besonderen Gegenstand der Ausgabe eingehend behandeln. Wie jener die Ursachen

übersichtlich aufbaut, so leitet dieser in immer rascher und knapper werdender Ausschau die Ergebnisse ab. Der Versasser selber deutet an, daß, wenn ihm Kraft und Leben verbleiben, er aus Vorz und Nachzeit der Eroberung gar Manches von Neuem und genauer, als daß gegenwärtige Werk gestattete, zu bearbeiten wünsche. Daran wird sich denn auch die Beurtheilung halten nüssen.

Oft genug haben wir auf die vorzüglichen Eigenschaften zum Geschichtsschreiber hingewiesen, welche Freeman in sich vereint, als daß es nöthig wäre zu wiederholen, daß auch der Schlußband auf jeder Seite von den reichen Kenntnissen, von der Sorgsalt die Thatsachen und Schlußfolgerungen zu belegen, von der Energie des Stils und der schwungvollen Uederzeugung Kunde gibt, welche den Berfasser beseelt. Die Anlage dieses letzten Stücks aber bringt es mit sich, daß auch bei allem Glanz der Ausführung das Gegentheil in der Eigenart Freeman's, eine gewisse Einseitigkeit in Untersuchung und Darstellung, ein Hang zu übertreiben und ein leidenschaftlicher Parteistandpunkt mehr als zuvor in die Augen springen, wobei nicht nur die höchste Zier des Geschichtsschreibers, das gleichmäßig ruhige, objektive Urtheil, und selbst die dem Gegenstande möglichst adäquate Darstellung zu kurz kommt, sondern auch Mängel und Versehen im Einzelnen nicht ausbleiben können.

Der Band gliedert sich in sechs Rapiteln (22 bis 27), welche vom Domesday Buch, ben brei normännischen Nachfolgern bes Eroberers. von den politischen Resultaten der Eroberung, von ihrer Einwirfung auf Sprache und Literatur, auf die Runft und von den Königen des Haufes Anjou bis berab zu Eduard I. handeln. Schlieflich füllen nach Weise ber früheren Bande 48 Erfurse nahe an 200 Seiten. Diefe an sich schon verschiedenartigen Bestandtheile sind nun loder an einander gereiht und nichts weniger als gleichartig in der Ausführung. Der eingehende Auffat über das Domesdan, der im vierten Bande verheißen wurde, wozu ein gutes Drittel der Exturse die Ginzelfrüchte eines feltenen Studiums bes großen Reichsgrundbuchs bietet, gehört zu dem Besten, was Freeman gemacht hat. Rapitel 26, das von der Baufunft, besonders von Entwicklung des romanischen Stils in England im Hinblid auf Italien, Frankreich und Deutschland handelt. Auf diesem seinem Lieblingsfelde hat fich der Berfasser durch eine umfassende, stets wiederholte und erweiterte Un= schauung in Verbindung mit quellenmäßiger Forschung, wie sie nur ber Hiftoriter üben tann, eine burch verschiedene andere Arbeite

längft bezeugte Meifterschaft erworben, die ihm Riemand ftreitig machen kann, die inzwischen auch in einer besonderen Bublikation zum Ausbruck gelangt ift. 1) Bas die übrigen Ravitel betrifft, so, ge= fteben wir es nur, finkt ihr Werth in herabsteigender Linie, je nachdem der Geschichtsschreiber zurudtritt und der Gffapist, die bekannte ichlaafertige und vadende Feder der Saturday Review, überwiegt. Es ift der geschlossenen Ginbeit eines bistorischen Runftwerks wenig zuträglich, wenn, was dem Essay wol ansteht, eine Fulle von Beraleichen und Beispielen aus alter und neuer Reit und mit Borliebe auch, um ben Unterschied zwischen insularer und kontinentaler Entwidlung zu betonen, aus ber fremdlandischen Geschichte herbeigezogen Diefe kaleidoskovische Behandlungsweise wird dagegen keineswegs aufgewogen burch ben germanischen Patriotismus, ber faft einen jeden Sat durchalüht, durch das beständige Bochen auf den niemals auch in Folge der Eroberung nicht abgeriffenen, sondern weit eber gefräftigten gaben einer freiheitlichen Tortbildung altenglischer Buftande und durch das ideale freistaatliche Pi'd von der Verfassung, welches bem Verfaffer vorschwebt, bei bem ihm jeder Schritt gur Billfur und Eigenmacht nicht nur, sondern felbst die reicher und ftarker werbenden Elemente der Berwaltung, der ganze administrative Apparat, welcher boch auch anderen Aweden als der Freiheit, und zwar höchst nothmendigen und reglen zu dienen hat, wenn nicht geradezu verdächtig. so doch beinahe gleichgistig erscheint. Daraus muffen benn sowol einseitige Ueberspannung der Auffassung, Vorurtzeile und selbst Schrullen, wie auch Unterlassungen nicht geringfügiger Art und allerlei Verstöße entspringen. Bei aller Achtung vor dem hohen Werthe auch dieses Bandes und Angesichts des Freimuths, dem der Verfasser felber hulbigt, halte ich es denn auch für Freundespflicht, ihm meine Beschwerben an kleinen und großen Ausstellungen barzulegen, in ber Ueberzeugung, daß zahlreiche Geschichtsfreunde Deutschlands, die sein Schaffen mit aufmerksamer Theilnahme begleiten, mir beiftimmen werden.

Un der Durchforschung des Domesday, der großen Urkunde über die Konfiskation, d. h. das unmittelbare Ergebniß der Eroberung, an der Darstellung des Zustandekommens, der stückweisen und unterschieden Aufzeichnung, der Inhaltsangabe dieses im Mittelaster ganz unvergleichlichen Katasters wird sich im wesentlichen Nichts aus-

<sup>1)</sup> Historical and architectural Sketches, chiefly Italian. London 1876.

Höchft energisch bringt Freeman die grundlegenden seken lassen. Rechtsfiftionen des gewaltigen Herrschers an einer Fülle meisterhaft gewählter Auszüge zur Anschauung. Wilhelm allein ist legitimer Erbe des frommen Bekenners, er janorirt im Domesdan die Regie= rungszeit Harold's rechtlich ganz und gar, indem dieselbe bei unvermeidlicher Erwähnung fünftlich umschrieben wird. Er allein ift Berr des Reichsgebiets in der Wiederaustheilung, Bestätigung und Weiterbelehnung aller Theile besielben. Das Königthum felber mandelt Mit Silfe des allerfraf= fich aus einem Umt in einen Befitz um. tigften bom Eroberer geschaffenen Formalismus beharrt er felber im Mittelbunkt bes Ganzen, auf den alle realen Dinge in ihren räumlichen und selbst zeitlichen Beziehungen, alle Angelegenheiten ber Berson bis zu den gewöhnlichen, alltäglichen Regungen des Menschen-Die Urfunden ergeben, wie er in allen lebens berab refultiren. Studen ber großen Besitzumwandlung entweder durch seinen liberator und famulus ober mittelft Brief und Siegel verfügt. Andererseits steht gewiß Nichts so fest wie die gleichzeitigen Angaben der soge= nannten angelfächlischen Chronif von den beiden großen Witenagemoten zu Gloucester und Salisbury, auf benen die Ausführung des Reichs- . arundbuchs beschlossen und Jedermann zu Treueid und Mannschaft gegen den mächtigen Herrscher verpflichtet wurde. Nur will mir scheinen, daß Freeman unterlassen hat, aus der Beise der Aufnahme. ber Inquisitio (inquest), nun auch auf den Ursprung des ältesten und wichtigsten Amts bes normannisch=englischen Staats, ber Schapkammer (exchequer) als des unerläßlichen Bewahrers des ganzen Syftems Allein die Geschichte bes Verwaltungsrechts munscht au ichließen. ber Verfaffer gar nicht zu verfolgen, nicht nur im Gegensate zu Gneift, sondern felbst zu Stubbs, der in feiner Constitutional History boch mit großer Sorgfalt ben Ursprüngen und dem Wachsthum bes Mechanismus der Verfassung, gleichsam der Körperbildung nachgeht, ohne welche es feine Befeelung gibt. Freeman sucht bagegen mit Feuereifer ben Beweis zu führen, daß die altenglische verfassungsmäßige Freiheit durch die Eroberung nicht nur nicht gelitten habe, fondern vielmehr aus dem die Grundfesten des atten nationalen Daseins erschütternden Ereigniß neu geftartt hervorgegangen fei, indem Sieger und Besiegte viel eber, als gemeinhin angenommen zu werden pflegt, gerade burch ben unrechtmäßigen Zwang von oben zu einer Nation verschmolzen seien. Gben dekhalb ist dem Berfasser im Bergleich zum vierten Bande die Bewunderung vor Wilhelm dem Großen nur

ein Borläufer hampben's, ba er fich, wie biefer gegen bas Schiffgelb. gegen ein unrechtmäßig auferlegtes Danegeld erhob. Die pfäffische Ammoralität, mit welcher ber kaum zum Erzbischof Eingesetzte alsbald feinem bisherigen Bufenfreund, dem Könige entgegentritt, um bie äuferften Konsequenzen bes damaligen Detretalrechts zu ziehen, und iebe Gelegenheit zum Streit vom gaun bricht, verschwindet beinabe gang, mahrend wie so oft in der Beife des Fortschritts die Lehre von der freien Rirche im freien Staat durchklingt, was bei einem freudigen Anhänger der anglikanischen Kirchenform besonders auffällig ericeint. Selbstverftanblich fehlt es auch im Einzelnen nicht an Anlak zum Wiberspruch. Es heißt S. 665, Thomas fei beshalb porzüglich in den Tod gegangen, weil zum Brajudig der Rirche von Canterbury die Krönung des jungen Heinrich III. durch den Erzbischof von Port vollzogen wurde. Aber hatte Beinrich II. bei ber letten perfönlichen Begegnung mit feinem Biberfacher nicht ausdrücklich verheißen, jene Rronung gerade burch ihn wiederholen zu laffen?2) Der Tod des heiligen Thomas ift und bleibt die vornehmste Ursache des Krieas der Söhne Rein Rirchenmann verleugnete ichroffer ben Gewider den Bater. horsam gegen Gesete, die er jungft selber schaffen half und übte. Auch wurden die Konstitutionen von Clarendon von Johann von Salisbury nicht angefochten, weil fie eine Reuerung seien. neuerten nur das unter Heinrich I. zwischen Rirche und Staat bestandene Recht. Waren sie vorzeitig, so liegt das doch in letter Linie an der schon von dem Eroberer und Lanfranc aufgerichteten Ordnung. val. S. 675 bis 678. Daß Heinrich II. mit der Assisa Armorum vom Jahre 1181 die alte expeditio (ags. fyrd), die Bolkswehr, neu belebte, ift vollkommen mahr. Aber das Schildgeld (scutagium) kann nimmermehr ein Ersat zugleich für den perfonlichen Lehnsbienst und die ford gewesen sein, wie es S. 674 beift. Ueber Bapft Honorius III. hätte S. 720 wol mit Stubbs' Const. History II, 28 milber geur= theilt werden dürfen, denn sein Vontifikat vermied grundsätzlich die Heftigkeit von Borganger und Nachfolger. An anderer Stelle S. 705 frohlodt Freeman wieder, daß Johann's Unterwerfung unter Innocens III. den Widerstand wider die Rurie angefacht, "welcher die ganze englische Geschichte bis auf biesen Tag auszeichnet." Wie er gelegentlich loyaler Rirchenmanner wie bes Erzbischofs Subert gebenkt, fo kann er S. 717. 1 einen Sieb gegen Rardinal Manning nicht unterdruden.

<sup>1)</sup> Gesch. v. England III, 82 nach Herbert von Bosham.

der neuerdings die Engländer weis machen will. Innocens habe nur bekhalb ihre Magna Charta verflucht, weil er die Freiheitsrechte bei Leibe nicht misbilligt, wohl aber die Art und Weise, mit der sie sich bieselben zu erringen erlaubten. Wenn Freeman aber S. 700 bie Entwicklung so barftellt, als ob England, gegen alle anderen Nationen bevorzugt, ohne viele Gewalt bazu gekommen, so spricht doch allein so ziemlich das ganze 13. Sahrhundert dagegen. Und war etwa die Einsetzung eines Widerstandsausschuffes von 25 Baronen, welche Robann, wenn er bie Magna Charta von Runemede nicht befolgte. nöthigenfalls mit den Baffen zwingen follten, nicht ein Gewaltschritt? Freeman scheint S. 715 auch ihn fast als politische Weisheit zu bewundern. Er vergift, daß, wenn es dabei geblieben wäre. England unvermeidlich in das Schickfal Bolens ober Medlenburgs hatte verfallen muffen. Endlich muß noch gegen S. 729 Einsprache erhoben werden, daß Simon von Montfort und nach ihm Eduard I. durch das Wahlrecht der Städte die größte varlamentarische Reform an-Bas wären fie ohne die Selbstverwaltung und bas gebahnt hätten. lebendige Vertretungsrecht der Grafschaft gewesen? Und wie ist gerade ihr aktives und passives Wahlrecht im Laufe der Jahrhunderte verkümmert und mißbraucht worden, bis erst das modern demokratische Reitalter sich ihrer gegen die aristofratische Selbstverwaltung der Shires annahm.

Ich schließe mit der Bemerkung, daß aller gegen das vortressesses Buch gerichtete Tadel aus dem Gegensaße zwischen Deutscher und Englischer Geschichtsforschung, aus der dem Engländer in Fleisch und Blut übergegangenen Parteinahme entspringt, wo wir Objektivität, die möglichst seidenschaftslose Reproduktion der Hergänge und der Motive verlangen. In Hinsicht auf Fleiß der Forschung, Kraft der Darstellung und Wärme der Ueberzeugung gilt der Ruhm, den Freesman dereits die früheren Bände erworden. Was ist bezeichnender sür den Freund der Freiheit und des Deutschthums als die letzten Worte seines großen Werks? Nicht bis zur Gruft von Westminster will er den Leib des großen Sduard's I. begleiten, sondern nur dis Waltham, "zu jener heiligen Begegnungsstunde großer Todten, als er für einem Augenblick rastete am Grade Harold's."

R. Pauli.

Revue Historique dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez. Première année, 1876. Paris, Germer Baillière et Cie. 8°. Ih. I Heft 1 u. 2, 656 S. Heft 3, 337 S.

Die mahrhaft miffenschaftliche Erforschung ber Geschichte ist feit einigen Rahrzehnten bei unfern Nachbarn jenseits ber Bogefen in idnellem und erfreulichem Aufblüben begriffen. Es giebt jest in Frankreich eine große Menge von Historikern, die fich nicht mehr mit der brillanten Darstellung der geschichtlichen Ueberlieferung oder felbstgeschaffener Phantafiebilber begnügen, sondern mit gründlicher Gelehrsamteit, sorgfältiger Kritik und gewissenhafter Borsicht in die Bergangenheit eindringen und fie ohne Bomp und übermäßigen Schmud ber Rede mit nüchternen und angemeffenen Farben zu schildern suchen. Diese Gelehrten sammeln sich um die für die Erforschung des Mittel= alters rühmlichst wirkende Ecole des chartes, um die Ecole des hautes études, um das große Werk ber Berausgabe ber Documents inédits pour l'histoire de France. Es ist eine neue Schule, Die bier ihr Banner gegen die bisherige mehr belletriftische als wissenschaftliche Behandlung ber Geschichte erhebt, und ihr Muth, ihr Eifer, ihre Regfamteit verdienen um fo größere Anerkennung, je weniger Ermutbigung fie von dem frangofischen Bublitum erfährt. immer noch geneigt, einer glänzenden romanhaft svannenden Erzählung. einer geiftvoll entwickelten Thefe, auch wenn dieselben bes wiffenicaftlicen Untergrundes ermangeln, schnelle Berühmtheit und weite Berbreitung zu gewähren, indessen der ernste, gelehrte und mahrheits= liebende Forfcher felbst den Gebildeten unbekannt bleibt und nur auf ben engern Kreis ber gleichgefinnten Fachgenoffen zu wirken vermag. Und auch lettere stehen mit einander nicht in naber fruchtbringender Bereinigung.

Dieser verdienstvollen Schule wissenschaftlicher Geschichtsforscher will die neugegründete Revue historique zum Organe und zugleich zum Bereinigungspunkte dienen. In der That füllt sie hiermit eine tängst empsundene Lücke aus. Die Revue Archéologique und die Bibliothèque de l'Ecole des chartes behandeln nur ganz spezielle, genau abgegrenzte Gediete; die Revue des Questions historiques hat vorzügliche Mitarbeiter und bringt zum Theil ausgezeichnete Artikel, aber sie ist von durchaus ultramontaner Tendenz: so sehste disher eine Beitschrift, welche die Geschichte im Allgemeinen umfaßte, von wissenschaftlichen Grundlagen ausging und sich doch an ein größeres Publikum wendete, endlich von jeder vorgesaßten politisch = religiösen

Meinung frei mar - turz eine Revue, wie sie in Deutschland die "Hiftorische Reitschrift" ift. — Allerdings beschränkt die Revue historique ihr Gebiet hauptfächlich auf die europäische Geschichte vom Tode Theodofins des Großen bis auf den zweiten Barifer Frieden von 1815. In Anbetracht ber französischen Berhältnisse kann man es nur billigen, wenn fie bie neuesten Ereigniffe von ihren Betrachtungen ausschlieft, und die alte Geschichte pflegt ja ohnehin mehr in vhilologischen und gradiologischen Reitschriften, als in eigentlich historis. ichen behandelt zu werden; doch ift in Bezug auf lettere die Ausschließung nicht absolut, und in den literarischen Uebersichten wird begreiflicher Beise auf diese Grenzen teine Rücksicht genommen. will, nach den Worten des hauptfächlichen Herausgebers. Herrn Monod (I, 35), "die Revue historique nicht allein die Beröffentlichung von felbständigen und ernsthaften Detailarbeiten begunftigen, sondern auch und zwar besonders als Band bienen zwischen allen benjenigen, welche ihre Anftrengungen der umfaffenden und vielseitigen geschichtlichen Forschung widmen, ihnen zum Bewußtsein ihrer Solidarität verhelfen, ihnen genaue und reichliche Angaben über die gegenwärtige Bewegung auf allen ben verschiebenen Gebieten ber historischen Biffenschaften Wir möchten dazu beitragen, durch das Beispiel einer guten Methode die jungen Leute, die in die historische Laufbahn eintreten wollen, zu bilben, ermuthigen und auf dem guten Wege erhalten, wer fich icon barauf befindet, allen zum Mittelpuntte der Bereinigung und Anformation dienen."

Die stattliche Reihe von Mitarbeitern, welche die Revue auf ihren ersten Seiten zu veröffentlichen vermag, giebt uns die Bürgsschaft, daß sie von ihrem hohen Ziele nicht zu weit entsernt bleiben wird; ich führe nur Namen wie Boutaric, Chéruel, Dareste, Delisle, Durun, Gessroh, Littré, Maspero, A. Maury, P. Meyer, G. Paris, Duicherat, Renan, Reuß, Rozière, Taine an, die weit über die Grenzen Frankreichs hinaus guten und vollwichtigen Klang haben.

Die brei ersten Vierteljahrshefte der Revue, die uns bis jett vorliegen, eröffnen das neue Unternehmen in würdigster Weise. Herr G. Monod bringt, zugleich als Programm für seine Zeitschrift, eine kurze Schilderung des "Fortschrittes der historischen Studien in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert", deren Auffassung ich im ganzen nur zustimmen kann. Wie richtig bezeichnet er die Schwächen der landläufigen französischen Historisch mit wenigen Worten (S. 29 f.): "Unsere Geschichtschreiber sind gewöhnlich, selbst die wissensten,

echt Literaten, che fie Gelehrte find. Bigfein in ihren Schriften find there night to wol die Thanischen felbit als die Forme, die fie denielben gegeben haben. Der Beweis dufür ift, daß nie ihre Werte niemals verhenern und umarbeiten, um de mit den Fortickritten der Wiffenichaft in's Gleiche zu ienen. Gie geben fie nach zwanzig Rabren ohne jede Beranderung wieder herans. Und zu der Abmeienheit der wesenichaftlichen Ueberfieserungen, zu den Abwegen der Einbildungsfraft tommen noch die politischen und reilnissen Leidenichaften." Lock verlennt Berr Monod auch die alangenden Borgice der bis berigen frangofischen Geschichtschreibung, die Anregung, die sie nach allen Seiten fin gegeben, nicht. Indem bann die menere, eigentlich wiffenichaftliche Schule der französischen Sistoriter charafterinrt wird. will ihr Herr Monod mit ehrender Beicheidenheit nur zugefleben. eine Reit der Borbereitung, der Ausgrbeitung von Materialien zu fvätern umfaffenderen geschichtlichen Banwerten zu bitden (I, 34). Bielleicht ist diese Bescheidenheit etwas zu weit getrieben. wohlthätig berührt uns die Barteilofigfeit Monod's Deutschland gegensiber, wie wir fie leider bei frangofifchen Gelehrten in der testen Beit nicht gar häufig finden. "Deutschland," beift es G. 27. "hat zumeist die historische Arbeit unseres Jahrhunderts gefördert. Andere Lander konnen Ramen eben fo erlauchter Geschichtschreiber anführen, wie die seinigen; keines aber konnte ihrer eine so große Anzahl nennen, keines kann fich rühmen, so viel zum Fortschritte der Biffenschaft beigetragen zu haben." Bei der Strenge der wiffenichaftlichen Grundläte, die Herrn Monod charafterifirt, ift es nur eigenthsimlich, daß er Richelet ohne Einschränkungen zu den ernsten und treffsichten französischen Sistorikern rechnet: doch ist ja bekannt. wie eng er mit Michelet verbunden war. Ungerecht dagegen ist es unserer Anficht nach, Mignet nur unter die "bewundernswerthen Erzähler" neben Barante und Thiers zu setzen; Wignet hat doch jehr wesentliche Berdienste auch um die Forschung!

Die Reihe der Abhandungen beginnt B. Duruh, indem er mit bekannter Meisterschaft die "Munizipalverwaltung des römischen Reiches in den beiden ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung" behandelt; es ist dies ein Kapitel aus dem noch nicht veröffentlichten sünsten Bande seiner bekannten römischen Geschichte. In das Mittelsalter versetzt uns A. Girh, der in "Gregor VII. und die Bischöse von Terouane" den Widerstand der Bischöse und des Klerus dieser Dibzese gegen den Cölidatszwang und die herrschsüchtigen, gewalts

thätigen Legaten Gregor's VII. schilbert. Die großen Bestrebungen und Rampfe der Beit fpiegeln fich in diefen Streitigkeiten wieder, die nicht nur mit geiftlichen Waffen, sondern auch mit Gewalt und Blut= pergießen ausgefochten murben. So mächtig war ber papitliche Einfluß, daß vier Bischöfe von Terougne hinter einander, tron bes von bem Grafen von Flandern ihnen gewährten Beiftandes, durch die Legaten gestürzt murden: einer ber Bischöfe murde von den Bapftlichen burch gräßliche Mighandlungen in der Kirche felbst tödtlich verwundet. — Dann giebt Thurot eine Reihe furzer "fritischer Studien über die Geschichtschreiber des ersten Rreuzzuges." Für ben beutschen Historiker bringen fie gerade nicht viel Reues; um so wichtiger sind sie für Frankreich, wo man ja — wie die von der Académie des Inscriptions besorgte Ausgabe ber Historiens occidentaux des Croisades hinreichend beweift — von den fritischen Arbeiten Deutschlands über diese Zeit nichts wußte. herr Thurot stimmt in ber Streitfrage über die Gesta Francorum und Tudebod unbebingt für die Originalität ber erftern; er billigt, wenn nicht alle Gründe, Die Sphel und im Anschluß baran Gurewitsch hierfür beigebracht haben, so boch die wichtigsten und führt neue nach derfelben Richtung Den Berfasser ber Gesta halt er übrigens nicht, wie Sphel. für einen Ritter, sondern für einen italienischen Geiftlichen, mas freilich sehr unsicher bleibt. Dann bespricht er die Ausschreiber der Geften. In Betreff Balbrich's v. Bourqueil (Balbr. v. Dol) kommt er nach genauer Vergleichung mit den Gesten, entsprechend den Benediktinern, zu weniger freundlichem Urtheil, als Sybel gefällt hat. Bei Guibert v. Nogent giebt Thurot eine genaue und für Guibert's Wesen belehrende Uebersicht von deffen Zusätzen zu den Gesten. — Die meiften Bearbeiter findet bie neuere Beit. A. Caftan führt uns in "Granvella und der kleine Raiser von Befançon 1518—1538" die Geschichte des Rampfes zwischen den mit kirchlicher Neuerungsfucht verbündeten ftäbtischen Unabhängigkeitsgelüften Befangons gegen ben bortigen Erzbischof und gegen ben ältern Granvella vor. Das Ganze ist nicht sehr wichtig, ba sich ber Streit mehr um personliche Intriguen als große überzeugungsreiche und prinzipielle Gegenfate brehte. - Biel intereffanter ift R. Darefte's erfter Theil einer Abhandlung über "Franz Hotman", auf Grund ber ungebruckten Korrespondenz desselben, von welcher der Verf. 215 Briefe in 13 Bibliotheken und Archiven vorgefunden hat. Hierunter find die Bibliotheken von Gotha und Breslau. Die Archive von München und Stuttgart;

metalian i i men ben Tante in Marianese me Contract States un berte abienta errantita per A militar of the state of the s Lant ac. ex feet fine is an antiffer fortiller & 1200000 Mas in Milliam our commence Linesum the water wigner top the Later. At extending the the State of the state of the new lines are words affecting American time management internities from re II II 🚈 المستعدد الم A British to Burney Burners to the Best of Bes eine Kringan geringe hattenmen un kannafen I. i. . of American Laters 1 A 2 min to married print to one is really, a regularity motion. For it will be the statement With him is a first or it is a state of the comment The en motion having on times are ferrore and time And do to medicione municipe kommunitate, unen une Rent glid eine Reinfehrertichtentenens und die Bernittung Germann b. on both the street mercial - E .- in the miles are proper in the Armenes Such the bender in he are his he wighten beliebe was un weien at mieber it. Man emit n buchens gliches His von der haftinder und Sammunger u Amberd mer Masons pie un ien mintener Charles und ver Medicinger ber Sanziben ber Zemille wenn mit fich mit mit 10 to 1 Monthships in Brief bedreigt. In her bennmen fent met som kolalik, eldpjickenen Lichen der Weisinkunger und der des tout medianidation in facilitation from an automorphism etc. be one . Then has he as there ever extended throughtening sie ille Gie Gerichten gegen ber firmilichen Alfreintemie mit einer 144 batte 1940 febr bas, herr Geffend Galbert unt gam erften Mala brageljorit vo Braugen, bes, im Anichtig in bie Birrier Feirade, 1966 his Prepare bewerten. Freich is bie Dorftellung itmis Agrendentigte, ohne Bertenbang mit ben allgemeinen Greig-Genen intereffenten Beitrag jur Charafterinit Saint-Wemen's lubeit M. Chernel in: "Caint-Simon und Inbois". Befunetlich uberhauft ber geistwolle Memoirenichreiber ben Kardinal mit

<sup>&#</sup>x27;, \$20 leMen, with the Rebuttion der Revue historique dicke unwahre dishonghung beruhingen mich A. d. R.

Schnähungen. hier wird aber nachgewiesen, bag er in Wahrheit bemfelben als eifrigfter und ergebenfter Unbanger gehulbigt hatte und erst bessen Feind wurde (1720), als Dubois ihn von jedem Ginfluffe verbrängte. 1721 verföhnte er sich auf des Regenten Beranlaffung mit Dubois, gegen ben er fich thatfächlich viel weniger ftolz zeigte, als er in seinen Memoiren behauptet. Die Unzuverlässigfeit der lettern stellt sich eben aller Orten beraus, wo man sie mit authentischen Quellen zu veraleichen Gelegenheit bat. — A. Sprel widerlegt in dem Auffat "Sendung des jüngern Custine nach Braunschweig im Sahre 1792" auf Grund ber aus ben Barifer Archives nationales und Archives des affaires étrangères gezogenen Aftenftücke bas Märchen, als hatten bie Gironbiften burch Cuftine bem Berzoge Rarl Ferdinand von Braunschweig die französische Krone an Stelle Ludwig's XVI. angeboten. Der Kriegsminister Narbonne und auf seine Beranlaffung auch Ludwig XVI. felbst wollten vielmehr (Dezember 1791 und Nanuar 1792) ben Bergog wegen seines hoben militärischen Ruhmes und zugleich wegen seines vermeintlichen Ginflusses auf ben Berliner Sof zum Oberfelbherrn ber franzöfischen Streitfrafte machen: waren boch des Herzogs französische Reigungen und "philosophische" Gefinnungen allgemein bekannt! In ber That geben aus Cuftine's Unterredungen mit dem Herzoge des Lettern Sympathien mit der Revolution, wie fie fich bis Ende 1791 entwidelt hatte, deutlich hervor; nur zögernd, nicht grundfätlich und entschieben wies er die ihm von Cuftine überbrachten Anerbietungen gurud. Ameifel haben biefe Unichauungen und Stimmungen lahmend auf seine spätere Kriegsführung in Frankreich zurückgewirkt. — Herr 3. 3. Buiffren beginnt febr verdienstvolle Studien über .. bie Comités ber revolutionären Versammlungen (1789—1795)" burch eine Arbeit über "bas Comité des Aderbaues und bes Sandels". Gegenüber ben bramatischen Szenen ber Revolution, welchen bie meiften von beren Geschichtschreibern ausschlieglich ihre Aufmerksamkeit gewibmet haben, will Berf. die stille, aber höchst wichtige Arbeit ber Comités, in benen die großen sozialen Reformen vorbereitet wurden, icilbern. Sind doch felbst die Baviere des Wohlfahrts = und des Sicherheits-Comités noch nicht bearbeitet. Das Material aber für Die Geschichte ber Comités findet sich — leider sehr lückenhaft theils im Barifer Nationalarchiv, theils in der bisher unbenutten gebrudten Sammlung der Protofolle der großen politischen Berfammlungen seit 1789 — Prototolle, die sich von den Sitzungsberichten

des "Monitenr" durchans untericheiben. Richt weniger als 79 Comités wurden nach einander durch die Konstituante, die Legislative und den Konvent eingelegt; von 40 derielben hat man noch hinreichende Urstunden, um deren Geschichte zu schreiben.

Dieje turze dironologisch geordnete Uebersicht der in den drei erften Seiten der Revne gegebenenen Abhandlungen wird hoffentiich die Reichhaltigkeit, den erniten Charafter, die Rütlickkeit des neuen Unternehmens für die Bissenschaft zur Anschauung bringen. Ich muß es mir verjagen, auch auf die unter den Titeln Variétés und Mélanges zusammengesaften fürzern Auffäte einzugeben, jo viel 3utereffantes zum Theil in demelben geboten wird. Für bas Bulletin historique, die zusammenbangende Darftellung der wichtigften Boraange auf dem Gebiete der historischen Biffenschaften, find in den Sauvtlandern Europas bedeutende Krafte gewonnen worden: wie für Frankreich, außer den Berausgebern Fagniez und Monod, C. de la Berge; für Deutschland unter Andern Otto Hartwig und R. Reuß: für England S. R. Gardiner; für Italien C. Baoli 2c. Frankreich giebt das Bulletin 1) Rekrologe, 2) Uebersicht der geschichtlichen Borlefungen an den bobern Unterrichtsanstalten, 3) offizielle Beröffentlichungen, 4) Breisvertheilungen, 5) Bublitationen der gelehrten Gesellichaften, 6) Berhandlungen der Kongresse, 7) Bibliographie. Sonft mache ich im Bulletin auf die einfichtsvolle (wenn auch nicht vollständige) Uebersicht über die russische geschichtliche Literatur von Herrn Lutschinsty in Kiew, sowie die Darfiellung des Berrn Baoli von dem gegenwärtigen Ruftande der hiftorifden Studien in Italien aufmerkam. — Sehr nütlich ift die Inhaltsangabe für die Recueils périodiques et Sociétés savantes. Indessen muß hier über die allzu große Bernachläffigung der deutschen und der enalischen veriodischen Breffe geklagt werden. Bährend ber Inhalt angegeben wird von 25 französischen, 13 italienischen, 11 schweizer, 8 ruffischen Revues, finden wir im ersten Theile nur drei deutsche (die "Forschungen", die "Hift. Reitschrift" und bas "Archiv für altere beutsche Geschichtskunde"), im dritten Hefte noch zwei weitere (die "Deutsche Rundschau" und die "Auffische Revue") erwähnt, sowie nur fünf englische, unter denen 3. B. die Edinburgh Review und die Quarterly Review fehlen! - Die Comptes-rendus critiques liefern meist recht gute und grundliche Kritiken einzelner Werke; ausnehmen möchte ich 3. B. die lobende Besprechung von Barieu's weniger als mittel= mäßigem, von Fehlern wimmelndem Buche über Guftav Abolf

(II, 268 f.). Der ungenannte Freund Parieu's hält freitich selbst Dürzbourg et Bomberg — Würzburg und Bamberg — für ein und dasselbe Bisthum! — Endlich bildet eine kurze Chronik und Aufsführung der wichtigken jüngst erschienenen Werke den dankenswerthen Abschlüß jedes Heftes der Revue Historique. Je zwei Hefte machen einen Band von ungefähr 40 Bogen auß; der Preis beträgt jährlich für Paris 30, für die Departements und das Ausland 35 Francs, doch werden auch einzelne Hefte zu je neun Francs abgelassen.

Wird, wie vorauszuschen, das neue Unternehmen in dem bisherigen Geiste fortgesetzt, so wird es eine rühmliche Bereicherung der geschichtlichen Literatur bilden und nicht für die französischen Historiker allein, sondern auch international für die französischen und deutschen eine Bereinigung ausmachen. Haben doch schon D. Hartwig und A. Stern größere Arbeiten für die Revue zugesagt, die ihrem ganzen Besen nach nur eine sympathische Aufnahme in den deutschen Fachkreisen sinden kann.

M. P.

A. E. Billault de Gérainville, Histoire de Louis Philippe. Tome III. p. LXIII, 300. Paris 1875.

Die zwei ersten und umfangreichen Bände dieser auf 16 Bände berechneten Biographie, welche in den Jahren 1870 und 1871 erschienen, führten die Erzählung bis zur Thronbesteigung Louis Bbilipp's am 9. August 1830. Der vorliegende britte Band geht nicht weiter als Ende August. Der größte Theil (S. 123 bis 300) ift dem Tode Conde's gewidmet; ber ganze 4. Band, der schon unter der Presse ift, soll den darauf bezüglichen Kriminalprozeß erzählen und die beweisenden Dokumente bringen. Der Verfaffer fagt uns in feiner Einleitung, in der er sich über alle möglichen politischen Fragen auß= läßt, er habe brei Sahre auf die Nachforschungen verwandt, welche biefer britte Band nöthig gemacht; benfelben aber in einem Monat niebergeschrieben — und man merkt es ihm an. Derfelbe ift eben so flüchtig stilisirt und komponirt als die früheren. Biele Geschmadlofiakeiten und Kamiliaritäten bes Ausbruckes, viele unnöthige Reflerionen und Widerholungen hätten ausgemerzt werden können und muffen, wenn der Verfasser sich nicht so sehr bei der Redaktion geeilt batte. Bielleicht auch ware etwas Dekonomie in den Blan des Bandes gekommen, der leider wie seine Vorgänger aller Ordnung und Harmonie entbehrt und die Gegenstände nicht nach ihrer objektiven Wichtigkeit,

sondern einzig nach dem subjektiven Interesse des Berfassers und den ihm gerade mehr oder minder reichtich fliesenden Onellen in uns gleichstem Masse behandelt.

Es ware bocht unbillig, wollte man nicht die, wenigstens sehr ernstlich angestrebte, Unparteilichleit bes Berfaffers anerkennen, ber felbit für feine Gefinnungsgenoffen nicht blind ift, aber feine Schwarzfichtigkeit führt ihn oft ebensoweit und weiter als der blinde Barteigeift den letzten Biographen Louis Philipp's, den flexitalen Crétineau-Joly, geführt: ja zu einer Strenge bes Urtheils, die ihn am Ende in faft allen Handelnden der französischen Geschichte feit 1830 (natürlich mit Ansnahme der "liberalen" Lafavette, Laffitte und Dupont de l'Eure) nur abacicimte Schurten feben lakt. Ebenfo tann man dem unermüdlichen Rleife und der ungeheueren Belesenheit des Berfaffers nicht genng Gerechtigfeit widerfahren laffen, wenn ichon uns die langen Liften von konfultirten Buchern, namentlich deutschen und hotländischen, nicht sonderlich imponiren; er hat fich offenbar alle erdentliche Mühe gegeben, um der Bahrheit auf den Grund zu tommen, und es hat ihm eine Fulle von unedirten Dotumenten bochiter Bichtigfeit zu Gebot geftanden: ungebrudte Korreivondenzen. Rotizen und Memoiren, wie die Dumouriez', Semonville's, Monmerqué's, Boullée's, Guernon-Ranville's, Gittard's u. A., alle moglichen Brozefiaften u. f. w. Namentlich ift es ihm gelungen, die Schredenszeit der Kommune zu benuten, um Bugang zu den bis dabin gang unzugänglichen geheimen Bolizeiarchiven zu erhalten und so burch Abschrift und Auszug einen großen Theil diefer hiftorifden Schatze zu retten, welche befanntlich im Mai 1871 ein Raub der Flammen wurden. Leider fehlt es dem Berfasser an Kritik, und er fichtet oft nicht mit hinlänglicher Strenge Die Spreu vom Beizen. Alles Ungebruckte imponirt ihm und die offenbarfte Barteinahme der Geschichtsschreiber, wie Nettement's ober &. Blanc's, hindert ihn nicht, ihre Aussagen auf Treu und Glauben anzunehmen, wenn fie ihm in ben Rram paffen. Dazu ift er bochft ungenau im Citiren: Drudfehler in Daten und Seitenzahlen kommen faft in jeder Anmertung vor: bann werben Belege citirt, wo es beren gar nicht bedurfte, während andere bedeutsame Thatsachen, Reden ober Briefftellen angeführt werben, ohne daß man erfähre, wo fie hergenommen find. Dazu feitenlange Anführungen im Texte gang befannter Bucher, bie in Redermanns Sand find. Im Gangen herricht bas Interesse für die Anekote und den Standal zu fehr vor, um die ruhige Stimme ber Geschichte jum Bort tommen zu laffen, und die Leidenschaft bes

Schriftstellers — "die sittliche Entrüftung" wollen wir sagen — erlaubt ihm nicht, in der Anekdote das rein psychologische Slement mit künstlerischem Gefallen in's Licht zu setzen. Anekdoten aber und Skandäle, die im Angenblicke die Neugierde reizen können, haben eben gar kein Recht mehr auf das allgemeine Interesse, sobald sie vierzig bis fünfzig Jahre alt geworden sind.

Trot aller dieser Ausstellungen bat bas Buch einen unbestreitbaren Werth für den Geschichtsforscher. So unvollständig im porliegenden Bande die Darftestung der politischen Greignisse unmittelbar nach der Julirevolution ift, so vollständig ift der Hauptgegenstand besfelben, die Ermordung des Herzogs von Bourbon (Condé) behandelt. Auch für diese Episode hat der unermüdliche Forscher (wie im ersten Bande für die "Canonnade de Balmy", die er zuerst unter allen frangofischen Geschichtsschreibern auf ihre wirklichen Berhaltniffe gurudgeführt) vielfache und höchft wichtige neue Dokumente gefunden; darunter por Allem des Appellationsgerichtsrathes und Berichterstatters be la Suprope Brivatnotizen, welche ihm zur Anfertigung seines befannten Berichts, einer mahren Anklageatte, gedient hatten; ein Manustript bes Generals Lambot, eines der vielen Geliebten von Mme. de Feuchères und im Dienfte des Herzogs; endlich und vor Allem die Aussagen Lecomte's, bes Rammerbieners, auf seinem Sterbebette. fagt uns fr. B. in Bezug auf lettere, auf benen boch hauptfächlich feine Anklage beruht, nicht wo er sie gefunden, wie sie abgefaßt worden, wer fie unter bes Sterbenden Dittat niedergefdrieben, welcher Beuge ihre Authenticität beglaubigt. Daß Mme. de Reucheres die Thäterin gewesen, war bis jest die moralische Ueberzeugung fast aller Derer, welche die Thatsachen und die beiden Prozesse (ben Kriminalprozes wie den von den Rohans angestrengten Civilprozeß) studirt hatten, felbst wenn sie nicht wie L. Blanc ober Cretineau-Joly von dem heftiaften Barteihaffe gegen Louis Philipp erfüllt waren. Auch Sr. B. war davon schon überzeugt, ebe er seine "dreisährigen Nachforschungen" anstellte, nach beren Ergebniß allein er seine Meinung gebildet zu haben behauptet: benn icon im zweiten, 1870 gefchriebenen Bande seines Werkes (S. 215) kundigte er an, man werde sehen .. wie der unglückliche Greis . . . erftickt, geschleppt, an dem Fenfterbrehriegel aufgebangt worben von einer unselig geliebten Sand, die ihm, einen Augenblick vorher, faliche Liebkofungen und heuchlerische Reichen einer perfiden Unhänglichkeit gegeben." Seute freilich, wenn anders bie angeführten Quellen wirklich authentisch find, bat Gr. B. Die Schuld

má sacad spein. Spe um dene ma it de un inc entrefte Birtifials sins heiener der Mode de Fenneres der der Bestelen nich seint wer is fan seseinen dag is einen ir Sons Acquectes estr en niche im permanimer. Deur de Aus it mir suma en venire Maure ett 100A rue iche Selima en s in knos sie invendaleie komie. Kill Kill Kindentunger gehr berder dag der Mannt dannis ISBN : les Appropries pour don le les Gentonomère monegone unit un Knapple ISM pie Diermiffache ibner Schapf Se der nache feir de Rome wine nair inner ar inner - Le Lecture devolltandar noch de dan vormandener zonrender Benefie de moher Lutinitic mode avider de Familie l'Indiane une de Mindeur up not und ten bespieler iehonder mer ein indlig genur die Antique per Wirfalmir mer Wirmmenniant mir mir mir Smith elies misabemen we s dem nuch triber mor in I kondie der Bergu von Etemé der lemnigen Theuminne an Diber i Berfoodbrung zu seinen Counter vertrend. Se it ichne mehr ne vernu. 111h ve unparetiche Gechalde fondatter muz der zukimitate Kinar ton Françoise inte sus Usafor we die Jenherrs die ima isundulus us Dentaup u enen öffentider hare reponner, as erfürre Beutlese les ferzogs von Bourdon und pendperine Geieine aller iener Herenberg inspier, as Niedern beihamer har, zum Berkent gelennige, um iemen Soine die Maliamer der annde iden Existed guannemen and he is not hemainin is not Sanction dem But Marie X and der Todaer endum i XVI neimereing bebe-For over Beliebenne en Birte fan nir nivere de Ache wir. 18 kous Boiler american peru war, er, der des Keristenlemetork un die behindere Kenning der Femberes bedig, dieser pr ichneiten, uit er von der benirchennen Sinche des Herpays birte. welche wol zu einer Menderun; des Leitzmenis zu Guriten des unzmehr fon mottelles gewordenen Herpogs von Bordeaux gefährt hitte: bit lide des Abreite des Bringen um jeden Preis verbridern. Sonis Whelve multe beseulen, wie eine Bencheres ein laches Bert überben werte. Bir erwarten mit Spannung ben meiten Bant, melder bie Gelducite bes Kriminalprozeffes bringen ioll und und zu zeigen hut, wie die Indiregierung auf Riederichligen der Unterindung gehelangt, the Reinltatiofigfeit berielben erwirft hat.

R. v. Gebler, Galileo Galilei und die römische Kurie. Nach den authenstischen Quellen. Stuttgart 1876. Cotta. S. IX und 433.

Dom. Berti, il processo originale di Galileo Galilei pubblicato per la prima volta. Roma, Cotta e comp. tipogr. del Senato 1876. p. CXXXVIII. 169.

Mit Scharffinn und Unparteilichkeit, so weit lettere von einem modernen Menschen in dem Falle Galilei gezeigt werden kann, hat R. v. Gebler ben Lebensgang bes groken italienischen Naturforschers auf Grund neuerer urfundlicher Bublikationen verfolgt. Bas ihm bie Unterfuchung erschwerte, war ber Umstand, daß er die Geschichte bes wider Galilei angeftrengten Inquisitionsprozesses aus ben von Marini, und selbst von l'Epinois mangelhaft veröffentlichten Brozeßatten kombiniren mußte; benn nebst biesen fällt als authentische Quelle und als amtlicher Beleg für den Verlauf des empörenden Handels nur noch die von Gherardi veröffentlichte Urkundensammlung ins Gewicht. Was mit foldem Material zu machen war, ift burch Herrn von Gebler gemacht worden, und es liegt nicht an ihm, daß seine Darstellang, in mancher Hinsicht eine sehr gelungene, iu ber Hauptsache ber Gefahr ausgesetzt war, rasch zu antiquiren, wenn erft iene Brozefiatten in ihrer Bollftandigteit vorliegen wurden. Was nun kaum zu erwarten war, ift geschehen: wir haben biese Alten endlich in einer nicht verftummelten Ausgabe, die herr Domenico Berti nach der Sandschrift des Batikanarchivs besorgt hat. einer hiftorischen Ginleitung, die Berr Berti seiner Beröffentlichung beigegeben hat, und in einem offenen Schreiben an Berrn von Gebler, das er als Anhang zum Abdruck bringt, kann sich der Leser über die Bunkte orientiren, betreffs welcher die nun vollständig zu Tage gebrachten Aften nach Meinung des Herausgebers eine der Geblerichen entgegengesetten Anschauung rechtfertigen.

Es kommen hier streng genommen nur zwei Punkte in Betracht, auf die freilich das Hauptinkeresse an dem ganzen Prozesse sich konzentrirt. Erstlich die von Gebler verneinte Frage, ob das Inquisitionsgericht über Galilei die Tortur verhängt habe. Nach Herrn Berti machen die Akten es allerdings im höchsten Grade wahrscheinlich, daß Galilei nicht gefoltert worden ist; allein daß es eine beschlossene Sache war, ihn der Tortur zu unterwersen, darsüber lassen siehen die nicht den mindesten Zweisel aussonnen, das machen sie gewiß. Herr Berti solgert dies aus einer der Urkunden, die

icon bei l'Epinois (hier mit einem plumpen Lesefchler) ju finden ist: außerbem spreche ber Bortlaut bes Urtheils bafür. Urfunde (fie tragt bei Berti Nr. 62 und ift von Gebler S. 419 Unm. nach ber falschen Lesart l'Epinois abgebruckt) laffe uns wiffen, baß ber Bapft angeordnet habe, Galilei mit ber Tortur zu broben. biefe Drohung auch in Ausführung zu bringen, wenn anzunehmen fei, ber fiebzigiährige Gelehrte werbe bie Folter überfteben. Mus bent Wortlaut bes Urtheils aber gebe hervor, daß Galilei's Richter, als fic es unterzeichneten, ber festen Meinung waren, ihr Opfer habe bereits bas Experiment ber Folterung überftanben ober aber — bas Urtheil wurde anticipando zu Papier gebracht — werde es überftehen. Jene Stelle bes Urtheils, wo es heißt : "Wir haben bich, Galilei, dem examen rigorosum unterworfen, und du haft katholisch geantwortet" laffe teinen andern Sinn zu; benn ber Ausbrud examen rigorosum sei der Tortur völlig gleichzuseten. Dem entgegen stebt die Gebler'iche Behauptung: ber Ausbrud habe etwas ganz anderes als bie Folter zu bedeuten. Der italienische Forscher beruft fich (S. 109) auf eine Stelle im Sacro arsenale, ovvero Prattica dell' Officio della S. Inquisizione, Roma 1639, wo die Tortur und bas examen rigorosum als zwei Namen für basselbe Ding aufgeführt werben; ber Peutsche bringt (S. 314) aus bemielben Buche in ber gleichen Ausgabe eine Stelle bei, welche examen rigorosum und Tortur als zwei verschiebene Stabien bes Anguifitionsprozesses auseinander batt. Ber hat nun Recht, und wann ift von dem fich widersprechenden Berfaffer jenes Sacro arsenale bas Richtige gesagt worben? - Referent gesteht offen, baß seine Renntnisse bes romischen Inquisitionsverfahrens ibn nicht in den Stand feten, hier eine Entscheibung zu Er weiß nur, daß in bem Sauptwerf über die Blaubens= inquisition, aus welchem die späteren Darfteller des Inquisitions= prozesses ihre Weisheit geschöpft haben, bem weber von Gebler, noch von Berti citirten Fr. Nic. Eymeric, directorium inquisitorium cum comment. Fr. Pegnae (Benedig 1595) von examen rigorosum, überhaupt von einem Mittelftabium amischen bem gewöhnlichen Berhör bes Angeklagten und feiner Folterung gar keine Rebe ift. Läßt fich ein Geständniß nicht erschleichen, so ift es burch die Folter zu erpreffen: jo lehrt Eymeric einfach und flar; bochftens bak er (wie auf S. 490) statt tormenta umschreibend instructio acutissima circa quaestionem Es ift nun möglich, baß in ben Inquisitionsprozeß mit Beginn bes 17. Jahrhunderts ein besonderes Stadium eingeschoben und

examen rigorosum benannt wurde. Möglich aber auch, bak bies nicht der Fall gewesen, daß der Terminus examen rigorosum für die Tortur gegolten bat, für die Bezeichnung berfelben gesetst und gebraucht wurde. So lange bas nicht ausgemacht ift, schweben bie Herren von Gebler und Berti mit ihren Berufungen auf fich gegenseitig aufhebende Stellen eines und desselben Autors in der Luft. Bas Berti außerdem, aus in Rom verwahrten banbichriftlichen Abhandlungen über das Inquisitionsverfahren beibringt, legt allerdings ben Schluk nabe, daß seine Unsicht die Wahrscheinliebkeit für fich bat: boch entscheidend, jeden Zweifel ausschließend ift es wol nicht. Wer ber Sache auf den Grund tommen will, mußte eingehende Studien über Geschichte und Entwickelung bes Inquifitionsprozesses sich nicht verdrießen laffen. Bas sveziell Galilei betrifft, läft fich nach herrn Berti aus dem Protofoll über sein lettes Berhor annehmen, daß ihn ber Berhördrichter aus Rücklicht auf fein hohes Alter von der durch ben Bavit angeordneten Folter dispenfirt habe; es blieb bei ber bloßen Drohung mit der Tortur. Dem entgegen behaubtet Herr v. Gebler in einem Antwortsschreiben an Berti, veröffentlicht im Septemberheft der Florentinischen Nuova Antologia, daß die Tortur Galilei's mit bem papftlichen Defrete bom 16. Juni 1633 nicht einmal angeordnet Es ist ein Wortstreit über Bedeutung bes Sates "ac si sustinuerit" in jenem Defret, und für Berti icheint zu ibrechen, bak in dem Beschluß der heiligen Kongregation besselben Datums zu lesen ift: "et si sustinuerit". Unzweifelhaft ift, daß Galilei, ob es nun ber Bapft so befohlen ober nicht, der Tortur nicht unterzogen murbe.

Der zweite Differenzpunkt gegen die Gebler'sche Auffassung, der sich Herrn Berti aus den von ihm zur Deffentlichkeit gebrachten Akten ergiebt, betrifft das Protokoll vom 26. Februar 1616, das als rechtliches Substrat bei der Urtheilsfällung im zweiten Prozesse Galislei's verwendet wurde. Berti hält es für echt, während Gebler nach E. Wohlwill's und Gherardi's Borgang es für gefälscht erklärt. Referent muß bekennen, daß alles für die Echtheit des Instruments Vorgedrachte ihn nicht überzeugen konnte. Aus dem Berti'schen offenen Schreiben an Gebler, welches eben diesen Gegenstand behansbelt, kann man sich allensalls klar machen, wie die Sachen, wenn nicht gefälscht worden wäre, sich würden verhalten und abgewickelt haben. Das aber ist kein Beweis für die Echtheit selbst, gegen welche so schwerwiegende Bedenken sprechen, und die nicht anders zu retten ist, als daß man — gleich Verti — anderweitigen unzweiselhaften Urkunden

bes Brozesses einen Sinn unterlegt, der zu dem als echt angenommenen Kalfum bakt. Rimmermehr wird man über ben Widerspruch binmegtommen: daß der Anquisitionstommissär gemäß Alt vom 25. Februar 1616 nur einzugreifen hatte, wenn Galilei auf Karbinal Bellarmin's Erklärung sich nicht unterwerfen follte; daß er aber laut Brotofoll vom 26. Febr. d. I. sogleich zu Worte gefommen wäre. ohne erft, wie ihm aufgetragen worden, die Wirkung der Bellar= min'ichen Erklärung abzuwarten. Sbenfo wenig über den andern Biberspruch, daß Bellarmin in feinem am 3. März 1616 erftatteten Bericht über den Borgang mit teiner Silbe bes Anguisitionstommiffars und seines, wenn es stattgefunden batte, eigenmächtigen Gingreifens, feines an Galilei gerichteten Berbots ermahnt. Desgleichen nicht über ben britten Widerspruch, daß Bellarmin auch in seinem Galilei ausgeftellten Reugniß dto. 26. Mai 1616 ausbrücklich betont. es sei dem Galilei "nur" der Beschluß der Inderkongregation betreffend das topernitanische System mitgetheilt, aber durchaus tein befonderes Berbot eröffnet worden. Desgleichen blieben endlich unlösbar verftrickt die vielen sonstigen Widersprüche, denen eine ganze Reibe bon Thatfachen in Galilei's Leben, Haltung und Schickfalen gleich= tame, wenn das Prototoll vom 26. Februar wirklich an dem Datum, bas es trägt, eriftirt hatte und nicht vielmehr nach der Hand gefälscht worden ware. Auch die außeren Merkmale der Echtheit, welche fammtliche Urkunden der Batikanhandschrift, also die angefochtene mit einbegriffen, nach herrn Berti tragen follen, vermöchten — wären fie selbst vorhanden — nichts baran zu andern, daß die inneren Merkmale ber Fälschung sich aus der Urkunde nicht wegbisputiren laffen. Sind aber jene außeren Merkmale wirklich vorhanden? Man barf es fehr in Zweifel ziehen, ohne Berrn Berti ober ben "ausgezeichneten Balaographen", auf die er sich (S. 12) beruft, irgendwie nahezutreten. Die Baläographie hat es zwar so weit gebracht, in der Regel bestimmen zu können, aus welchem Jahrhundert eine Handschrift stamme; aber zu ermitteln, ob eine Urtunde um bloge 17 Jahre junger ift, als fie zu fein vorgiebt, es ausschlieglich auf paläographischem Grunde zu ermitteln, ware ein Runftftud, bas die allergenaueste Prüfung des fraglichen Dokumentes zur nothwendigsten Voraussetzung hat. Nun hatte Herr Berti nicht einmal Reit, den Text der Batikanhandschrift mit dem Abdrucke l'Epinois' ftetig zu vergleichen; nicht einmal Beit, alle Attenftude ber Sammlung zu topiren, er mußte fich zur Wiedergabe bereits edirter Stude nach der von ihm seine Ann. 8 auf S. 55). Wie lakt nicht nach der von ihm seibst als untorten ertannten Wie lagt sich bei dann 8 auf S 55).
entschließen (1. seine Ann. 8 auf die valanaranhiiche sennichritt so zu sagen auf die valanaranhiiche sennichritt so zu sagen auf die valanaranhiiche er habe seine Bandschrift so zu sagen auf die paläographische Goldwift so zu sagen auf die paläographische Koldwige Muker wurden sagen auf die paläographische Koldwige Muker wurden sagen auf die paläographische Koldwige Goldwige Muker was der habe feine Hand was der habe feine Goldwige Gold legen tönnen, es sei ihm daju im Wartsanarchiv die nöthige Hund Hund seinster wisenichaftischer Armen greißer wie ernster wisenichaftischer Armen greißer gewährt. und Freiheit gewährt worden im Batikanarchiv, wo man Hand der im Batikanarchiv, wo man Hand der in chemischen Och and dere schriften soldser Art vor ernter willenichgertlicher Prüfung mit der Saboratorien der in chemischen Vorselle verwahrt, mit dem in chemischen von Lamainscharischen von der in chemischen von der in ch selben Vorsicht verwahrt, mit der in demischen Luft verwahrt wird.
Rhosphor vor dem Zuritt der atmosphärzichen natsonscheiten der Einae unmögliche natsonscheiten. Abosphor vor den Butrit der armolydarischen Luft verwahrt wird.
And die nach Stand der Dinge unmögliche paläographische processes and der delasien widerleat auch das parties and delasien widerleat auch der paläographische Doch die nach Stand der Linge unmogliche paläographische Prüfung ber Handschift gand dei Seite gelassen, widerlegt auch der Umstand, ber Handschift gand dei Seite gelassen, keinem mis immer der handscrift gand bei Seine gelassen, widerlegt auch der Umstand, wie immer gearteten baß der Alt vom 26. Februar Gastiseis associations and der Umstand, wie Korrustheilung Gastiseis associations auch der Anticeis auch der Umstand, wie gernrecheitung Gastiseis auch der Umstand, wie der Anticeis auch der Einfluß" auf die Verurtgenung Sallei ift einsach verurtheilt worden, die Apatsache dem Papike info die Rardinale dem Papike und die Rardinale dem Papike und die Rardinale dem Papike und die Papike is so solle und die Rardinale dem Papike und die Rardinale dem Papike und die Rardinale dem Papike is solle und die Rardinale dem Papike u weil der Papst es 10 gaven woure und die Kardinäle dem Papste.
31 Willen waren.
41 Kot so ist oa diois Con Constant of Stanford Mahrheit gegeben hat, so ist es deilei. Andrie Bahrheit gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich haten schwarzt simm Granden, denn dazu hatten bie Kardinäle, nicht um Galilei schwarzt simm Granden, denn gern gern gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich band hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedienten sich hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien hatten gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat, 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat 10 in es viele. Der Fälschung bedien gegeben hat 10 in es viele. Der Fälschun die Kardinäle, nicht um walter lonudig zu prechen, denn dazu hatten zu spearat einer Fälschung spielen zu fie die Macht, ohne erst den Apparat einer Fälschung spielen zu maticionen. fie die Macht, ohne ern den Apparat einer Fälschung spielen du ihm den Schein einer recht ihm den Schein einer recht ihm den Archein allein, das Urtheil du mortoinen. (assert allein, das urthen zu morwren, 119m den Suustrissinni ihr sichen; gegründung zu verleihen: dabei gieng den Suustrissinni ihr gewiesen, daß die Sentenz wider Gainer, seibet nach römischen Prinzens illegale zuriefen, daß die Sentenz wider entbehrend, durchauß eine illegale zuriefen. sibien auer rechtichen Grundlage entbehrend, durchaus eine illegale mast numb biese Alegalität du mastren, muste dur Fälschung gegriffen war, und biese Alegalität du mastren, warden Angelie Angelie der Angelie Angelie der war, und diese Juegalität zu mastiren, muste zur Fallspung gegriffen Westen.

Das ist der geschichtliche Ausstrein werben. mit ver remoenzolen verwertigung des wamer ichen prozentes stichts gemein hat. Es lohnte ja nicht einmal die Mühe, aus der verhältniß möbig harmistan Orainistat sings Colling Tarkan Canada Ca Bemein gar. So loynte la migt einmal die Minge, aus der verhältniks Tendens herauszuschlichteit eines Falsum Tendens herauszuschlichteit eines Falsum mubig parmiojen Riemigten eines Faljum Lendenz herauszuschlägien gegen einen Gerichtshof, der sich unendlich Schlimmeres zu Schulden kommen Ger

geyen einen Der Gertis außer dem bisher Erstommen ließ. Beröffentlichung D. Bertis außer das untergeordnete Bas die Beröffentlichung D. Bertifft mehr das untergeordnete Bas die Auflichiussen dem Hauptzügen dessellen Wesenkliches örterten an neuen Ausschles, ohne an fiah befriedigt saur römischen Detail des Frozesses, ohne an sich bestuchtlich Galiseis dur römischen Detail des Frozesses den Gebler den Geschältniß Galiseis dur werden Detail des Rechnungsprobe bestuchtlich Galiseis dur werden der Frechung des das Berhältniß Genannt werden Der Kechnungsprobe des in dieser Besiehung genannt werden Darftellung die Freihalbesten es in diese Besiehung den darf Gebler'sche Band, so tressend es in dieser Besiehung ken der Mann nicht sagen darf Ereite schieder Gewissen Gerspektive, von der man nicht sagen ken seiner gewissen in eine Perspektive, von der man nicht seiner Feellt seinen Helben in eine Perspektive.

des Prozesses einen Sinn unterlegt, der zu dem als echt angenom= menen Falfum paft. Nimmermehr wird man über ben Widerspruch hinmegtommen: daß der Inquisitionstommissär gemäß Alt vom 25. Februar 1616 nur einzugreifen hatte, wenn Galilei auf Kardinal Bellarmin's Erklärung fich nicht unterwerfen follte: daß er aber laut Brotofoll vom 26. Febr. b. I. fogleich zu Worte gekommen wäre, ohne erft, wie ihm aufgetragen worden, die Wirtung ber Bellar= min'ichen Erklärung abzuwarten. Ebenso wenig über ben andern Wiberspruch, bag Bellarmin in feinem am 3. Marg 1616 erftatteten Bericht über ben Vorgang mit keiner Silbe bes Inquisitionskommissärs und seines, wenn es stattgefunden hätte, eigenmächtigen Gingreifens, seines an Galilei gerichteten Berbots ermähnt. Desgleichen nicht über ben britten Widerspruch, daß Bellarmin auch in seinem Galilei ausgeftellten Zeugniß dto. 26. Mai 1616 ausdrudlich betont, es sei dem Galilei ...nur" der Beschluß der Anderkongregation betreffend das topernitanische System mitgetheilt, aber durchaus tein besonderes Berbot eröffnet worden. Desgleichen blieben endlich unlösbar verstrickt die vielen sonftigen Bidersprüche, denen eine ganze Reihe von Thatsachen in Galilei's Leben, Haltung und Schicksalen gleich= fame, wenn das Brotofoll vom 26. Februar wirklich an dem Datum. bas es traat, existirt hatte und nicht vielmehr nach der Hand gefälfcht worden ware. Auch die außeren Merkmale ber Echtheit, welche fammtliche Urkunden der Batikanhandschrift, also die angefochtene mit einbegriffen, nach Serrn Berti tragen follen, vermöchten — wären fie felbst vorhanden — nichts daran zu ändern, daß die inneren Merkmale der Fälschung sich aus der Urkunde nicht wegbisputiren Sind aber jene äußeren Merkmale wirklich vorhanden? lassen. Man barf es fehr in Zweifel ziehen, ohne Serrn Berti ober ben .. ausgezeichneten Balaographen", auf die er sich (S. 12) beruft. irgendwie nahezutreten. Die Baläographie hat es zwar so weit gebracht, in der Regel bestimmen zu können, aus welchem Jahrhundert eine Handschrift stamme; aber zu ermitteln, ob eine Urkunde um bloke 17 Jahre junger ift, als fie zu fein vorgiebt, es ausschließlich auf palaographischem Grunde zu ermitteln, mare ein Runftstud, bas die allergenaueste Brüfung des fraglichen Dokumentes zur nothwendigsten Boraussetzung hat. Nun hatte Herr Berti nicht einmal Beit, den Text der Batikanhandschrift mit dem Abdrucke l'Epinois' ftetig zu vergleichen; nicht einmal Zeit, alle Attenstücke ber Sammlung zu topiren, er mußte fich zur Wiebergabe bereits ebirter Stude



nach der von ihm selbst als unkorrekt erkannten l'Epinois'schen Lesart entschließen (f. feine Unm. 8 auf S. 55). Wie läßt fich bann glauben. er habe seine Handschrift so zu sagen auf die valävaravbische Goldwage legen können, es sei ihm bazu im Batikanarchiv die nöthige Muke und Freiheit gewährt worden - im Batikanarchiv, wo man Handschriften solcher Art vor ernster wissenschaftlicher Brüfung mit der= felben Borficht verwahrt, mit ber in chemischen Laboratorien ber Phosobor vor dem Rutritt der atmosphärischen Luft verwahrt wird! Doch die nach Stand der Dinge unmögliche paläographische Brüfung ber Handschrift ganz bei Seite gelaffen, widerlegt auch der Umftand, daß der Aft vom 26. Februar "von keinem wie immer gearteten Einfluß" auf die Berurtheilung Galilei's gewesen, die Thatsache der Fälschung noch keineswegs. Galilei ist einfach verurtheilt worden. weil der Bapft es so haben wollte und die Kardinäle dem Bapfte zu Willen waren. Wenn es jemals eine unanfechtbare hiftorische Bahrheit gegeben hat, so ist es biefe. Der Kalichung bedienten fich bie Kardinale, nicht um Galilei schuldig zu sprechen, denn dazu hatten fie die Macht, ohne erft den Avvarat einer Kälschung spielen zu laffen; allein, bas Urtheil zu motiviren, ihm den Schein einer rechtlichen Begründung zu verleihen: dabei gieng den Muftriffimi ihr Latein aus. herr von Gebler bat S. 292 ff. bis zur Evidenz nachgewiesen, daß die Sentenz wider Galilei, selbst nach römischen Brinzipien aller rechtlichen Grundlage entbehrend, durchaus eine illegale war, und diese Megalität zu mastiren, mußte zur Fälschung gegriffen werben. Das ift der geschichtliche Thatbestand, deffen Feststellung mit der tendenziösen Verwerthung des Galilei'schen Prozesses nichts gemein hat. Es lohnte ja nicht einmal die Mühe, aus der verhältniß= mäßig harmlosen Kleinigkeit eines Falfum Tendenz berauszuschlagen gegen einen Gerichtshof, ber fich unendlich Schlimmeres zu Schulden fommen liek.

Was die Veröffentlichung D. Berti's außer dem bisher Ersörterten an neuen Aufschlüssen bringt, betrifft mehr das untergeordnete Detail des Prozesses, ohne an den Hauptzügen desselden Wesentliches zu ändern. Herr von Gebler kann sich befriedigt sagen, daß seine Darstellung die Rechnungsprobe bestanden hat. Indessen ist das Gebler'sche Buch, so treffend es das Verhältniß Galisei's zur römischen Kurie schildert, so erschöpfend es in dieser Beziehung genannt werden muß, von einer gewissen Einseitigkeit nicht freizusprechen. Der Verstellt seinen Helben in eine Perspektive, von der man nicht sagen darf,

daß fie eine unrichtige ift, wol aber daß fie den Hintergrund, auf dem ber Beld fteht, nicht erkennen läßt. Die machtige geiftige Bewegung, die Rtalien in Nachwirkung der Rengissance noch mabrend der ersten Dezennien des 17. Sahrhunderts durchzitterte, ift von Gebler au menia gewürdigt worden. Galilei ftebt inmitten berfelben, und es schmälert seinen Ruhm nicht, daß die großen Wahrheiten, die er zuerst im Wege erakter Forschung erhärtet hat, durch Andere por ihm mit divinatorischem Blide erschaut wurden. Es ware nachzuweisen gewesen, wie die Erschütterung bes Autoritätsglaubens an Aristoteles und die Anfange einer gesunden Methode der Natur= forschung in Italien schon von Telefius und seiner Schule batiren. wie Galilei in dieser Richtung nur Hand an ein Werk gelegt, bas jene por ihm begonnen haben, das ihm vielleicht ohne folche Bor= gänger nicht so herrlich gelungen wäre. Auch des großen Giordano Bruno mar zu gebenten, bes Mannes, ber feinen Bantheismus, feinen Glauben an Copernicus und die Pluralität der Belten auf dem Scheiterhaufen zu bugen hatte; nicht minder des Universalgenies Fra Baolo Sarvi, der Harven die Ehre der Entbedung des Blutumlaufs ftreitig macht und bas Frrthumliche ber ariftotelischen Behauptung über das Schwimmen der Körper im Baffer jedenfalls icon vor Galilei erkannt hat. Nebenbei gesagt, es grenzt nicht an Bahnwit, wie Gebler (S. 72) meint, wenn Caccini den Galilei vor dem Inquisitionsgericht ber Korrespondenz mit Sarpi beschulbigte: es war im Gegentheile tieffte Berechnung. Caccini mußte wiffen, bag ber venezianer Servitenmond von der romischen Rurie aufs tobtlichfte gehaßt wurde, daß die Anklage eines Briefwechsels ntit ihm römischen Dhren furchtbar klinge. Gieng boch in Rom die Rebe, Sarpi fei schlimmer als der ärgste Kalpinist, ift es doch jetzt nach den vor sechs Rahren veröffentlichten authentischen Reugenaussagen außer Frage, daß die wider ihn ausgesandten Mörder vom Kardinalnepoten, Scipione Borghefe, aufs Barmfte ins Benezianische empfohlen wurden, auch nach bem Attentate ins Haus des papstlichen Runtius flüchteten (f. Bazzoni, App. alle annot. degli Inq. di Stato di Ven. Arch. stor, ital. Ser. III. T. XII P. 1 p. 15 u. 31). Ein Staliener (F. Fiorentino, B. Telesio ossia studi storici su l'idea della natura nel risorgimento ital. Florenz 1874, 2, 276) hat aus Anlag bes Galileiprozesses bemerkt, die Inquisitoren hatten fich bas italienische Sprichwort gefagt fein laffen: Thatfachen find Manner. Worte find Beiber. So war es auch, und daß Galilei Thatsachen ber Natur ausdeckte, welche den Boden der römischen Theologie unterwühlen, konnte ihm so wenig verziehen werden, als es Sarpi verziehen ward, daß er in Benedig der Juquisition unerreichbar und ein lebendiger Protest war gegen die Allmacht der römischen Kurie.

M. Br.

Friedrich Ferdinand Carlson, Geschichte Schwebens. Fünfter Band. Gotha 1875. Friedrich Andreas Perthes. XXXIII. 607.

Durch den vorliegenden Band von Carlson's schwedischer Geschichte ift auf Grund gediegener, ein reichliches neues Material erschließender Forschungen für ein wichtiges, bisher nur in schwankenden Umriffen bekanntes Stud ichwedischer Geschichte historisches Wiffen in fein Recht Theilweise unter schärferer Hervorbildung, theil= eingeset worden. weise auch unter erstmaliger Aufbedung ber thatsächlichen Ginzelheiten macht Berf. uns mit bem urfächlichen Rusammenhang ber Ereignisse. welche bas innere Staatsleben Schwedens mahrend zweier bewegteften Sahrzehende erfüllten, bekannt, vermittelt gleicherweise bas Berftandnift bes in bemfelben Zeitabichnitte fich vollziehenden Umschwungs auswartiger fcmebischer Politit und erhebt uns zur Anschauung ber in bedeutungsvollen Wendepunkten schwedischer Reichsgeschichte die Geicide bes ichwedischen Boltslebens beftimmenden Berfonlichkeiten, ber Syllenftierna, Gyllenborg, Bengt Drenftierna, Claes Fleming, Bacht= meifter, vor Allem aber Königs Rarl's XI., des in verhaltener Leidenichaftlichkeit fich verzehrenden, in seinem Innern unergründlichen, in Wollen und Wirten raftlofen und unter harter Lebensarbeit boch bas Riel nnermeglicher Anftrengungen, die dauerhafte Reugrundung bes schwedischen Staatswesens verfehlenden Berrichers. Die Darftellung hebt mit den Friedensschlüffen bes Jahres 1679 an. Auf den Sahnen erobernder Kriegspolitik hat Schweben im Berlaufe zweier Menschenalter reichlichen Waffenruhm eingesammelt, stattliche Außenlande erworben, auch unter den Wechselfällen der letten Feldzüge fich ichlieklich als vorgebietende nordische Macht zu behaupten vermocht. freilich unter glanzvoller Bethätigung nach außen bin Lebensmark ausgegeben. Staatsfinangen, gefellichaftlicher Wohlftand. Sandel. Industrie und ländliche Wirthschaft find zerrüttet. Von Rompro= miffen zwischen Reichsrath, ständischer Reichsvertretung und erbberechtigtem Königthum ift die Ausübung der Herrschaft, find Gefet= gebung, Landesverwaltung und Rechtsauslegung abhängig geworden.

Aus der seit Kahrzebenden angesammelten Glut des fländischen Hasses broht mit jedem nächsten Augenblice die Lobe der politischen und sozialen Revolution emporzuschlagen. Rein gemeinschaftliches vaterländisches Interesse endlich hat die nach Berfassung und Gesellschaftsordnung verschieden gearteten, sprach= und stammgetrennten Außen= lande mit dem schwedischen Rationalstaate zu verknüpfen vermocht. Wie solchen verdorbenen Zuftanden im Laufe der achtziger Sabre die den Staat Schweden in der Berson des Gebieters barftellende monarchische Gewalt entstiegen, wie die zur Alleinberrschaft des Souveräns gediehene Autorität der Krone alle andern von altersber mitberechtigten Träger der öffentlichen Gewalt aufgezehrt und unter zahllosen und tiefften Schnitten in das wilde Rleisch fich als eine im Kleinen und Großen schaffende Kraft bethätigt hat: dieser sich in idrittweiser Entwidelung vollziebende Borgang bildet den bemerkenswertheften Inhalt des zu besprechenden Bandes. An der Sand des Berfaffers die schwedische Geschichte jener Epoche durchwandernd, loft fich uns ber angebliche Staatsftreich Rarl's XI. in eine vieljährige, mit dem Reichstage vom Sahre 1680 beginnende Staatsarbeit auf; zunächst ein auf wirthschaftlichem Lebensgebiete eingeleiteter Rückschlag wider die den Staat erschöpfende, dem Rleinadel beschwerliche und bem Gebeihen der unteren Gesellschaftsklaffen verhängnikvoll gewordene vermögensrechtliche Stellung des ichwedischen Großgrundbesites, zu diesem Zwede ein durch beiderseitige Interessengemeinschaft bedingtes Rusammenstehen von Krone und ständischer Reichsvertretung, darauf, nachdem die reichsräthliche Rebenregierung, das vom Auslande eingebrungene, im schwedischen Boltsleben nicht wurzelhafte feudalistisch= aristofratische Element ber schwedischen Reichsverfassung in Begfall gebracht, die politische und ökonomische Berkleinerung des schwedischen Großadels mittels Rechenschaftsablage und Reduktion, als Wirkung berartiger, Staatsform und Gesellschaftsverfassung umbildender Ergebniffe das schließliche Erliegen bes gesammten, bem Königthum als Mauerbrecher wider die Abelsherrschaft pflichtig gewordenen, doch unter dem Sturze der Ariftofratie gleichzeitig des eigenen Rudhaltes verluftig gegangenen ftandischen Befens und von dem ftandischen Schattenspiel des Reichstages 1686 ab die unumschränkte Geltung bes königlichen Beamtenstaates. Dem Nachweise der treibenden und bemmenden Rrafte, der Beranschaulichung des die Gedankenbilder Karl's XI. verwirklichenden Ringens hat der Berfasser dankenswerthe ~ rafalt gewidmet. In der That lehrt, dem geschichtlichen Hergang

entsprechend, und Carlson's Geschichtserzählung die damalige Umformung ber schwedischen Staatsverfassung begreifen. Male tritt uns das Reduktionsverfahren sowol in verfassungsrecht= lichtlicher Begründung wie in politischer Durchführung und nicht minder in seinen Wirkungen auf Staat und Gesellschaft mit befriedigender Deutlichkeit vor Augen. Wir erkennen ein Verfahren, welches von durchaus legalen Anfängen den Ausgang genommen, in ber Folge aber in Untersuchungsform und Rechtsentscheib dem unverantwortlichen Belieben des Alleinherrschers unterthan geworben ift. bei deffen allgemach zur Schraube ohne Ende ausgearteter Handhabung fich jedoch ein Berfohnendes darftellt, die Ginficht namlich, daß folche ohne Schonung bes Herkommens, ohne Ansehen ber Person und in den Außenlanden unter Bertragsbruch und Rechtsverletzung geübte Barte zu keinem Bruchtheil ben Gelüsten und Genüffen eines toniglichen Gewalthabers, fondern ausschlieflich ben Bedürfniffen und Ameden des Staates dienstbar geworden ift. Ebenfalls das Gefüge jenes schwedischen Beamtenftaates, den, ein bemertenswerthes Seitenftud zu dem Runftbau der vollendeten absoluten frangofischen Monarchie im 17. Jahrhundert, Karl XI. unter furg gemessener Spanne koniglichen Wirkens aufgerichtet, zeigt sich in Carlfon's Werke in zwedmäßiger Uebersichtlichkeit und dem staatbildenden Bemühen bes herrschers ein ehrenvolles Undenken fichernd. Aus den der Geschichte der auswärtigen Angelegenheiten gewihmeten Abschnitten hebe ich die ftandinavisch = unionistischen Entwürfe Gyllen= ftierna's, die im Garantievertrage des Jahres 1681, der Reimzelle ber Angeburger Ginung gipfelnde, schwedisch = hollandische Unterhand= lung und die mannigfachen Aufschlusse hervor, die aus sorgfältiger Aufdeckung ber vielgewundenen schwedischen Vermittlungspoltik fich für die diplomatische Geschichte bes zweiten Coalitionskrieges ergeben. Wie die Anlage des Werkes bedingt, vollzieht fich die Ansicht der auswärtigen Angelegenheiten von einfeitig ichwedischem Standpuntte aus; die europäische Berspektive ist nicht immer richtig gezeichnet und zu kunftlerischer Beherrschung des Stoffes ift der Verfasser bei der Behandlung der diplomatischen Aftionen nicht gedieben. In einem Buntte hat die Darlegung des Verfassers den Referenten nicht zu überzeugen vermocht. Weber in bem zu ftraff gespannten Absolutismus Rarl's XI. noch in ber temporifirenden, ben Zwift mit Danemark nur vertagenden Behandlung der holfteinischen Frage, noch endlich in der Die Seemachte gur Reit verstimmenden, jedoch mit nichten auf die

Laner entirembenben. Schweben bie Rolle bes enropaliche. Friedens-Kifters erübrigenden diplomatifden Bendung vom Jahre 1696 ideint mir der Anlak des bernachmals einbrechenden Berderbens, des Berluftes ber aufern Groke und ber abermafigen inneren Berruttung au inchen. Bielmehr möchte ich dem Rachiplaer, der vom Erzenger amar den awingenden Willen, doch weder die Befühigung zu selbitbeicheidenbem Barten, noch den erhaltenden, Kräfte ichonenden Ginn geerbt, für die ganze Summe des Unbeils, das unter Kart XII, über Schweben gesommen ift, verantwortlich machen. Daß gleichzeitig mit der Umformung der nationalschwedischen Berfassung und Berwaltung fein Berinch gemacht worden ift, den überseeischen Landichaften ein Berhältnif ftaatlicher Einung abzugewinnen, war ein ichweres Berfäumnift und die Uebertragung der Reduktion auf die baltischen Brovinzen war, weil diesen Außenlandern die Bohlthaten ftaatlicher Renordnung nicht zu gute kamen, ein arger Wifgriff schwebischer Regierungstunft unter Karl XI. Letteres Berfahren mußte, wenn die schwedische Staatsgewalt allen livländischen Rechtsverwahrungen zum Trope an dem Spftem Karl's XI. festhielt, unter tommenden Berwickelungen der auswärtigen Bolitik gesteigerte Berlegenheiten im Gefolge führen. Bon folden Berlegenheiten bis zur Kataftrophe mar ireilich um jene Zeit, wo Karl XII. zur Krone gelangte, wo Schweben mit Anstalten ftarter Bertheibigung, wie fie die der Borganger binterlaffen. fich der nordischen Tripleallianz so mächtig zu erwehren vermochte, noch ein weiter Abstand. Da der schwedische Rationalstaat des ausgiebigen Ueberschusses an eigener Kraft entbehrte, beren es zur Affimila= tion der Aukenlande bedurft batte, mochte die porgebietende baltische Stellung des Schwebenreiches auf die Tage der Entel und Urentel hin unhaltbar sein; daß die Katastrophe so jählings und schon zu Anfang bes 18. Jahrhunderts eingetreten, verschuldet die das ftaat= liche Wert des Erzeugers zerftörende Maklofigkeit des Eroberers. Karl's XII. Se ftrenger der Urtheilsbruch der Rachwelt gegen den Bernichter der nordischen Großmacht Schweden ausfällt, ju um fo geringfügigeren Fleden ichrumpfen die Schatten zusammen, welche bie Perfonlichkeit Rarl's XI. vor fich ber geworfen hat.

Noorden.

B. Dorn, Caspia. Ueber die Einfälle der alten Russen in Tabaristan nebst Zugaden über andere von ihnen auf dem Kaspischen Weere und in den anliegenden Ländern ausgeführte Unternehmungen. (Wit zwei lithographischen Karten und acht Holzschnitten). Lu le 23 avril 1868. St. Pétersbourg 1875. (XXXVII und 424 S. 4.)

Der Berfasser, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Geographie, Geschichte, Numismatik, Sprache und Literatur Perfiens und namentlich der Theile Berfiens, die seit dem Frieden von Turkmantschai zum russischen Reiche gehören ober burch ihre Lage bie meisten Beziehungen zu biesem haben, burch Tertesausgaben und Uebersetungen mostemischer Siftorifer, Erläuterungeschriften jeder Art, historisch = geographische Forschungen, Bublifationen von Mung-Inschriften = und Handschriftenfunden, Sammlungen bialektologischen Materials und Untersuchungen über die Dialette u. s. w. nach allen Seiten hin aufzuhellen, und der seit Dezennien als Meister auf diesem Gebiete anerkannt ift, bietet uns in dem vorliegenden Berke eine neue Frucht seines unermudlichen Forschereifers. Der Rern besselben behandelt die Einfälle der alten Ruffen in Tabariftan und ift in der ursprünglichen Form bereits am 23. April 1868 in der kaiferlichen Atademie der Wiffenschaften vorgelesen worden. Un die Berichte ber moslemischen Siftorifer ift zunächft ein gründlich gelehrter hiftoris scher, geographischer und literarischer Kommentar berfelben geknüpft; an beides haben fich Erläuterungen und Ausführungen der verschiedensten Art und Untersuchungen angeschlossen, die felbst wieder zu fleinen Monographien angewachsen find, so bag ber Berf. mit Recht in der Einleitung S. I. XXXV bemerkt, der Abschnitt, von dem alle biefe Untersuchungen ausgegangen sind, murde jest besser "Ueber bie namentlich gegen Tabaristan gerichteten Raubzüge der alten Russen auf dem Raspischen Meere" benannt werden, und selbst der hier beliebte Titel murde nicht mehr zutreffend sein; benn der Berf. hat fein Werk, wie er felbft fagt, zu einer Art Babemecum für die Unternehmungen ber alten Ruffen auf dem Raspischen Meere und in den angrenzenden Ländern zu erweitern gestrebt. Der in Folge des beständigen Zuwachses von neuen hilfsmitteln und andrer unvorher= gesehener Umstände verzögerte Druck hat viele nachträgliche Erganzungen und Berichtigungen zur Folge gehabt; um bas ganze Material Bu überseben, bas in ber Ginkeitung, den Registern, Nachtragen und Berichtigungen bes in Folge seiner Entstehungsweise etwas formlos geworbenen Werkes niedergelegt ift, bient die demfelben vorangeschickte sachlich geordnete "Allgemeine Uebersicht"; es möchte sich empfehlen, es nach der hier eingehaltenen systematischen Reihenfolge zu studiren.

Den Ausgangsbunkt der Untersuchung bildet ein von Dorn aus englischen Sandidriften mitgetheilter Bericht bes Muhammed ben al-Hafan ben Asfendiar in seiner im Jahre 613 H. (1216 n. C.) geichriebenen Geschichte von Tabaristan über bie erften Ginfalle ber Ruffen in dieses Land im 9. und 10. Jahrhundert, den der Berf. S. 2 ff. in Text und Uebersetzung mittheilt und nach allen Seiten bin erläutert. Es schließen sich baran zahlreiche andere Mittheilungen verwandter Art aus orientalischen Historikern und Geographen mit Kommentaren, die sammt und sonders des Berf.'s ungemein ausaebreitetes Wiffen und Literaturkenntnig in das hellste Licht seben. Bir beben baraus bervor ben intereffanten Bericht bes Muhammed Tahir Wahid, Hofhistoriographen unter Schah Abbas II., über die Raubeinfälle ber Rosaten Stenta Rafin's in Gilan aus bem Jahre 1661 und die von der perfischen und russischen Regierung gegen die Räuber gethanen Schritte (S. 25 f.). Es handelt fich ohne Ausnahme um noch gar nicht ober mangelhaft berausgegebene Berichte; leicht zu= gängliche, wie ber bes ebenfalls von jenen alteften Raubzügen ber Ruffen auf dem Raspischen Meere Kunde gebenden Masubi, find abficitlich nicht wiederholt worden. Diese Unternehmungen der Ruffen tragen genau denselben Charafter wie die gleichzeitigen ihrer normannischen Stammesgenoffen in Westeuropa: fie beschränken fich nicht auf eine Plünderung der Ruften, sondern fahren auch die Fluffe binauf und überfallen binnenländische Städte. beren Reichthum fie anloctt.

In nicht minderem Grabe wie die Durchforschung der orientalissischen Handschriftenschätze ist dem Werke die in den Jahren 1860 bis 1861 vom Verf. nach dem Kaukasus und den süblichen Küstenländern des Kaspischen Meeres unternommene Reise zu Gute gekommen: die Autopsie machte es ihm möglich, die kompetentesten Ausschlässer die in jenen enthaltenen Nachrichten zu geben. Bor allem hat natürslich hierdurch die Geographie der Küstenländer, nicht blos die der mittleren Zeiten, sondern auch die des Alterthums, gewonnen: es genüge, auf die topographischen Untersuchungen über das alte Hyrstanien (S. 96), Medien (S. 98) und Albanien (S. 197 ff.) nach Itolemäus zu verweisen. Es scheint, daß in diesen bergigen Küstensländern die geographische Nomenklatur sich bei Weitem nicht so konstant erhalten hat wie im übrigen Fran, wobon der Grund in der

geringeren Größe und Bedeutung der bort gelegenen Städte zu fuchen fein wird: wenige alte Namen laffen fich in ben beutigen mit Sicherheit wieder erkennen, 3. B. Τάμβρας πόλις Παρθυαίων in Tabarat (S. 15). Die Mentifizirung ber von Bolybius erwähnten Barthischen Stadt Dieve mit Sari verwirft der Verf. mit Recht, aber auch die von ihm S. 49 vorgeschlagene Kombination mit Tureng Teveh bei Afterabad will nicht recht befriedigen; follte nicht ber Schauplat viel weiter öftlich im Binnenlande zu fuchen und Spring dieselbe Barthifche Stadt fein, welche Ifibor von Charax Diewx nennt und beren Rame fich noch in Serachs erhalten bat? Es kommt mir nicht mahricheinlich vor, daß Antiochus in das eigentliche Küstenland von Tabaristan eingedrungen sein sollte. Auch bes Ptolemäus Masdwearoi und Masdwearor opos barf schwerlich nach bem Borgange des Berf.'s S. 10 mit bem Namen Mazanderan in Berbindung gebracht werben; die von andrer Seite vorgeschlagene Bergleichung mit Musboran scheint fich mir boch Sinfictlich der Topographie von Albanien weift febr zu empfehlen. Dorn felbst überzeugend nach, daß tein aus dem Alterthum überlieferter Ortsname fich mehr feststellen läßt mit alleiniger Ausnahme von Nasada, das noch jest den Namen Dabalah führt (S. 214). Das Register S. 66-139 hat ber Berf. aus praktischen Gesichtspunkten in der Beise erweitert, daß es Reisenden, die topographische Unterfuchungen in ben Raspischen Ruftenlandern anstellen wollen, als Sandbuch dienen kann, das ihnen die nöthigsten literarischen Nachweise über die bereiften Dertlichkeiten gewährt. Gine erwünschte Beigabe bes Bertes bilben zwei Rarten bes Raspischen Meeres, eine nach den neuesten fartographischen Silfsmitteln entworfene, eine zweite nach Antachri: wie viel hier selbst noch 1840 und für russische Brovinzen entworfene Rarten zu wünschen übrig laffen, mag man aus bem S. XX f. über die auf einer folden verzeichneten vielen hundert kleinen Flüsse in Talysch Bemerkten entnehmen, die in Wahrheit nur auf dem Bapier da find: der Topograph war im Winter dort und nahm als vermeintliche Flüsse alle die Wasserabflüsse auf, die sich burch bas Schmelzen bes Schnees und die zu dieser Reit unaufhörlichen Regen bilden.

Außer der geographischen ist vom Verk. auch die sprachliche Ausbeute seiner kaspischen Reise in dem vorliegenden Werke verwerthet worden; Anhang II giedt S. 217 ff. Proben der Dialekte von Waszanderan, von Gilan, des Tat und des von Talpsch, andre dialektoslogische Beiträge finden sich zerstreut durch das ganze Werk.

And für neuere und neueste Geschichte des Orients hat Gin= zelnes von dem, was der Berf, von feinen Reifefrüchten mittbeilt. nicht geringes Antereffe. So S. 126 die Erzählung aus Abberrahim's Sagen über die furchtbare Bedrudung der Bauern von Rireh (bei Baku) unter Radir Schah, wie fie aus Aurcht vor ihm auf eine Aniel floben, auf die Kunde von Radir Schah's Ermordung die Beimfehr antraten, aber in Rolge eine Sturmes mit Ausnahme bes Mannes, der dies dem Abderrahim als fleinalter Greis erzählte, und eines Maddens, das er dann zur Frau nahm, im Meere ertranfen: ein Stud Stillteben, das trot ber langen und munblichen Ueberlieferung den Eindruck strengster geschichtlicher Ueberlieferung macht. Die kleine S. XII gegebene Rotiz, daß Rukland und Rran von den Bersern "die beiden Reiche" genannt werden, wiegt ein Ongend politische Leitartifel auf: und wer etwa noch in Ameifel sein sollte. welches der beiden Reiche bis in die entlegensten Winkel Frans hinein auf die dortigen Provinzialen die größere Anziehungsfraft ausübt, bem empfehlen wir, den Bericht zu lefen, den ber Berbergsvater Ahmed in Sari über sein Ausammentressen mit Kaiser Ritolai seinen ruffischen Gaften zum Beften gab. "Ich fuhr" — erzählte er (S. IX) — "nach Beterhof, einem wirklich bezaubernden Ort . . ., um den weißen Baren, den Badischah der Urus, zu sehen. Ich wartete, bis er aus seinem Balast heraustam, und drängte mich in seine Rabe. Deine fremdartige Rleidung, sowie mein Bordrängen siel dem Babischah auf; er kam auf mich zu und fragte, wer und woher ich sei und was ich wünsche? Ich erschraf vor seiner Größe und seinem Blid . . . aber ich faßte mich und antwortete, ich sei aus Sari nach Rufland gekommen, um den Padischah zu sehen. Rach einigen anderen Fragen befahl er seinem Begleiter, einem Abjutanten, mich in bem Ralaft bewirthen zu laffen. Sch aß aber wenig, weil das Effen nicht nach unserer Beise zubereitet war. Auch ließ der Padischah mir 25 Rubel auszahlen. Der Abjutant gab mir zu biefem Behuf ein kleines Papier ab, bei beffen Borzeigung ich das Gelb ohne Berfürzung erhielt. Bas mich aber in Erstaunen setzte, war der Umstand, daß, als ich nach mehreren Wochen in Gatschina war, mich ber Babischah wieder erfannte und fragte, ob ich das Gelb erhalten habe?" Die nach mehr als einer Seite hin ungemein charakteristische Erzählung bedarf teines Rommentars.

Bu dem vorstehenden Berke haben auch zwei andere Beterssburger Gelehrte dem Berf. werthvolle Beiträge geliefert, Brosset und

Der Erstere hat S. 285 f. ben Bericht bes albanischen Hiftorifers Moses von Kalankatuk (aus dem 10. Sahrhundert) über ben 914 erfolgten Raubzug der Ruffen gegen Berdag in gelehrter Weise besprochen; besonders groß aber sind um das vorstehende Werf bie Berdienste bes Letteren, der den gangen ihm gur Berfügung ftehenden Avvarat der abendländischen Geschichtswiffenschaft zur Anwendung gebracht hat, um die reiche von Dorn aus morgenländischen Quellen geschöpfte Runde ber sicher ftellenden Gegenprobe zu unter-Dorn selbst ift hier febr zurudhaltend aufgetreten: "Noch will ich" - faat er S. 20 in Bezug auf die Geschichte ber ruffischen Einfälle in die kaspischen Länder - "ausdrücklich hinzufügen, daß ich die Nachrichten über die ermähnten Ginfälle fo gegeben habe, wie fie fich nach ben morgenländischen Schriftstellern berausstellen. Bermendung berfelben in Bezug auf die ruffifche Gefchichte überlaffe ich Anderen; die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben den Berichterstattern."

Sier ift nun erganzend Runik eingetreten. Bon ihm rührt ber eine Erläuterung bes von Dorn nach einem eigenthümlichen Berichte des Tarichi Alfi erzählten Kriegszugs der Ruffen gegen Konftantinopel im Sahre 1043 aus ruffischen Quellen (S. 30 ff.), bor Allem ber ganze britte Anhang: "Begannen die ruffischen Sandelsfahrten und Raubzüge auf dem Schwarzen und Kaspischen Meere zur Zeit Muhammed's ober Rurit's?" (S. 221 — 256) nebft bem Auffate: "Rur Literatur der Warangomachie" S. 279 ff., und viele andere über bas ganze Werk zerftreute Anmerkungen. Bu den Runit'ichen Auffaten ift S. 365 ff. ein allgemeines Register gegeben, in welchem noch zahlreiche weitere Ausführungen einzelner Bunkte nachgetragen Den Angelpunkt der Untersuchungen Kunit's bildet eine in Rugland lebhaft ventilirte Frage, von der man außerhalb Ruglands schwer begreifen wird, wie sie überhaupt noch eine Frage sein kann, nämlich die, ob die ältesten Russen und Warager Normannen ober Slaven gewesen seien: die ruffischen Historiker theilen fich in eine normannische und eine antinormannische Schule. Selbstverständlich vertritt Runit die wissenschaftlich einzig mögliche Lösung ber Frage in normannischem Sinne und bespricht auf's Neue in gründlich gelehrter Beife die früheften Zeugniffe über das Bortommen des Baragerund Ruffenmannes. Der Rame ber Warager ftammt vom ftandinavischen waring und bezeichnet ben Krieger, welcher ein wara, ein Dienstaelübbe, abgelegt hat; ber Dienstname waring ift dann bei ben

Oftisaven zur Gesammtbenennung für die Normannen überhaupt geworden: al-Biruni verzeichnet auf seiner Erdfarte die Barangen an ber schwedischen Oftfufte (val. S. 368). Die erfte Spur ber bugantinischen Bagaryor findet sich bei dem 1098 schreibenden Leo von Oftia, ber Gualani unter ben um 935 von ben Byzantinern nach Unteritalien geschickten Soldnern aufführt; abgesehen von diesem vereinzelten Bortommen normannischer Söldner scheint aber eine eigentliche Warägerlegion in Konftantinopel erft nach 973 organisirt worden Der byzantinische Rame Baparyor stammt nicht aus russi= 211 sein. idem wariag, sondern dirett aus waring. Somit schließen sowol das historische wie das sprachliche Leugniß die Sypothese aus, daß ber Warägername den Byzantinern erft nach 973 durch flavorussische Bermittlung zugekommen fei. Rotsi (vom mittelichwebischen Rvds) ift ber Rame, ben noch jest bie Finnen ben Schweden geben: das älteste Bortommen bes schwebischen Seevolks ber Ros ift bas bei bem franklichen Chroniften Brudentius, der im Jahre 839 Gefandte der Ros in Bygang erscheinen läßt, zwar vor dem traditionellen Grundungsjahr bes ruffifchen Staats, aber aus einer Reit, wo lanoft normännische Abenteurer unter den Oftslaven mächtig zu werden angefangen hatten; außer diesem Reugniß, welches aber nicht das beweift. was die Antinormannisten es beweisen lassen, existirt keines für Ruffen Mit Recht betont Runif. daß die Ruffen, Die plotlich vor Rurif. als fühne Seerauber am Schwarzen Meere die Belt in Staunen und Schreden feten, nicht als Meister bom himmel gefallen fein, fondern ihre Seetüchtigkeit irgendwo erlernt haben werden: nur an einer See bildet ein Bolf fich zu Seefahrern aus; die einzig befriedigende Antwort giebt die geschichtliche Ueberlieferung, welche fie von der Oftsee bertommen läft. Es ift eine Remefis, wie fie übelverftandenen Batriotismus auf wiffenschaftlichem Gebiete nicht felten trifft, daß die Antinormannisten, welche ben reinslavischen Ursbrung bes ruffischen Staats verfechten, fich folgerichtiger Weise genöthigt seben, bas ehrwürdige den Namen des Neftor tragende Geschichtswerk, auf welches als einen in seiner Art einzigen Schat, wie wenige Bolfer ihn besithen, bas ruffische Bolk alle Ursache hat stolz zu sein, zu verkleinern, indem fie seinen Angaben über die Gründung bes ruffischen Staats alle Glaubwürdigkeit beftreiten: die Gegenfate Normanniften und Antinormannisten beden sich mit ben Gegenfaten Restorianer und Antineftorianer. Runit verficht mit allen Mitteln der wiffenschaftlichen Technit und unter Anwendung einer Fülle bes umfaffenbften geschichtlichen und sprachlichen Biffens, die ihn zu einer Reihe feiner, in ihrer Bedeutung über ben nächstliegenden Awed weit bingusgebender Gingels untersuchungen 1) geführt hat, die Glaubwürdigkeit Reftor's. Man follte benten, Angefichts ber fandinavifden Ramen ber erften ruffiiden Groffürsten und andrer bei Restor vorkommender Bersonen aus bem erften Sahrhundert ber ruffischen Geschichte und ber ftandinavischen Benenmingen der Onjevrwehre bei Conftantinus Boroborogennetus mußten die Normannisten längst gewonnenes Spiel baben : man werfe indek einen Blid auf den Gang, welchen die "Barangomachie" genommen hat, und man wird von jener optimistischen Auffaffung zurudtommen: ift boch ein grober Ueberfetungsfehler bes Refuiten Goar, welcher eine Stelle, an der Theophanes im Rabre 773 ben oftrömischen Raiser za bovoca zedardia (bie rothen Schiffe) besteigen und gegen die Bulgaren ausziehen läßt, so wiedergab, als sei ber Raifer gegen ruffifche, ben Bulgaren beiftebenbe Schiffe aus. gezogen, zu einem Glaubensartikel der Antinormannisten geworben und, obschon unzählige Mal widerlegt, immer wieder von Reuem aufgewärmt und zulett noch im Sahre 1872 von einem Rorpphäen biefer Schule, herrn Flowaisty als eine ausgemachte, bas Borhandenfein vorrurit'scher Ruffen am Bontus bezeugende, geschichtliche Thatfache den Gegnern entgegen geschleudert worden: in der That, den von Runit S. 224 - 229 gegebenen geschichtlichen Ueberblid über bie Literatur diefer Spezialfrage wird ber Batholog nicht ohne lebhaftes Intereffe lefen. Daß, wo die Sachen fo fteben, Stellen orientalischer Hiftoriker, die schon vom 6. Jahrhundert an nach dem Sprachgebrauche ihrer Zeit von Ruffen reden, von den Antinormannisten als vermeintliche Beweise für ihre These begierig aufgegriffen wurden, barf nicht Wunder nehmen. Indeß die einzige darunter, welche einigermaßen ernfthaft zu nehmen mar, die des Belami in seiner 968 berfaßten perfischen Uebersetzung des Tabari, welcher unter den Feinden, mit benen Schehriar im Jahre 643 zu tampfen hatte, auch bie Ruffen aufführt, ift nunmehr von Dorn S. XXIX durch ben Nachweiß, daß bas grabifche Originalwert nach einer in ber Bibliothet Ropruli in Ronftantinopel erhaltenen Sanbidrift an diefer Stelle nur Türken

<sup>1)</sup> Ich erinnere beispielsweise nur an die Untersuchung über die Komposition des Chronicon Venetum des Joannes Diaconus S. 230 ff., den Nachweis der nahen Berwandtschaft der Zahlwörter der alten (Torkschen) Bulgaren mit denen der Tschuwaschen S. 238 f., den Exturs über die Hreidhgotar S. 381 ff.

und Alanen, aber keine Russen und keine Chazaren aufführt, befinitiv beseitigt worden.

Der Verfasser, der in dem vortiegenden Werke der von Domitius Biso gestellten Ansorderung "Thesauros oportet esse, non libros") streugstens genügt hat, verheißt uns in der Einleitung weitere wichetige Publikationen, eine Beschreibung seiner Reise nach Persien und eine Uebersetzung des Tabaristanischen Historikers Zehireddin: möge es ihm noch lange vergönnt sein, in rüstigstem Alter der Wissenschaft wie bisher zu dienen.

Alfred von Gutschmid.

Collection de monnaies Sassanides de feu le Lieutenant-général J. de Bartholomaei, représentée d'après les pièces les plus remarquables. Publiée par B. Dorn, membre de l'Académie. Lu le 17 octobre 1872. (Avec le portrait de M. de Bartholomaei et XXXII planches gravées.) Seconde édition. St. Pétersbourg 1875. (15 pp. 4.)

Der Befiter der hier publizirten Münzsammlung, Iwan Alexejewitsch von Bartholomäi, stammte, wie wir aus einer von ihm im Nahre 1859 aufgesetzten und dieser Ausgabe vorangeschickten Selbstbivaraphie erfahren, aus einer livländischen Abelsfamilie, mar geboren am 23. November 1813, machte die militärische Carrière und stand seit 1850 dauernd in Raukasien, an den meisten dortigen Rämpfen der russischen Heere betheiligt; er starb als Generallieutenant in Tiflis am 17. Ottober 1870. Von früher Jugend an ein eifriger Mungfammler, kongentrirte er feit 1838 fein Antereffe in der Beise. daß er eine Sammlung ausschließlich von battrifchen, parthischen und safanibischen Münzen anzulegen begann, die er bis an feinen Tod unermüblich zu vervollständigen bedacht war; er ging in dieser Selbstbeschräntung so weit, daß er selbst alle späteren von den Sopehbed's und den grabischen Statthaltern geprägten Behlewimungen grundfätlich von seiner Sammlung ausschloß und abgab oder um= taufchte. So gelang es ihm, eine in ihrer Art einzige Sammlung zusammenzubringen, welche nach des Befiters Tode um den Breis von 20,000 Silberrubeln in den Befitz des Fürsten Schathowstoi übergegangen ift. Sie beläuft sich auf nicht weniger als 2290 Stud, darunter etwa 1000 Sasanibenmungen; von diesen sind in dem vorliegenden Werke ungefähr 500 abgebildet worden. Die Beröffentlichung diefes Theils feiner Sammlung hatte General von Bartholo=

<sup>1)</sup> Plin. N. H. praef. § 17.

mai noch bei Lebzeiten in Angriff genommen, zu einer solchen Aufgabe vor Anderen befähigt: benn er war nicht nur ein kundiger Balaograph, der einen besonders glücklichen Blick in Entzifferung schwieriger Legenden hatte, sondern er besak auch archäologischen Tatt, der ihn bei der Anordnung der Münzen der alteren Safaniden. die keine Regierungsjahre angeben, erfolgreich leitete und Rehler seiner Borganger vermeiden ließ. Das vorliegende Wert enthält 32 Rupfer= tafeln, von S. Egger in Wien fauber und genau ausgeführt. Stich ber Tafeln hat v. Bartholomäi felbst übermacht, ben ber letten, welcher bei seinem Tode noch nicht beendigt war, hat die kaiserliche Mademie auf ihre Roften zu Ende führen laffen. Die Berausgabe übernahm bes Verftorbenen Fachgenoffe und langjähriger Freund Dorn, ber bas Werk durch eine frangofische Borrede eingeführt hat; fie enthält außer der ichon genannten Selbstbiographie b. Bartholomai's, welcher eine von diesem selbst entworfene und von Dorn fortgesetzte Lifte feiner Bublitationen angehängt ift, in der erften Ausgabe vom Jahre 1873 nur noch Nachweisungen über die Entstehungsgeschichte bes Wertes. In der jest erschienenen zweiten Ausgabe find außer einigen nachträglichen Bemerkungen Dorn's eine factfundige Anzeine bes Wertes von der Sand Mordtmanns, einer ber erften Autoritäten in Bezug auf sasanidische Rumismatit, in ber Beilage der Allgemeinen Zeitung 1873, Nr. 308, und eine briefliche Mittheilung besselben Gelehrten an Dorn hinzugekommen. Die durch Bollftändigkeit, Schönheit und Seltenheit der Exemplare alle anderen überragende Sammlung ift in einer ihrer durchaus würdigen Geftalt publizirt worden: wir erhalten hiermit das vollständigste und beste Rupferwerk über sasanibische Mungtunde, das bisber erschienen ift, ein zuverläffiges und geradezu unentbehrliches Silfsmittel nicht blos für den Numismatiter, sondern auch für den Historiter und den, der fich mit Behlewischrift und Behlewisprache zu beschäftigen hat.

Aus der nahezu sückensosen Serie will ich eine Reihe von Münzen hervorheben, die theils äußerst selten, theils geradezu Unica sind, mich dabei, da ich nicht Numismatiker von Fach din, der von Mordtmann gegebenen Winke bedienend. Sup. Tas. 10, Tas. 10, 6 und Tas. 27, 1 sind die einzigen bekannten Goldmünzen der Könige Hormizd II., Barahran IV. und Barahran VI. Die Silbermünze Sup. T. 7 zeigt Barahran II., dem ein nicht seltener Thpus das Bild einer Frau und beiden gegenübergestellt das eines Knaben zugesellt, nur mit der Frau, die Silbermünze ebendas. 9 nur mit dem Knaben.

Die Silbermünzen T. 22, 14 aus dem 8. Jahre Chosrov's I. (538) und T. 30. 44 aus dem 37. Chosrov's II. (626) find dadurch bemerkenswerth, daß fie auf der Borderfeite außer der üblichen Legende um den Ropf des Königs noch eine zweite außerhalb des Berlenfranzes haben. In anderer Sinficht von numismatischem Interesse ift die Silbermunge Schabur's II. Sup. = T. 12 und die im 12. Jahre bes Hormigd IV. (590) geschlagne T. 27, 20. Die Berle ber gangen Sammlung aber, mas Seltenheit des Geprages anbetrifft, ift die Goldmünze Chosrov's I. (hier Chosrud genannt) T. 24. 45 aus seinem 34. Rabre (564), die, allein unter sammtlichen Sasanidenmungen, auf der Ruckfeite statt des Feueraltars zum zweiten Mal bas Bild des stehenden und auf sein Schwert sich stützenden Königs darbietet: v. Bartholomäi zahlte für dieses Unicum nicht weniger als 1200 Silberrubel. Sprachgeschichtlich merkwürdig ift die Silbermunze T. 22. 6 aus dem 4. Rahre Chosrov's I. (534), die das Bahlwort ftatt burch bas aramäische Sbeogramm arba phonetisch durch das perfifche cehar wiedergibt. Gigentlich hiftorisches Interesse haben die folgenden Mungen. Den Anfang macht bie Silbermunge T. 1. 1. auf beren einer Seite König Babet, auf ber andern fein Sohn, ber Reichsgründer Arbafchir I. erscheinen. Die Rupfermunge Ardaschir's I. T. 1. 15 stellt bem Ropfe bes Ronias einen zweiten jugendlichen Ropf eines Knaben gegenüber, in welchem man den seines zum Mitregenten angenommenen Sohnes Schabur erkannt hat. T. 3, 1 ist eine Silbermunge des Hormigd I., von dem überhaupt nur vier Mungen bekannt find. Gin noch intereffanteres Unicum ift I. 11. 18. eine Silbermunze bes Schabur, ber, von seinem Bater Rezbegerd I. eingesett, von 417-421 in Armenien regierte. mittelbar wichtig für bie Geschichte werben bie Safanibenmungen erft von da an, wo die Regierungsjahre der Konige auf den Mungen erscheinen; bis gang vor furgem nahm man allgemein an, daß bies erft seit Ramasp (reg. seit 498) der Fall sei; jest zeigen uns bie Silbermungen auf T. 14 Mr. 1 und 2 das 3., Mr. 3 das 4., Nr. 4 und 5 das 6., Nr. 6 und 7 das 7. Jahr des Birug, die den Jahren 460, 461, 463 und 464 entsprechen. Die Silbermunze I. 26. 1 ift eines ber beiben einzigen bisber befannten Eremplare aus dem ersten Jahre des Hormigd IV. (579). T. 27, 21-24 find georgifche Nachahmungen von Silbermungen eben diefes Ronias. Die Silbermunge T. 30, 43 ift merkwürdig burch ihr Datum, bas 39. Regierungsjahr Chosrov's II.; sie muß in einer entfernten Brovinz nach dem Tode Chosrov's und vor dem Bekanntwerden desselben geprägt worden sein. Große Selkenheiten sind die Silbersmünzen T. 31, 1\* und 2\*, geprägt im 1. und 2. Jahre eines Königs Hormizd V., der in fast allen Berzeichnissen der Sasaniden sehlt; doch ist es nicht ganz richtig, wenn Dorn S. 7 meint, er sei nur aus armenischen Schriftsellern bekannt: er erscheint auch in den Königslisten des Synkellos und des Theophanes an der Stelle Jezdegerd's III., dessen Gegenkönig er war. Endlich eine der letzten überhaupt von Sasaniden geprägten Münzen ist die nicht minder seltene Silbermünze T. 31, 6\*\*, die das Datum des 19. Jahres Jezdegerd's III. (650) trägt.

Alfred von Gutschmid.

Fr. Kapp, aus und über Amerika. Thatsachen und Erlebnisse. 2 Bände. S. 380 und 425. Berlin 1876. Springer.

Diese neueste Bublikation aus der fruchtbaren Feder Rapp's besteht zum größeren Theil aus schon früher gedruckten Auffätzen nnd Abhandlungen. Tropbem hat der Autor mit Recht geglaubt, bem deutschen Bublitum nicht ein aufgewärmtes Gericht zu ferviren. benn: "Einige berfelben find noch gar nicht, andere noch nicht in Deutschland und wieder andere icon vor so viel gahren veröffentlicht worden, daß sie meift Neues und Unbekanntes bieten." Und von den auten Befannten aus den letten Jahren, denen wir hier wieder begegnen, möchte Ref. keinen in dieser Sammlung miffen. Sie wurde badurch ben Charafter eines in fich abgeschloffenen Ganzen verlieren, ben fie jest unbestreitbar in gewissem Grade trägt, obwol die einzelnen Auffäte in feinem äußerlichen Zusammenhange unter einander ftehen und jum Theil auch den fortschreitenden Entwicklungsgang des Autors hinsichtlich der Darftellungsweise, wie hinsichtlich des Urtheiles beutlich erkennen laffen. Go verschiedenen Lebensgebieten find bie Gegenstände entnommen, mit so frischer Unmittelbarteit find alle die Abhandlungen — auch die "geschichtlichen Rücklicke" nicht ausae= schlossen — aus dem wirklichen Leben herausgeschrieben, so scharf ausgeprägt und boch so förderlich für die Bildung eines objektiven Urtheils kommt die Individualität des Berf. in allen zur Geltung, daß der benkende Leser in diesen gesammelten Auffätzen eine richtigere und plastischere Borftellung von den amerikanischen Ruftanden und ihrer Entwickelung gewinnen wird, als aus irgend einem dem Ref. bekannten inftematischen Werk über bieselben. Darin liegt die Rechtfertigung

dafür, auch in biesen Blättern dem Buche eine etwas umfangreichere Besprechung zu widmen, obwol es nach Form wie nach Inhalt nur eine fehr qualificirte Berechtigung hat, unter die historischen Werke im üblichen Sinne des Wortes gezählt zu werden. Dabei erscheint es aber boch geboten, ohne Rücksicht auf die relative Bedeutung der verschiedenen Abhandlungen an sich, vorwiegend diejenigen zu berücksichtigen, welche einen eigentlich historischen Charakter tragen. doch auch eine einheitliche und allseitige Kritit bei einem Buche diefer Art überhaupt schwer möglich, wenn fie nicht eine ungebührliche Ausdehnung gewinnen oder fich in allgemeine Phrasen verlieren soll. Ref. glaubt seiner Aufgabe und dem Berf. am besten gerecht zu werben, wenn er fich auf einige Bemertungen beschränkt, die dem Leser als leitende Winke bafür dienen konnen, in wie weit er dem Autor unbedingt folgen mag, und worin er Kritik zu üben hat, um fich eine eigene Ansicht gegenüber einer anderen subjektiven Ueberzeugung zu bilden.

Unter den "geschichtlichen Rückblicken" muß Ref. dem Essay über Benjamin Franklin den Preiß zuerkennen. Bielleicht ist die außersordentliche Lebenswahrheit des Bildes zum Theil dem Umstande zu danken, daß manche Seite in dem Charakter des Helden eine gleichsgestimmte in dem des Berf. sand. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die bedeutenden Einwirkungen Franklin's auf die allgemeine geistige und sittliche Entwickelung seines Bolkes keineswegs kat kurz gekommen sind gegenüber der Schilderung seiner welkhistorischen diplomatischen Wirksamkeit.

Ref. hat nur eine Ausstellung von Belang zu machen. Seiner Ansicht nach hätten der Rolle, die Franklin in dem konstituirendem Konvente zu Philadelphia spielte, nicht nur acht karge Zeilen geswidmet werden dürsen. Es ist richtig, daß seine Ansichten meist keinen bestimmenden Einfluß auf die Entschließungen des Konventes ausgeübt haben, aber sie zeigen ihn selbst von einer neuen Seite, die für das ganze politische Denken der Majorität des Bolkes in jener Zeit höchst charakteristisch ist. Wer wäre nicht überrascht, diesen kerngesunden und so eminent realistischen Geist mit der nachstehenden Motivirung dagegen eisern zu hören, daß der Bundesexekutive ein Gehalt gegeben werde, und nun gar die Forderung von ihm aufgestellt zu sinden, daß dieselbe einem Kollegium übertragen werde. "I am apprehensive, therefore, perhaps too apprehensive, that the government of these states may in kuture times end in a monarchy. But this catas-

AOD

trophe I think may be long delayed, if in our proposed system we do not sow the seeds of contention, faction, and tumult, by making our posts of honor places of profit. If we do, I fear that, though we do employ at first a number, and not a single person, the number will in time be set aside; it will only nourish the foetus of a king, as the honorable gentleman from Virginia very aptly expressed it, and a king will the sooner be set over us." (Elliot, Debates V, 146). Er war zu fehr Republikaner, um nicht dem Borschlage entgegen zu treten, der Erekutive ein absolutes Beto gegenüber der Legislative zu geben, aber auch hier tont burch das überzeugende Raisonnement des Realpolitikers die Schelle an der Rappe des Dottrinarismus vernehmlich hindurch. Er fagt u. A.: "If the executive was to have a council, 1) such a power would be less objectionable. It was true, the king of Great Britain had not, as was said, exerted his negative since the revolution; but that matter was easily explained. The bribes and emoluments now given to the members of Parliament rendered it unnecessary, every thing being done according to the will of the ministers. He was afraid, if a negative should be given as proposed, that more power and money would be demanded, till at last enough would be got to influence and bribe the legislature into a complete subjection to the will of the executive." (Elliot V. 152). Trot diefer Befürchtungen befürwortete er, daß der Erekutive das Recht gegeben murbe, jeden legislativen Att auf eine gewisse Reit zu fuspendiren, mährend er ihr die Ernennung der Bundesbeamten nicht überwiesen zu seben wünschte (ibid. p. 154).

Ref. ift nicht überrascht gewesen, Kapp mit wenigen Worten über diese Dinge hinweggleiten zu sinden. Kapp, obwol von Fach Jurist, hat seit jeher seine historischen Studien mit viel größerer Borliebe auf die Politik als auf das Recht gerichtet. Seiner eigenen Natur nach durchaus ein Mann der That, drängt es ihn mit einer gewissen Ungeduld, die großen leitenden Womente des Entwickelungssganges der historischen Ideen in ihrer wirklichen Ausgestaltung zu

<sup>1)</sup> Darunter ist ein Rath zu verstehen, wie er so lange z. B. dem Gouverneur von New-York zur Seite stand — einer der stärksten unter allen den Hebeln, mit denen die Gewerbspolitiker zuerst die politischen Verhältnisse diese Staates in den saulenden Sumpf warsen, dessen heute nahezu mit denen der Union zusammensallen.

erfassen. Um ihrer selbst willen ihnen bis in die letzten Einzelheiten nachzugehen, auch wo sie nicht oder nur sehr mittelbar auf den Gang der Ereignisse eingewirkt haben, dazu nimmt er sich nicht leicht die Zeit. Diese Eigenthümlichkeit seines Denkens und Forschens tritt namentlich dort öfters hervor, wo es sich um die Darlegung verssassechtlicher Verhältnisse handelt. Auch in den die Sklavenstrage betressenden Aussähen dieser Sammlung sindet sich manches Wort, über das Res. mit ihm zu rechten hätte, so durchweg er auch in allem Wesentlichen übereinstimmt und so sehr er gerade ihm für das Erschließen eines richtigen Verständnisses dieser Centralfrage der Unionsgeschichte zu Dank verpflichtet ist.

Der erste, mit Recht an die Spite des Buches gestellte Auffat über Washinaton ift wolthuend durch die nüchterne und doch symvathische Rube, mit welcher ber von den Amerikanern gar zu häufig zum langweiligen und unverständlichen Salbgott aufgeputzte "Bater seines Bolkes" auf sein richtiges Maß reducirt und dadurch in seiner wahren hiftorischen Größe gezeigt wird. Wenn Ref. ja noch eine weitere Bemerkung machen foll, so mare es die, daß er in der vortrefflichen Charakteristik Jefferson's gewünscht hatte, deutlicher berborgehoben au sehen, bak "insincerity and duplicity were his besetting sins through life." (Memoirs of J. Q. Adams VIII, 271). ftimmt aber volltommen dem bei, daß "man bei ihm vielfach nicht weiß, wo der Staatsmann aufhört und wo der Demagoge anfängt." So viel Wahres auch darin liegt, in diefer Unbedingtheit ift es boch nicht richtig, wenn J. Q. Abams von ihm sagt: "Mr. Jefferson was not a legislator - his genius was destructive, but not constructive: he could demolish, deface, and cast down; he could not build up or preserve (ibid. VIII, p. 284).

Die Abhandlungen über die Unabhängigkeits-Erklärung und über die Monroe-Doktrin gehören zu den historisch werthvollsten der Sammlung; sie wollen zum Theil nicht nur gelesen, sondern studirt sein. Zu kritischen Bemerkungen geben sie Res. keinen Anlaß.

Den übrigen Inhalt des ersten Bandes glaubt Ref. Journalen eines mehr allgemeinen literarischen Charakters überlassen zu sollen. Welche Verdienste Kapp sich um die wissenschaftliche Behandlung der Auswanderungs und Einwanderungsfrage erworben hat, ist zu gut bekannt, als daß hier darauf hingewiesen zu werden brauchte. Wen diese Frage lebhafter interessirt, dem sei nur bemerkt, daß diese Aufstüte in keiner Hinselber Schrift Kapp's Immigration, and

the commissioners of emigration of the state of New York, New York 1870, enthehrlich machen.

Die vier letzten Abhandlungen (Lateinische Bauern; die Acht und Vierziger in den Vereinigten Staaten; die Stellung und Zukunft des deutschen Elements; Reinhold Solger) gehören zu den fesselnbsten Abschnitten des Buches, aber tragen ein mehr kulturhistorisches als historisches Gepräge. — Eine überaus interessante historische Studie ist der Aufsat über "Die deutschen Ansiedelungen im westlichen Texas und der Mainzer Verein deutscher Fürsten, Grafen und Herren", aber zu ihrer kritischen Würdigung ist Ref. nicht besser befähigt als irgend ein anderer Lefer.

Die beiben ersten Abhandlungen des zweiten Bandes — News Porker Stadtverwaltung und das Verhältniß von Staat und Kirche in der Union — sind so vielfältig von der Tagespresse besprochen worden, daß es hier füglich unterbleiben darf.

Die drei historischen Abhandlungen unter dem gemeinschaftlichen Titel "Cotton is King" find mit der Absicht geschrieben worden, bas politische Urtheil Deutschlands und weiter ber Deutschen in Amerika über die Stlavenfrage zu erklären. Sie führen die Geschichte derselben bis zu den Tagesereignissen und givfeln in diesen. fie darf daher nur in beschränkter Beise der strenge Magstab der Kritik gelegt werden. Da aber die erste aus dem Jahre 1858 — "Geschichtliche Entwickelung" — offenbar einer theilmeisen Revision unterworfen worden ift, so wäre es wol wünschenswerth gewesen, daß die neueren Bublikationen in noch ausgiebigerem Make benutt worden Wie der Verf. (S. 89) das zusammenfassende Urtheil des Ref. über die Bedeutung der Jackson'schen Administration ("Die Abministration A. Jackson's in ihrer Bedeutung für die Entwickelung ber Demokratie in den Ber. Staaten von Amerika", Duffelborf 1874, S. 44, 51) adoptirt hat, so hatte er wol auch nach ben Ausführungen berfelben Arbeit (S. 15-20) die Behauptung: "Mit Raction also fing im ameritanischen Staatsleben ber nichtswürdige Aemter = Bettel und Schacher an", in eine forrettere, ber geschichtlichen Entwickelung dieser wichtigen Frage besser entsprechende Form kleiben sollen.

Noch weniger zulässig — und zwar nicht nur nach dem Stande der heutigen, sondern auch schon nach dem der damaligen Forschung — ist die folgende Auffassung des Gesetzes von 1793 über die Außelieserung flüchtiger Stlaven. "Dieser (der Norden) ging sogar in seiner naiven Vermittlungssucht so weit, daß er 1793 ohne jede

Debatte ein Geset über Auslieferung "arbeits = und bienftpflichtiger Bersonen" annahm, wonach also Skaven von dem freien Staate, in den fie fich geflüchtet hatten, ausgeliefert werben mußten. Man schien bas Gesetz für einen sich von selbst ergebenden Alt der Gerechtigkeit für das Eigenthum des Südens zu halten, obgleich der Kongreß, nach einem früher in der Sklavenfrage angenommenen Grundsate. gar teine Befugnig hatte, ben Ginzelftaaten für ihre inneren Angelegenheiten Gefețe vorzuschreiben" (S. 76). Ift ber erfte Sat schon mit ber erften Balfte bes zweiten Sates ichwer vereinbar, so wird er vollends unhaltbar gegenüber der Berfassungsbestimmung: "No Person held to Service or Labour in one State, under the Laws thereof, escaping into another, shall, in Consequence of any Law or Regulation therein, be discharged from such Service or Labour, but shall be delivered up on Claim of the Party to whom such Service or Labour may be due" (Art. IV, Sect. 3, § 2). Ref. hat in feiner ausführlichen Erörterung biefes Gefetes ("Berfaffung und Demofratie der Ber. Staaten von Amerika I, 1, S. 268 - 271) eine mit ber in ber zweiten Salfte des Rapp'schen Sates im Wefentlichen übereinstimmende Anficht ausgesprochen: "Die Rlausel beschränkt also bie legislative Gewalt ber Staaten und legt zunächst ben Staaten eine Bervflichtung auf. Gine Aftion bes Kongresses war somit weniastens unmittelbar nicht geboten. Trotdem erließ er aus eigenem Antriebe 1793 ein Sklaven = Flüchtlingsgefet." Er fah eben in ber Auslieferung flüchtiger Stlaven nicht nur "einen fich von felbit ergebenden Att der Gerechtigkeit", sondern außerdem und zunächst Die einfache Erfüllung einer konstitutionellen Bervflichtung. weit ift die Entscheidung des Oberbundesgerichtes in Sachen Prigg v. Commonwealth of Pennsylvania (Peters' Rep. 16, 615, 616; Curtis 15, 424) offenbar unansechtbar, daß die Bundesregierung ver= pflichtet war, burch Gefet für die Ausführung diefer Bestimmung zu forgen, falls die Staaten ihrer konftitutionellen Verpflichtung nicht nachkamen. Bon der "naiven Bermittelungssucht" des Nordens kann daher in diesem Falle unstreitig nicht die Rede sein.

In der Darlegung der Necktsfragen, die in dem Kampf um Missouri in Betracht kamen, hätte Ref. eine stärkere Betonung und schärfere Präzisirung derjenigen Momente gewünscht, in denen der Gegensat zwischen dem nationalen Prinzip und dem der Staatenssouveränetät zum Ausdruck gelangte.

Die Verwendung von Bluthunden in bem Kriege gegen bie

Seminolen ist in einer Beise erwähnt, die bei ben Empfindungen, welche die Stavenfrage 1858 erregen mußte, leicht erklärlich ift, aber von der, unparteilschen Geschichtsschreibung doch nicht unerheblich mobifizirt werden muß. Es ift wol im Auge zu behalten, bag es sich hier lediglich um die Thatsache der Verwendung von Bluthunden handelt, und nicht um die Urfachen und Awede des Krieges. Die Ber. Staaten waren nun einmal im Kriege mit ben Seminolen, ber Prieg hatte eine solche Gestalt angenommen, daß er nur noch durch die Bernichtung der Seminolen beendigt werden konnte, und diese ließen es ihrerseits nicht an allen den Greueln fehlen, die seit jeher Andianer= friege charafterifirt haben. Unter biefen Umftanden schrieb General Taylor am 28. Juli 1838 offiziel: "I am decidedly in favor of the measure, and beg leave again to urge it as the only means of ridding the country of the Indians, who are now broken up into small parties, that take shelter in swamps and hammocks as the army approaches, making it impossible for us to follow or overtake them without the aid of such auxiliaries..... I wish it distinctly understood that my object in employing dogs, is only to ascertain where the Indians can be found, not to worry them." Darauf antwortete ber Rriegssetretar Boinsett: "General Taylor is (therefore) authorized to procure such number of dogs as he may judge necessary, it being expressly understood that they are to be employed to track and discover the Indians, not to worry or destroy them." Und in feinem Bericht an ben Rongreg über biefe Angelegenheit erwähnt Boinfett eine ganze Anzahl von Fällen, in benen Blutthaten der Indianer durch die hunde hatten verhütet werben können, resp. verhütet worden seien (Deb. of Congr. 15, 77. 78).

In dem zweiten Artikel — "Der Anfang vom Ende" — der die Geschichte des Kampses um Kansas erzählt, hätte nach Ansicht des Ref. ausdrücklich gesagt werden sollen, daß die Freibodenpartei sich nicht durchweg auf die Desensive beschränkte, sondern auch auf ihrer Seite manche dunkle, durch Richts zu rechtsertigende That zu verzeichnen steht. Wo so ungeheuerliche Provokationen Statt gesunden haben und die Leidenschaften so dis auf den tiessten Grund ausgewühlt sind, wird das allerdings von jedem denkenden Menschen als ganz selbstwerständlich angenommen werden; allein der Eindruck ist doch ein anderer und den Thatsachen entsprechenderer, wenn es ausdrücklich ausgesprochen wird. — Auch eine ausschlichten Beschung der Rechtsfrage wäre wünschenswerth gewesen. Gewiß

wird man dem Sat des Verf. unbedingt zustimmen: "Es ift schwer zu sagen, welches System widerlicher und empörender ist, die offene Gewalt ohne Phrase oder ihre theoretische Rechtsertigung mit Phrasen." Immerhin aber erscheint die Rolle der Administration in einem modifizirten Lichte, wenn die leidenschaftslose Prüsung anersennen nuß, daß die Schritte der Freibodenpartei, die zu der Topela-Ronstitution und ihrer Annahme führten, in der That "durchaus ungesetzlich" waren, obwol undestreitdar die Geschichte der Aufnahme von Arkansas, Michigan und Kalisornien in gewissen und wesenklichen — aber auch nicht in allen — Hinsichten Präzedenzfälle derselben waren. Daß nach dem Urtheil des Ref. diese Ausstellungen im Einzelnen die historische Treue des Gesammtbildes und namentlich auch die Richtlgekeit der politischen Aussassilang nicht beeinträchtigen, ist bereits oben angedeutet worden.

In dem dritten Auffat - "John Brown" - finden fich manche politische Urtheile, die in der thatsächlichen Entwickelung der Ereignisse ihre Bestätigung nicht gefunden haben. Daß sie bier nicht forrigirt worden find, darüber haben wir jedoch mit dem Berf, nicht zu rechten. sondern lediglich dankend anzuerkennen. Er hat in dieser Hinsicht mit Recht es mit dieser Abhandlung eben so gehalten wie mit seinem "Tagebuch", das für den Hiftoriker die Berle der ganzen Sammlung Thatsachen und Urtheile konnen nach dem heute vorliegenden Material leicht richtig gestellt werden, wo sie bessen bedürfen, aber die Korrektur im Manuskript hätte diesen Aufzeichnungen gerade das genommen, mas ihnen ihren wesentlichen Werth giebt: sie hatten aufgehört eine lautere Quelle für die Empfindungen und Stimmungen zu sein, welche die Ereignisse in gewissen Rreisen wecten. weil sie eine solche Quelle sind, entziehen sie sich aber natürlich der Rritit als eine historische Arbeit; das find sie nicht und wollen fie Wer so gar tein Bebenten trägt, die Miggriffe feines eigenen Urtheiles aller Welt vor Augen zu legen, deffen Führung barf man fich mit guter Zuversicht überlaffen, benn bes Ginen und Wesentlichsten darf man sicher sein: auch in dem kleinsten Stud wird er nicht aus bem Geschichtserzähler zum "Geschichtsbaumeister" werben.

Holst.

Rubolf Schmidt, die Schlacht bei Bittstod. Gin Beitrag dur Geschichte bes 30 jührigen Krieges. Halle 1876. Gesenius.

Die vorliegende Studie eines Schülers des Prof. G. Dropfen zu Halle behandelt in ähnlicher Weise, wie die Arbeiten von Fuchs

(Die Schlacht bei Nördlingen) und Brendel (Die Schlacht am weiken Berge) eines der verhängniftvollften Gefechte des 30jahrigen Prieges. das Wittstoder Treffen 1636, durch welches das Uebergewicht der Schweben nach bem Brager Frieden und bem Berlufte Magbeburgs noch einmal hergestellt, ber Widerstand gegen das haus Desterreich von neuem wach gerufen wurde. Der erfte Theil bes Schriftchens giebt eine forgfältige fritische Untersuchung ber Quellen, meistens Rlugichriften, die der Verfasser mit anerkennenswerthem Gifer auf einer ganzen Reihe von Bibliotheten gesammelt hat, ohne bag es ihm jedoch, nach seinem eigenen Geständniß, gelang, bas gesammte Ma-Die Archive zu Dresben und Wien lieferten terial zu vereinigen. einige furze, bisher ungedruckte Nachrichten. Im zweiten Theile finden wir zuerst eine, zumal für Nichtmilitärs recht auschauliche Darstellung der Operationen beider Heere von der Einnahme Magdeburgs (3.-13. Ruli 1636) bis jum Borabenbe bes Bittftoder Treffens. Weniger gelungen erscheint die Schilderung der Schlacht felbst. In dem Beftreben, ein vollständiges Bild berfelben zu entrollen, verläßt ber Berfasser hier zuweilen ben Bfad der strengfritischen Methode und giebt eigene Gebanken ftatt ber Thatsachen, wo ein non liquet beffer am Blate mare, ober zweifelt Nachrichten, welche nicht recht in ben Rusammenhang paffen wollen, fogar in folden Berichten an, die er an andern Stellen, ohne Unftand zu nehmen, wiederum feiner Darstellung zu Grunde legt. Anzuerkennen ift, bag auch die nicht ftrena historische Literatur der Reit in die Betrachtung gezogen ift. Während Fuchs die Schilderungen der Nördlinger Schlacht in Grimmelhausen's . Springinsfeldt" ignorirt, citirt ber Verfaffer in zwei Unmerkungen ben Simplicissimus und druckt die Beschreibungen besselben ab. Leiber bleibt hierbei die Frage, was historisch, was romanhaft sei, unerledigt. Des Renchener Schultheißen Schlachterzählung ift ganz allgemein gehalten und könnte auf viele Treffen des 30jährigen Krieges ihre Anwendung finden. Der Aeußerung (S. 67): "Simpliciffimus" also Grimmelshausen — "der als Gefangener hinter der Front des verbündeten Heeres dem Gefechte beiwohnte," tritt im Roman selbst ein fehr bedenklicher Frrthum in der Datirung entgegen, welcher uns zu dem Schluffe berechtigt, daß Grimmelshaufen hier Dichtung und teine Bahrheit, nichts felbsterlebtes beibringt. Magbeburg kapitulirte ichon am 3./13. Ruli, mahrend Simplicius seinen Freund Bertbruder noch im Laufe der Belagerung, aber erft am 26. Juli, erftochen werben läft! Die auf das Treffen bezüglichen hiftorischen Lieber und

gereimten Reitungen hat der Berfaffer nicht gefammelt. Sochst wunichenswerth ware auch die Beigabe einer genauen Karte gewesen, welche auf Grund einer modernen Aufnahme — etwa der des preußiichen Generalstabes — das Terrain und die Benennungen der erhaltenen Schlachtplane des 17. Jahrhunderts zur Anschauung brachte, da beides seit jener Zeit sich sehr geandert hat. Das Studium des Schlachtfelbes felbft icheint ber Berfaffer vernachläffigt zu haben. S. 64 faat er: "Am rechten Ufer ber Doffe, nahe bei Wittstock, erhebt fich ein Söhenzug, der von der Stadt nach dem Rlofter Seiligengrab" (richtiger Beiligengrabe, nämlich "Rlofter zum h. G.") "fich hinziehet, ber Schreckenberg genannt, nach Süben zu hat er fanfte Abhange" u. f. w. Die preußische Generalstabsfarte zeigt dort weder fteilere Sügel, noch tennt fie ben Ramen Schreckenberg. Gine spätere Darftellung, welche der Berfasser nicht berücksichtigt bat, giebt hier vielleicht etwas Licht. 1697 fcrieb ber Rathsverwandte und Secretarius Stein zu Bittstod eine epitome hist. Episcop. Havelberg. (abgedruckt in Rüfter's Collectio opusc. histor. March. XIII - XV, 141) und gab in berselben auch einen Bericht des in Rede stehenden Treffens, welcher fich zwar ftart an Riegler's Schauplat ber Reit anschließt, aber auch eigenthümliche, vielleicht der Tradition entforungene Nachrichten bringt. Er läft bie Sachsen nicht auf einem Soreden berge, fondern bem Scharfen berge, etwas füblich von Bittstod Bosto fassen, bem einzigen Söhenzuge jener Gegend, ber sich wirklich zu einer Defenfivstellung eignet und noch heute seinen Ramen trägt. Nach berfelben Erzählung überschreiten die Schweben die Doffe auch nicht bei Fregdorf, sondern etwas nördlicher beim Dorfe Doffow selbst, das der feindlichen Stellung viel näher liegt; hierdurch wird auch ber schnelle Beginn ber Feindseligkeiten, schon eine Stunde nach dem Uebergange, leichter erklärlich. Ernst Fischer.

Faroslav Goll, der Konvent von Segeberg (1621). Aus den Bershandlungen der k. böhmischen Sejellschaft der Wissenschaften. VI. Folge. 8. Bd. Philos. hist. phil. Klasse Ar. 1. Prag 1875.

Gestützt auf die in unserer Zeit zahlreich hervortretenden Publistationen von Attenstücken des 17. Jahrhunderts, besonders auf die Arbeiten Palm's, Gardiner's, Opel's und anderer, sowie die handsschriftlichen Schätze der Berliner Bibliothek, des Britischen Museums und des schwedischen Rijks - Archiefs, unternimmt der Verfasser, ohne ältere Werke zu vernachlässigen, eine Darstellung der verwickelten biplomatischen Verhandlungen, welche die Mächte im Norden Europas

nach der Schlacht am weiken Berge zur Abwehr des pavistisch-habsburgischen Uebergewichtes eröffneten und deren Abschluß der resultatlose Konvent zu Segeberg (1621) bilbete. Finden wir in dem Schriftchen auch nicht gerabezu neue Gesichtspunkte für bas Verständniß jener Epoche, so wird boch der straffen Organisation der ultramontanen Staaten gegenüber die schwäcklich zerfahrene ober egoistisch. furzsichtige Bolitik der protestantischen Mächte in ein um so belleres. Der Verfasser hätte vielleicht deutlicher hervorheben Licht gestellt. können, durch welche wenig lauteren Mittel die ultramontane Partei das Bündnif der Union sprenate, und um welchen Breis der Kurfürst von Sachsen vom Raiser erkauft wurde. Tropbem auf mehreren Seiten von den Berhandlungen zwischen Johann Georg mit dem Winterkönige und Christian IV. berichtet wird, sucht ber Leser vergeblich nach dem Grunde der unprotestantischen Gefinnung dieses Fürsten, es wird nicht erwähnt, daß er schon längst durch die Aussicht auf den Besit der Lausit in das taiserliche Interesse gezogen war. Ebenso hätten die von Mansfeld aufgefangenen Aftenstücke der ultramontanen Bartei berücksichtigt werden können, welche 1622 als Cancellaria Hispanica gedruckt wurden. Die Flugschrift wird für alle Reiten ihren Werth behalten, ba die Originalurtunden im Befite bes Bastards blieben und 1624 mahrscheinlich eine Beute der Wellen wurden, als derfelbe bei Blieffingen Schiffbruch litt und feine ganze Bagage einbüßte. Ernst Fischer.

Leben, Thaten und Abenteuer des Freiherrn Gustab von Ostau, weiland Kriegsoberst und Kommandeur eines Regiments Küraßreiter in der Armee Königs Gustav Adolf von Schweden während des 30jährigen Krieges. Besarbeitet und herausgegeben von Julius von Bickebe. 4 Bände. Berlin 1873. Webekind und Schwinger.

Das sließend geschriebene Buch ist im Wesentlichen eine Sittensschilderung aus der Zeit des 30jährigen Krieges. Da der Berfasser weder in einer Borrede, noch an irgend einer Stelle sich darüber ausspricht, welche Materialien ihm vorgelegen, und wie weit er sie benutt hat, so ist es schwer anzugeben, wo sich in dieser Biographie Dichtung und Wahrheit scheiben. Der etwaige historische Werth der Schrift geht dadurch verloren, sie kann nur als ein belletristisches Werk bestrachtet werden. Freitag's Vilber aus der deutschen Vergangenheit sind gerade deshalb von so hohem Werth, weil sie charakteristische Abschnitte aus allen Memoiren, Briefen, Chroniken unmittelbar mit-

theilen, weil sie überall genau die Grenze bezeichnen, welche die Reflerion des modernen Schriftstellers von dem naiven alten Bericht scheidet. — In der vorliegenden Schrift werden die Thaten und Erlebniffe eines jungen vommerichen Sbelmanns (meines Biffens ift Oftan keine vorpommersche Familie) erzählt, der bei Beginn des 30iabrigen Prieges fich als Reiter anwerben läßt, unter dem Herzog von Braunfoweig-Lüneburg, dem Bergog Chriftian, dann im schwedischen Beere bis zum Schluß bes Prieges bient, zulett auf fein Schlof nach Schweden zieht und auf den Gutern seiner Frau, einer reichen Erbtochter, lebt. Das bunte, oft robe Kriegerleben jener Reit, die Sitten der Offiziere und Soldaten, die Leiden des Landvolks, das Alles ift lebendig und treu geschildert. Die Episode mit dem verrätherischen Refuiten, der am Schluffe noch einmal auftaucht, bat wenig innere Bahrheit und scheint mur zu Ehren des Kulturkampfes unserer Tage eingeschaltet zu sein. Richt ganz kann ich mit dem Urtheil des Berfaffers über Georg von Lüneburg übereinstimmen — freilich war es ihm, wie anderen Fürsten, nur um Erweiterung seines Landes und seiner Macht zu thun, aber er war ein sehr Auger, Marer und entichlossener Berr, ber sein Riel konfequent zu verfolgen wußte, wie man aus v. d. Deden's vortrefflicher Biographie erfieht. Burzburg war zur Zeit des 30jährigen Krieges keineswegs eine gang offne Stadt (3, 149). Daß endlich (1, 90) "die Deutschen und Schweben trefflich zusammen paffen und fich bei jeder Gelegenheit auf das Beile vertragen", wird doch schwerlich durch alle Erfahrungen des 30jährigen Prieges bestätigt; die Marter des schwedischen Tranks ist unserem Bolte noch lange im Gedächtniß geblieben. F. v. M.

Die Besprechung der Publikation von Friedlander über Albada (3. 183) war gedruck, als der 6. Band der 5. Folge des "Historischen Taschenbuchs" erschien; in demselben sindet sich S. 295 f. ein Aussap von M. Lossen über dasselbe Thema, auf den wir hiermit verweisen.

Herd Dr. Streit benachrichtigt die Redaltion, daß aus dem Rachlaß von K. Hopf (sieche H. Z. 30, 501) die "Geschichte der Frankenherrschaft in Griechensland" noch im Jahre 1877 gedrucht werden wird.

## VI.

## Enlogins Schneiber.

Bon

## Franz X. Wegele.

Es ist nicht meine Absicht, im Folgenden eine Geschichte des Mannes zu geben, der bereits oft der Gegenstand biographischer Darstellung gewesen ist und über den sich im Laufe der Zeit eine ziemlich ansehnliche Literatur angesammelt, der überdieß Ankläger wie Vertheidiger genug gefunden hat. habe vielmehr vor, den Gang seines Lebens, beziehungsweise die verschiedenen Darstellungen desselben einer Durchsicht zu unterziehen und Frrthumer, die mir aufgefallen sind, zu berichtigen, Luden, auf die ich geftogen bin, auszufüllen, Gefichtspunkte, die man umgangen hat, geltend zu machen. Auf diesem Wege wird es, wie ich hoffe, möglich werden, die wahre Bedeutung des vielbesprochenen Mannes festzustellen und den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung seines Charafters aufzufinden. Aus diesem Grunde wird unsere Betrachtung keineswegs ihren Schwerpunkt in den letten Aft von Schneider's Leben verlegen, wie merkwürdig derfelbe auch mit Recht erscheinen mag und wie gewiß auch gerade er es ist, der ihn von jeher zum Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit gemacht hat. Es sollen vielmehr die verschiedenen Momente seines Lebens eine möglichst gleichmäßige

Berücksichtigung erfahren, wie denn auch in der That in allen gleich viel zu thun übrig gelassen worden ist.

Noch bei Schneider's Lebzeiten ist eine anonyme Schrift erschienen, die sein Leben und seine Schickfale "im Baterlande" behandelt. 1) Sie ist die Quelle für alle geworben, die später über ihn gehandelt haben, und unzweifelhaft wird man für diesen Theil seines Lebens stets auf sie zurückgehen muffen, weil sich ihr Verfasser offenbar ungewöhnlich gut unterrichtet zeigt. ben Urheber biefer Schrift hat man einmal ben befannten späteren kurbayerischen Archivar Stumpf gehalten, aber gewiß mit Unrecht. Der Ursprung berselben wird mit größerem Rechte in Bonn gesucht werden muffen, wenn wir es auch nicht wagen, eine bestimmte Berfönlichkeit als Berfasser zu bezeichnen. Schneider hat notorisch zahlreiche Anhänger in Bonn zurückgelassen, und nur Jemand, ber ihm wirklich nabe ftand, konnte die bezüglichen Bonner Borgange so genau tennen und zugleich über seine früheren Erlebnisse so gut unterrichtet sein. Ja, ich halte es sogar für nicht unwahrscheinlich, daß die Schrift nicht ohne sein Buthun entstanden ift. Angefeindet wie er in Strafburg bald genug mar, mochte es ihm wünschenswerth erscheinen, über seine Vergangenheit authen= tische Rachrichten an die Deffentlichkeit gelangen zu lassen und doch den Schein zu vermeiden, als gingen sie von ihm selbst aus. So erklärt sich ber Ton ber wohlmeinenden Unparteilichkeit, der mit unverkennbarer Absichtlichkeit angestrebt und freilich manchmal wie unwillfürlich verlaffen wird. Als Gegenstück zu biefer Schrift erschien brei Jahre nach Schneider's Tob (1797) eine wiederum anonyme Schilderung von seinen "Schicksalen in Frankreich", mit dem mahrscheinlich falschen Druckorte: Strafburg. Auch diese Schrift stammt unverkennbar von einem gut unterrichteten Verfasser, der sicher zum größten Theile Augenzeuge der Borgange, die er berichtet, gewesen ift. Gine Parteischrift ift es aber nicht, zwar von einer wolwollenden Gesinnung durch= brungen, aber nicht von blinder Voreingenommenheit für Schn. diftirt. Sie ift in hohem Grade lehrreich und ergiebig; alles,

<sup>1)</sup> Frankfurt a. M. 1792. Eine zweite Ausgabe erschien bereits 1793.

was man erfahren möchte, erfährt man freilich auch aus ihr nicht, und die sorafältige Brüfung der einzelnen Angaben bleibt hier wie überall sonst geboten. 1) Gine zusammenfassende Arbeit über Schneider ift erft ein halbes Jahrhundert später von dem Bonner &. Lersch unternommen worden. 2) Sie behandelt die erfte größere Sälfte seines Lebens, die in Deutschland spielt, ausführlich und mit ziemlicher Bollständigkeit, namentlich die Bonner Epoche ist eingehend dargestellt. Erschöpfend ist freilich auch dieser Theil nicht; die Schilderung 3. B. des Aufenthaltes Schneider's in Stuttgart läßt erheblich zu wünschen übrig. Lersch so aut als allen übrigen, die sich mit Schneider beschäftigt haben, ist die betreffende Hauptquelle, nemlich Werkmeister's Denkwürdigkeiten, unbekannt geblieben. Biel weniger gelungen ist der zweite Theil der Arbeit, der die Strafburger Borgange darstellt; dazu war Lersch allerdings auch viel weniger der Mann, wie denn überhaupt sein Urtheil häufig hinter seinem auten Willen zurückbleibt. Gerade als eine Erganzung für diesen Theil hat F. C. Heit in Strafburg im Jahre 1862 einen höchst bankenswerthen Beitrag erscheinen lassen. Seine "Notes sur la vie et les écrits d'Euloge Schneider" gewähren uns alles urkundliche und aktenmäßige Material, wie es besonbers in der von Schneider begründeten und heut zu Tage schwer' zugänglichen Zeitschrift "Argos" verborgen liegt. Die vorausgeschickte Stizze von Schneider's Leben ist allerdings gar zu kurz gehalten und das Verzeichniß seiner vor 1792 abgefaßten Schriften weist noch einzelne Lücken auf. Indeß vermag dieser Umstand den Werth der Sammlung in keiner Weise zu beeinträchtigen. Denn

<sup>1)</sup> Als Verfasser ber Schrift vermuthet Heitz den Schwaben Cotta, einen Parteigänger Schneider's in Straßdurg, der, nach sicheren Nachrichten, dessen Bittwe geheirathet hat. Vgl. Schiller's und Cotta's Brieswechsel von Vollmer, S. 187—193. — Die Schrift: Eulogius Schneider's, ehemaligen Maires (!) zu Straßdurg, ernste Betrachtungen über sein trauriges Schickal, von ihm selbst vor seiner Hinrichtung ausgeschrieben u. s. w. Paris und Leipzig 1792, ist längst als apokryph erkannt und muß aus der Reihe der Quellenschriften ausgeschlossen bleiben.

<sup>2)</sup> S. Monatsblätter zur A. A. Zeitung Dezember 1845, Februar 1846.

sie und die oben erwähnte, vermuthlich von Cotta herrührende Schrift enthalten in Berbindung mit dem sogenannten "blauen Buch", mit dem 5. Bande von Joh. Friese's "Baterländischer Ge= schichte der Stadt Strafburg" und Engelhard's Fortsetzung der Strobel'schen Geschichte bes Elsasses (Bb. 5 und 6) Alles, was zu einem selbständigen Urtheil über den letten und verwickeltsten Theil von Schneider's Leben nothig erscheinen durfte. Es ift in diesem Ausammenhange aber noch ein anderer verdienter Strakburger Gelehrter zu nennen, nemlich Louis Spach. in seinen "Biographies Alsaciennes" (Strafburg 1866, Bb. 1 S. 187-321) ausführlich über ben ersten Maire von Strakburg, Friedrich von Dietrich, gehandelt; seine Schilderung ist zwar etwas zu apologetisch gehalten, im übrigen aber ein erwünschter und lehrreicher Beitrag zur Kenntniß der Vorgänge, burch welche Schneider's Charafter auf eine so verhängnifvolle Brobe gestellt werden sollte. L. Spach hat außerdem in dem 5. Bande seiner Elfäßer Biographien sich mit Schneider im besonderen beschäftigt, indem er ihn als "Dichter und Schriftfteller" behandelt. Die Ausführung ist unterrichtend, jedoch nicht erschöpfend und gerade darum auch nicht durchweg gerecht: fie hat aber von vorn berein das Verdienst, den in Rede stehen= ben Mann zum erften Mal im Zusammenhange von der Seite her betrachtet zu haben, die in der Regel vor seiner politischen Wirffamkeit zurücktreten mußte und gleichwol einen wesentlichen Moment für die Gesammtauffassung bildet. Bon eigentlichen Franzosen hat in neuerer Zeit Charles Nodier in seinen Souvenirs et Portraits de la Révolution über Schneider das Wort ergriffen, jedoch seine Erzählung ist so verworren und wenigen glaubwürdigen Angaben sind mit so tollen Unwahrschein= lichkeiten und Unmöglichkeiten verfett, daß nicht ernft genug vor ihm gewarnt werden kann. Deutscher Seits haben zulett Beneden. Mendelssohn=Bartholdy und Scheret-Lorenz über Schneider gehandelt. Das werthvollste unter diesen bietet uns Beneden in seinen "Deutschen Republikanern unter der französischen Republik" (Leibzig 1870). Er theilt uns einiges stofflich Reue mit, was sowol auf die Bonner als die Strafburger Zeit Schneider's

neues Licht wirft, außerdem aber hebt er zum ersten Male den Gegensatz zwischen den deutschen und französischen Demokraten in Strafburg, an dem Schneider hauptfächlich gescheitert ist, in eindringlicher und anschaulicher Weise hervor. Im übrigen ist seine Auffassung nicht eine schlechthin apologetische, jedoch von allem Optimismus wird man sie nicht frei sprechen können. Der Auffat von Mendelssohn=Bartholdy (Breuß. Jahrbücher 1871) ist offenbar durch Beneden's Buch hervorgerufen und unter den Eindrücken des jüngsten schweren Zusammenstoßes zwischen Deutschland und Frankreich geschrieben. Er beschäftigt sich por= nehmlich mit der Katastrophe Schneider's und dem bereits von Beneden nachdrücklich betonten Konflikt der deutschen und wälschen Revolutionsmänner. Der Auffat ist offenbar etwas rasch ent= standen und daher von verschiedenen Frrthümern durchwachsen. bie unter anderen Umständen leicht vermieden worden wären. Die betreffende Darstellung in dem Werte von Scherer-Lorenz fteht. was die Auffassung anlangt, ungefähr auf demselben Stand= punkt, ohne sich tiefer auf Einzelheiten einzulassen. allgemeinen Werken über die französische Revolution, zahlreich wie sie sind, brauche ich hier wol nicht zu reden; die Vergangenheit bes "öffentlichen Untlägers" schwebt ihnen meistens nur in einem gemissen Halbdunkel vor, und seine revolutionär terroristische Epoche wird in fast allen so turz abgemacht, daß man unmög= lich etwas daraus lernen oder die Sache selbst für gefördert erachten könnte. 1) Eine lette gang besonders wichtige Quelle find Schneider's zahlreiche Schriften, die man am vollständigften in dem Lexikon verstorbener bagerischer Schriftsteller von Clemens Baader (Bd. 1, S. 211) verzeichnet findet und auf deren bebeutendere wir seines Ortes zu sprechen kommen werden. — —

Schneiber hat am 20. Oktober 1756 in dem damals zum Hochstift Wirzburg gehörigen Flecken Wipfeld am Main, zwischen Kitzingen und Schweinfurt gelegen, das Licht der Welt erblickt.

<sup>1)</sup> Der Auffat in den Hift. polit. Blättern (Jahrgang 1864) über Schneider ist mir nicht unbekannt geblieben, so wenig als manches andere der Art, was ich hier übergehe, weil es mich ohne Grund zu weit abführen würde.

In der Taufe hat er den Ramen Georg erhalten und denselben erst bei seinem Eintritt in das Rloster mit einem andern. Gulogius, vertauscht, diesen aber, seines Wohlklanges wegen, nach dem Ausscheiden aus dem Mönchstande fortgeführt. Schn. ift, glaubwürdiger Nachricht zufolge, auf seinen Geburtsort insoferne mit Recht stolz gewesen, als ebenda ungefähr 300 Jahre früher Konrad Celtes geboren worden war; er foll sich auch eine Zeit lang mit bem Gedanken getragen haben, das Leben desselben zu beschreiben. hat ihn aber wieder aufgegeben und die Ausführung desselben seinem Landsmann Engelbrecht Klüpfel, der dann zugleich auch sein Biograph geworden ist, überlaffen. 1) Schneider's Eltern waren Häckersleute und haben in der Folge ihr mäßiges Befitthum zum größten Theile baran gewendet, ihrem Sohne eine bobere Laufbahn zu eröffnen. In nicht weiter Entfernung von Wipfeld, auf der rechten Seite des Maines, lag die Augustiner= propstei Heibenfeld, im 11. Jahrhundert zur Zeit des Bischofs Abelbero von Wirzburg von der Gräfin Alberada von Banz und deren Gemahl, Markaraf Hermann von Bohburg, gegründet und an die Wirzburger Kirche geschenkt. Bischof Abelbero stattete bafür die neue Stiftung mit der Bfarrei Bipfeld aus und bestimmte, daß zu aller Zeit ein Chorherr der genannten Propstei dieselbe versehen solle. In der Zeit von Schneider's Kindheit bekleidete dieses Amt Balentin Fahrmann, ein Bruder des späteren Wirzburger Weihbischofs Sosef Andreas Kahrmann, der aber nur dieses, und nicht, wie fast stets angegeben wird, Fürstbischof von Wirzburg war, eine Würde, zu der bekanntlich vor der Säkularisation ein bürgerlich Geborner nicht gelangen konnte. Dieser Heibenfelder Chorherr also entdeckte in dem jungen Schneider die Befähigung zu etwas Befferem und bewog seine Eltern, ihre Ruftimmung zu geben, daß er ihm in den Anfangsgründen der

<sup>1)</sup> Klüpfel war Prosessor der Theologie in Freiburg im Breisgau. Bgl. bessen Necrologium Sodalium et amicorum Litteratorum qui auctore superstite diem suum obierunt. Friburgi et Constantiae MDCCCIX, wo S. 95 bis 107 Schneiber's Lebensabriß zu finden ist. — Ueber Klüpfel, geb. 1733 zu Wipseld, gest. 1811 zu Freiburg im Br., vgl. Schreiber, Geschichte der Universität Freiburg 3, 159 ff.

lateinischen Sprache Unterricht ertheilte. Es ist kein Zweifel, Schneider war in der That von der Natur mit nicht gewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet, und es war erlaubt anzunehmen, daß bei sorgfältiger und glücklicher Entwicklung derselben etwas tüchtiges aus ihm werden könne. Im Sinne seines Lehrers und seiner Eltern war er nach der herrschenden Sitte ohne Zweisel für den geistlichen Stand bestimmt. Mit andern Worten, es wurde hier, wie in diesen Kreisen so oft, seiner Berufswahl vorgegriffen und ein gefährliches. Spiel mit einer noch unent= wickelten Menschenseele gespielt. Im Sahre 1768, in seinem 12. Lebensjahre, murde Schneider jum 3mede seiner weiteren Ausbildung nach Wirzburg gebracht. Damals faß auf dem Stuhle des heiligen Burkard der Fürstbischof Abam Friedrich von Seinsheim, und herrschte in der Hauptsache noch das System, das sein Borganger Julius begründet hatte. Moch. stand der, wenn auch vielfach angefochtene Orden der Jesuiten aufrecht und hatte (hier mehr als an manchen anderen Orten) alle Bildungsanftalten in seinen festgeschlossenen Sänden. junge Schneider fand durch seine Mittellosigkeit bald Aufnahme in das mit dem Juliusspital verbundene, für eine beschränkte Anzahl armer Schüler bestimmte Knabenkonvikt und besuchte von hier aus drei Jahre hindurch das von den Jesuiten ge= leitete öffentliche Symnasium. Er hat später bei Gelegenheit seiner Antrittsrede in Bonn 1) sich über das durch die Jesuiten getragene Lehrsystem so deutlich und zugleich so ungunstig ausgesprochen, daß man Grund hat anzunehmen, daß es in erster Linie wol oder übel seine eigene Erfahrung gewesen ist, die ihm die Beweismittel für sein verwerfendes Urtheil an die Hand gegeben hat.

Es soll hier nicht untersucht werden, in wie weit seine Aussführung in der gedachten Rede zutreffend ist; als gewiß aber erscheint es, daß die streng geistliche Erziehung, die er genoß,

<sup>1)</sup> Ich meine die "Rede über den gegenwärtigen Zustand und die Hinders nisse der schönen Literatur im katholischen Deutschland", die bereits der ersten Ausgabe seiner Gedichte angehängt ist.

auf eine heiß angelegte und zugleich emporstrebende Natur, wie die seinige war, ungünstig gewirkt und die entgegengesetzen Erfolge hervorgebracht hat. Im Jahre 1771 ging Schneider an die Universität über. Am 26. Rovember 1771 hat er sich in das Album der Universität als "Joannes Georgius Schneider de Wipfeld ex Hospitali Juliaceo" und zwar als "Humanista" ein= aeschrieben. Dieser frühe Uebergang zur Hochschule — benn Schneider gablte jett erft 16 Jahre — bangt offenbar mit ber eigenthümlichen Berbindung zusammen, in welcher die sogenannten philosophischen Studien an dem oberen Cursus des Chmnasiums und dem unteren Cursus der Universität standen. Jedoch als er sich für einen Beruf entscheiden mußte, wählte er nicht den geist= lichen Stand, für den er ursprünglich bestimmt gewesen, sondern schrieb sich der Form nach als Jurist ein, wozu er vielleicht die weniasten Anlagen mitbrachte. In Wahrheit aber ging er seinen Neigungen und Liebhabereien nach, die in einer ganz anderen Richtung lagen. Die Neigung zur Boesie und den sogenannten schönen Wissenschaften war in ihm bereits durchgebrochen, und er scheint in der Hingabe an sie seine mahre Bestimmung erkannt zu haben. Freilich war an der Universität Wirzburg zu dieser Reit für Studien dieser Art geringe Rahrung und Anregung zu holen. Noch immer waren die Jesuiten im Besitze ihrer altherkömmlichen Stellung, die jedoch an verschiedenen Kunkten schon durchlöchert war. Die aufklärenden und reformirenden Tenbenzen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatten ja auch die katholische Welt ergriffen, und der schon genannte regierende Fürstbischof von Wirzburg hatte seiner Seits sich ihnen nichts weniger als feindselig bewiesen. Der bekannte Historiker M. J. Schmidt, ber entschieden auf Seite ber Reformer stand, mar offentundig der Mann seines Bertrauens in allen Fragen, die Schule und Unterricht jeder Abstufung betrafen. Es fehlte indek gleichwol porläufig noch vieles, um auch bescheidenen Ansprüchen gerade in Beziehung auf die allgemeinen Studien gerecht zu werden. So bestand noch nicht einmal ein Lehrstuhl für die griechische Sprache, und die Vorträge über die philosophischen Disziplinen waren in höchst unfähige Hände gelegt. Es ist

überhaupt schwer zu sagen, wo und wie sich Schneider seine Kenntniß der klassischen und der modernen Sprachen erworben hat. Er schrieb in späteren Jahren ein ziemlich autes Latein, verstand es, durchaus selbständig aus dem Griechischen zu überseten, und beherrschte die neueren Sprachen. Angeborne Anlage und Selbst= ftudium scheinen das Beste dabei gethan zu haben. Eine fühlbare Umwälzung an der Universität Wirzburg führte die Aufhebung des Jesuitenordens herbei: Alles, was bisher unter dem Drucke seines Systems gelitten hatte, athmete auf, und ein neuer, frischer Geist fing durch die Räume, die bisher von dumpfer Stickluft erfüllt gewesen waren, zu wehen an. Wie weit Schneider aus dieser Umgestaltung Ruten gezogen, läßt sich schwer feststellen. Die Ueberlieferung sagt, er habe vor allem die philo= sophischen Studien unter der Leitung Columban Röser's betrieben. 1) Dieser Mönch aus dem Benediktiner=Rloster Banz wurde erst nach dem Sturze der Jesuiten, im Spätjahre 1773, nach Wirzburg berufen, und es steht zu bezweifeln, ob er und die philosophischen Studien überhaupt den jungen Schneider jemals ernstlich angezogen haben. Schneider fühlte eher zu allem andern als zu Studien dieser Art, wie z. B. auch der Mathematik. fruchtbare Neigung. Das dicke Holz der Wiffenschaft zu bohren war, wie auch sein Stuttgarter Kollega Werkmeister, der ihn lang genug beobachtet hat, bezeugt, seine Sache nicht, und Kant und sein System haben ihm niemals eine Theilnahme abgewinnen Hätte sein Geist sich Studien dieser Richtung binfönnen. zugeben vermocht, wer weiß, ob nicht sein Lebensgang ein anberer geworden und die Berirrungen, zumal seiner letzten Jahre, vermieden worden wären. Schneider war aber nun einmal kein tiefer Beist, so reich an Geist er sonst gewesen ist. Er neigte zur Leichtlebigkeit, zum Genusse bes Daseins, es schlug in ihm

<sup>1)</sup> In den "Notes diographiques sur Eul. Schneider" von Heißt (l. c. S. 1) heißt es, die Wirzburger Hochschule sei zur Zeit des Uebertrittes Schneider's an dieselbe von dem Benediktiner Röser geleitet (dirigée) gewesen. Underswotritt dieser Irrthum in anderer Gestalt auf. Die Würde des Rektorats lagsstets in den Händen eines Prälaten höheren Ranges, und oft Jahre lang in den Händen eines und dessetwählten.

eine epikuräische Aber, und die Wissenschaft hatte in seinen Augen keinen Werth, wenn sie nicht die Mittel bot, das Dasein mit Lust und Freude zu bekränzen. Diese seine Neigung versetze ihn aber eben jetzt, in den für seine Zukunft kritischen Jahren, in eine Verlegenheit der verhängnisvollsten Art. Sein leichtsertiger Wandel hatte ihm die Freistelle im Konvikt des Juliusspitals gekostet. Die Mittel seiner Eltern waren rasch erschöpft; sie hatten das äußerste aufgeboten und kündigten ihm um das Jahr 1775 jede weitere Unterstützung; das leichtsinnige Leben, dem er sich ergeben hatte, wandte zugleich so manche Gönner, die er sich gewonnen hatte, von ihm ab; er scheint sich wirklich arge Blößen gegeben zu haben; 1) — genug, seine Stellung in Wirzburg wurde unhaltbar, und er sah sich gezwungen, den Schauplatz seiner wenig löblichen Thaten zu räumen.

Nun tritt für die nächste Zeit Schneider's Leben in ein schwer zu erhellendes Dunkel. Sein Charakter, wie am Ende nicht zu verwundern, war an mannhafter Ausbildung zurückgeblieben und der Fond seiner Erziehung, für eine Natur wie die seinige am wenigsten nachhaltig, bereits erschöpft. So kam es, daß er dem nicht unverdienten Schlage, den ihm das Schicksal jetzt versetzte, nicht Stand zu halten verwochte. Wan sollte meinen, er hätte sich Kentnisse genug erworden, um irgendwie sich sein Dasein zu sichern, ohne sich selbst aufzugeben. Erscheint aber rathlos vor dieser ihm auserlegten Prüfung gestanden zu haben. Wenn die Ueberlieserung Grund hat, daß er sich eine Zeitlang mit einer Schauspielertruppe herumgetrieben habe, so kann das nur in dieser Zeit gewesen sein. Verst steht,

<sup>1)</sup> Sein Gedicht: Empfindungen an meinem 33. Geburtstage (1. Auflage seiner Gedichte, S. 209) deutet auf diese Epoche-seines Lebens:

Hier nun saß ich im stolzen Artaun und füllte mit Wörtern Mir das Gehirn, und dünkte mir weis' und leerte den Becher Studtischer Lust mit glühender Zung' und rannte, gepeitschet Bon zu schnellem Genuß, nach Sättigung, Eckel, Verzweislung.

<sup>\*)</sup> So behauptet die Schrift: "Schilberung der neufränkischen Apostel in Straßburg, Schneider, Joh. Jul. Kämmerer, Thadd. Ant. Dereser und Franz Karl Schwind." 1792. S. 6.

daß er zunächst in seiner Heimat eine Zufluchtsstätte gesucht, sich aber auch hier wie in einigen Ortschaften der Nachbarschaft durch leichtfinnige Streiche rasch unmöglich gemacht hat. Und unter diesen Umständen geschah es, daß er an sich selbst verzweiselnd und um dem drohenden Schiffbruch zu entrinnen, den Entschluß faste, in den Orden der Franziskaner zu treten, der schon so manchem Verunglückten die rettende Hand gereicht hatte. 1) Aber mannhaft kann man diesen Entschluß unmöglich nennen, weil er nur das Erzeugniß einer augenblicklichen Berlegenheit war und weil das Betreten einer solchen Bahn für einen jungen Mann, der bereits mit der heiteren Muse den Bund geschlossen hatte und in der Tiefe seines Inneren nichts weniger als theologisch gestimmt war, heute oder morgen unfehlbar mit einem Fiasto endigen mußte. Selbst an sich ehrenwerthe Gründe, wie etwa bie Bietät gegen seine Eltern, die ihm so viele Opfer gebracht hatten, vermögen an diesem Urtheile wenig zu ändern. Wie dem aber sei, der Entschluß wurde ausgeführt, und Schneider er zählte etwa einundzwanzig Jahre — trat im Jahre 1777 zu Bamberg in das Ordenshaus, das ihm bereitwillig seine Pforten öffnete. 2)

Hiermit beginnt ein neuer Abschnitt in Schneiber's Leben, wenn es auch bald offenbar wurde, daß er zugleich mit der Kutte einen neuen Menschen nicht angezogen habe. Wie aufrichtig seine Borsätze gewesen sein mochten, sie gingen doch von einer Selbsttäuschung aus. Allerdings hat er die erste Probe bestanden, ist später Priester geworden und hat sieben Jahre lang im Orden

<sup>1)</sup> S. Schneider's Gedichte, 1. Ausgabe, S. 210:

<sup>&</sup>quot;Bie, wenn der Sturm ein irrendes Schiff mit Ingrimm ergreiset, Zehnmal im Wirbel es dreht und endlich am Felsen es hinwirft, Daß es frachend zerspringt; der Pilgrim mit bebenden Armen Eines der Trümmer umschlingt und ein nahes Gestade sich träumet; Also ergriff ich den Entschluß, ein Wönch zu werden, ergriff ihn fest," 2c.

<sup>2)</sup> Das Jahr 1779 ergiebt sich aus dem schon angezogenen Gedichte Schneiber's auf seinen 33. Geburtstag, und noch mehr aus einer Stelle in dem angehängten Briefe an Nicolai, wo er sagt, daß er neun Jahre im Kloster zugebracht habe.

ausgehalten, aber nicht ohne daß seine mahre Natur schnell genug sich gegen den auferlegten Zwang auflehnte. Schneider vermochte nicht, seine Vorliebe für die schönen Wissenschaften und die Poesie mit Erfolg zu unterdrücken, und doch wurde es sehr übel ver= merkt, wenn er nach alter Gewohnheit etwa selbst zur Leier griff und seine Poesien bekannt wurden. Seine theologischen Studien hat er übrigens nicht blos in Bamberg, wo bekanntlich ebenfalls eine sogenannte Universität bestand, sondern auch in Salzburg Seine Biographen schweigen zwar, so viel ich sehe, sämmtlich davon, aber es ist darum nicht weniger gewiß. Sein späterer Rollega an der Hoftapelle in Stuttgart, Werkmeister, berichtet bas nach seinen eigenen Mittheilungen, 1) und in ber Sammlung seiner Gedichte finden sich ebenfalls ein paar Zeugnisse dafür. Schneider ist nämlich in Salzburg in nähere Beziehungen zu dem Benediktiner Augustin Schelle getreten, der seit dem Sahre 1774 an der Universität daselbst außer Ethit. Naturrecht und Universalgeschichte auch die orientalischen Sprachen Schelle neigte zur freien Richtung wie die Salzburger Hochschule in dieser Zeit überhaupt. Ihm verdankt Schneider die Kenntnisse, die er sich in der hebräischen Sprache erworben hat. 2) Von Salzburg ist er wieder nach Bamberg zurückgekehrt und, nach einer glaubwürdigen Andeutung, erft jett Briefter ge= worden; sicher bezeugt ist, daß er am 7. Juli 1784 in der Franziskaner = Kirche zu Bamberg seine theologischen Studien durch die Vertheidigung einer Abhandlung über das Leben Jesu nach den vier Evangelisten wider die ungläubigen Kritiker in öffentlicher Bersammlung zum Abschluß brachte. Diese Schrift und die durch sie bezeugte Thatsache ist sämmtlichen Biographen Schneiders bis= her unbekannt geblieben. Einen wiffenschaftlichen Werth wird man ihr schwerlich zugestehen können. 3)

<sup>1)</sup> S. Werkmeister's Selbstbiographie im 3. Hefte bes 6. Bandes der Jahresschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schneiber's zwei Gebichte an Schelle in der 1. Ausgabe seiner Gedichte (S. 43 und 45).

<sup>3)</sup> Der Titel lautet: "Specimen hermeneuticum in vitam Jesu Christi, filii Dei incarnati, secundum quatuor evangelicos contra Horum aliosque

Auf Grund der gegebenen Proben seiner theologischen Kenntniffe wurde Schneider noch in demfelben Jahre 1784 als "Lector" in das Franziskanerkloster nach Augsburg abgeordnet. Gerade die Wahl dieses Ortes ist aber für ihn und seine Autunft bedeutend geworden, wie es nicht leicht ein anderer hätte werden können. Augsburg war eine paritätische Stadt, Sitz des Kürstbischofs und zugleich eine freie Reichsstadt. Die beiden hier herr= schenden Bekenntnisse standen sich seit langer Zeit in offenbarer Gereiztheit gegenüber. Die Aufhebung des gerade in dieser Stadt sehr mächtigen Jesuitenordens hatte hierin keine oder geringe Besserung gebracht; sein wühlender Einfluß blieb nach wie vor bestehen. Der Fürstbischof Clemens Wenzeslaw, der zugleich Kurfürst von Trier war, hulbigte zwar gemäßigter Denkungsart, verweilte aber die meifte Zeit außerhalb bes Sprengels, und sein Stellvertreter, der Domdechant und Weihbischof Freiherr von Ungelter, der an Unbefangenheit und Berträglichkeit den Kurfürsten noch übertraf, vermochte es gleichwol nicht, den bosen Geift der Streitlust und der Unduldsamkeit zu bannen. barf nur lesen, was Nicolai, ber diese Streithähne freilich nicht schonte, über die betreffenden Buftande zu Augsburg gelegentlich mittheilt ober sich mittheilen läßt. 1) Genug, auf biesem Boden mußte ein gebildeter, geistreicher und bulbsam gefinnter Mönch, wie Schneider war, der zugleich mit seinen Anschauungen nicht hinter dem Berge hielt, rasch Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit werden. Man kann sagen, diesen leicht gewonnenen Sympathien gegenüber, und in dieser ihm so recht sympathischen Atmosphäre erwachten alle seine alten, viel= leicht gewaltsam zurückgebrängten Neigungen, und er erkannte, mas er im Drange ber Noth preisgegeben hatte. Einzelne seiner Gedichte, die in dieser Zeit entstanden sind, laffen, wenn man es nicht müßte, eher jeden anderen Urheber als einen Franziskaner-

huius commatis Incredulos. Bambergae etc." — Die Borrede nennt unter den zu bekämpfenden Gegnern u. a. Ebelmann und Lessing. — Uebrigens hat Schneider zu der Abfassung oder doch Bertheidigung der Schrift noch einen Gehilsen gehabt, der auf dem Titelblatte auch genannt ist.

<sup>1)</sup> Reisen, Bd. 7 und 8.

suchte es zuerst mit Weltpriestern, griff aber zuletzt wieder zu Alostergeistlichen zurück. Er nahm dieses Berhältniß, zumal in den späteren Jahren, ernsthaft genug und behandelte die Auswahl seiner Kaplane wie eine versönliche Angelegenheit. Er selbst war es auch, der seinen Hoffaplanen den Titel von Hofbrediaern gab: auf die Bredigt hat er in der That besonderes Gewicht gelegt. Seit dem Jahre 1780 etwa hat er auch den Kultus und die Liturgie mehrfach umgestaltet und u. a. in der Messe die beutsche Sprache eingeführt. Bu den angesehensten Mitgliedern der sogenannten Hoffapelle gehörte Balthafar v. Werkmeister. den Karl aus der Abtei Neresheim geholt hatte und der zugleich. wie seine Kollegen, einer freien Richtung huldigte und 3. B. für die Aufhebung des Cölibates Bartei nahm. Seine Berufung hängt mit dem Wunsche des Herzogs, sich vom Bapfte die Erlaubnik zur Verheirathung mit Franziska von Hohenheim zu erwirken, enge zusammen. Das Nähere darüber ist in der schon aenannten Autobiographie Werkmeister's zu finden. Die Stellung ber Hoffapläne, die eine Art von Kollegium bilbeten, war, fo lange der Herzog Karl lebte, eine in fast allen Beziehungen angenehme und behagliche. Sie wohnten sämmtlich im alten Schlosse und speisten gemeinschaftlich. In diesen Kreis trat jest Schneider Freiherr von Ungelter, der ihn nicht länger der Unverein. föhnlichkeit seiner Gegner in Augsburg preisgegeben sehen wollte. hatte ihn, wie erwähnt, dem Herzog Karl empfohlen, und dieser lud ihn im Frühjahr 1786 zu einer Probepredigt nach Stuttgart ein. Schneider folgte der Einladung, machte jedoch als Brediger nicht einen durchschlagenden Eindruck auf den Herzog, und dieser hielt ihn längere Zeit bin, ohne sofort die gewünschte Entscheidung Rulett aber, namentlich im Hinblick auf Schneider's zu geben. Renntnisse und seine verschiedenen literarischen Leistungen, entschied der Herzog doch zu seinen Gunften. "Laqueus contritus est, et nos Aberati sumus!" rief der Beglückte bei der ersten Nachricht von seiner Ernennung aus und ließ sich zum Zeichen seiner Befreiung ein "Betschaft" stechen, auf welchem ein Franziskaner= gürtel in der Form eines Kreises durch eine aus den Wolfen hervorragende Hand mit dem Messer entzwei geschnitten wurde

und mit der Inschrift: "Secando elusit!" Indeh schneiber jett nicht schon völlig aus dem Orden aus, sondern wurde nur, glaubwürdiger Nachricht zufolge, von den Vorschriften des= felben auf Antrag des Herzogs auf bestimmte Zeit dispensirt. 1) Drei Jahre hat er in dieser Stellung ausgehalten, um fie bann wieder mit einer anderen zu vertauschen. Jedenfalls gehören dieselben zu der alucklichsten Reit seines Lebens. Seine Sauptaufaabe war das Bredigen in der herzoglichen Hoftapelle. erwarte von Ihm. daß Er mir die Wahrheit saat. Fürsten hören ohnehin selten die Wahrheit: wenn sie dieselbe nicht etwa noch von der Kanzel vernähmen, so würden sie doppelt unglücklich Mit diesen Worten hatte Herzog Karl ihm seine Ernennung mitgetheilt, und Schneider hat von dieser Freiheit hinläng= lichen Gebrauch gemacht. Gin Theil seiner in Stuttgart gehaltenen Predigten liegt vor uns; 2) man wird ihrem Urheber weder natürliche Beredsamkeit noch Verständniß für die praktische Seite des Lebens absvrechen können. Ueber eine gewisse Linie freilich erheben sie sich nicht, weder an Schwung oder Tiefe der Gebanken, noch an Abel des Ausdruckes. In der ersten Bredigt ftreift Schneider gelegentlich die Politik im engeren Sinne und bekennt sich in Beziehung auf den Ursprung der Gewalt eines Herrschers zu Anschauungen, die sich vollständig mit der Ver= tragstheorie Rousseau's decken. Aller Wahrscheinlichkeit zufolge hat der Contrat social einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht und fand er in dem Verfasser desselben einen ihm sympathischen Hier, in Stuttgart, hat er auch seine so bitter ange= fochtene Toleranzvredigt in Druck gegeben. Zugleich veröffent= lichte er brei Bande seiner Uebertragung der Reden des heiligen Chrusostomus über das Evangelium Johannes 3) und begleitete

<sup>1)</sup> Das wird durch Schneibers schon angezogenes Gedicht an den Freiherrn von Beroldingen (Gedichte, 1. Ausgabe, S. 160) und die (S. 161) befindliche Anmerkung Schneider's bestätigt.

<sup>2)</sup> S. Predigten für gebildete Menschen und denkende Christen von Eulogius Schneider, ehemaliger Herzogl. Wirtembergischer Hosprediger, jest Prosessor der schönen Wissenschaften zu Bonn. Frankfurt und Leipzig 1790. Die Vorrede enthält die oben angeführte Acuserung des Herzogs.

<sup>3)</sup> Augsburg 1788 und 1789.

sie mit einer Zueignung an den Herzog Karl. In der Vorrede spricht er seine Ueberzeugung aus, daß seine Arbeit sich mit der ber Mauriner, die eine lateinische Uebersetzung jener Reben geliefert hatten, wohl meffen könne, und daß er viele ihrer Fehler vermieden habe. Auch sonst ist die Vorrede lesenswerth; sie zeigt einerseits, daß er mit seinen Gedanken doch tiefer in seinem Berufe und Stande lebte, als man vermuthen möchte, anderer= seits freilich auch, daß er bem ausschlieklich hierarchischen Snsteme seiner Kirche durchaus als Reformer gegenübertrat. seinen Gedichten sind in dieser Zeit die Ode auf Friedrich den Großen und die "Empfindungen am 33. Geburtstag" standen. Berfönlich fühlte er sich die längste Zeit in Stuttgart befriedigt. Als wißiger Gesellschafter und leicht umgänglicher Lebemann ward er überall gerne gesehen. Nach Werkmeister's Schilderung, der ihm durchaus unbefangen gegenüber steht, war er, was man einen auten Kameraden nennt, der keinen Spak verdarb und höchstens bie und da mit seinem Bestreben, zu unterhalten und sich und die Werke seiner Muse hören zu laffen, läftig fiel. Sehr bezeichnend für ihn ift die Art und Weise, wie er ben Gedanken einer deutschen Bibelübersetzung, den ihm Werkmeister in durchaus löblicher Absicht nabe legte, auf= griff. Sanguinisch wie er war, glaubte er ein solches Werk in einigen Jahren vollenden und auf dem Wege leicht zu erreichenber Empfehlungen aller Bischöfe und Erzbischöfe Deutschlands bemfelben einen so allgemeinen Absatz verschaffen zu können, daß er auf diesem Wege eine Summe erübrigen würde, die es ihm erlaube, jedem Amte zu entsagen und sich (nach Beven) an den Genfer See zurudzuziehen und dort sein Leben in Freude und Behaglichkeit zu beschließen. Als ihm aber Werkmeister das Uebereilte und Unrationelle seiner Voraussetzung, jenen Gebanken so rafch ausführen zu können, zu Gemüthe führte, ließ er denselben leichten Herzens fallen und tam auch nie wieder barauf zurück.

Die schöne Stuttgarter Zeit nahte sich aber schnell genug ihrem Ende. Schneider gehörte offenbar zu jenen problematischen Naturen, benen keine Stellung genügt und die ihrer Seits keiner genügen. Er entschloß sich noch im Frühjahr 1789 Stuttgart zu verlassen und als Professor der schönen Wissenschaften einem Rufe an die por nicht langer Zeit gegründete Universität Bonn Was ihm die Stellung in Stuttgart verleidet oder überhaupt einen Wechsel wünschenswerth gemacht hatte, läßt sich nur annähernd feststellen. Seine ursprünglich feste Position bem Herzog gegenüber hatte sich allerdings allmählich getrübt. In der Borrede zu feinen von Bonn aus veröffentlichten Brediaten erwähnt er des Herzogs zwar im respektvollsten Tone, aber es kann nur auf einer von ihm ausgebenden Mittheilung beruben. wenn wir in der oben, in den einleitenden Betrachtungen erwähnten und gewürdigten Schrift über sein "Leben und seine Schicksale im Vaterlande" lesen, daß er gerade als Prediger die Gunft des Herzogs nicht habe gewinnen können, und daß besonders die erste ber später veröffentlichten Bredigten wegen bes zu freien poli= tischen Tones demselben besonders mißfallen habe. Schneider macht zugleich in seinem schon angezogenen Gedicht zu seinem 33. Geburtstage die unverhüllte Andeutung, daß er in der Umgebung des Herzogs auf mächtige Feinde gestoßen sei, vor denen sich zu fürchten er allen Grund gehabt habe — ohne aber sich naher zu erklaren. 1) Genug, er-gab feine Stellung in Stutt= gart auf und siedelte nach Bonn über. Die Aussicht, die sich ihm hier eröffnete, als Lehrer der sogenannten "schönen Wissenschaften" wirken zu dürfen, hat zu allem anderen hin ohne Zweifel einen unwiderstehlichen Reiz auf ihn ausgeübt. Es war das am Ende doch das Element, das er als sein eigenstes Die Berufung hatte sein spezieller Landsmann und erfannte.

<sup>1)</sup> Gedichte, a. a. D. S. 105:

Aber zu kurz umfächelte mich der Zephyr des Glückes: Bald umschleyerte sich der Himmel mit schwarzem Gewölke, Und mir blitzte Verderben in tausend Gestalten entgegen, Denn ich küste den Staub nicht ab von sterblichen Füßen, Redete stets wie ich dachte, und sah mit hoher Verachtung Auf die Künste des Höslungs herab. Dieß sühlte der Höslung, Hühlt es und schwur mir den Tod. Und schon dacht' ich zu sterben; Siehe! da winkt am User des Rhenus mir Phöbus Apollo!

Altersgenosse Thaddaus Anton Dereser vermitteln helsen, der, ebenfalls Theologe, seit dem Jahre 1783 als Professor der orientalischen Sprachen und der biblischen Hermeneutit in Bonn wirfte. Auch er gehörte der freien Richtung an, wie sie damals an der Bonner Universität, die im Gegensat zur hyperkonservativen Kölner Hochschule gegründet worden war, unter der Gunit des Kurfürsten Maximilian und des Kurators Freiherrn von Spiegel zum Desenberg die Herrschaft führte. Der llebergang Schneider's von Birtemberg nach Bonn war für ihn jedoch immerhin ein Wagniß. Ein Mann von abstrafter Denfungsart wie er, der in sich den Zug zu freien Berhältniffen trug, vor sich selbst so zu sagen nicht sicher und überall ben Einflüffen der Umgebung im hohen Grade preisgegeben mar, mußte immerhin in Stuttgart, im Banne geordneter Berhältniffe, viel geborgener erscheinen als dort am Rhein, in einem geist= lichen Staate voller Biberfprüche und Gegenfate, und dies ju einer Zeit, in der alles von Gährung erfüllt war und jeder Augenblick außerordentliche Verwickelungen bringen konnte.

Schneider fühlte sich junächst in Bonn wie der Fisch im Wasser. Er trat in einen Kreis von Gleichgefinnten ein; die Burüchaltung, die er sich in Stuttgart noch hatte auflegen muffen, hielt er jest offenbar für überfluffig. Aus dem Orden ber Franziskaner schied er ganglich aus, ba ihn ber Bapft auf Bitten des Kölner Kurfürsten sätularifirte, aber Briefter ift er selbstverständlich gemäß der Satung der römischen Rirche nichts besto weniger geblieben. Thatsächlich schwamm er jetzt mit allen Segeln im Strome des Geiftes des Jahrhunderts, ber Aufflärung. Ob er, wie man behauptet hat, schon in Stuttgart in den Orden der Freimaurer oder Illuminaten förmlich eingetreten, ist zweifelhaft, er hat es sogar einmal bestritten; es ändert das aber wenig; in der Gefinnung und Wirkfamkeit ging er offenbar mit biefer Richtung vorbehaltlos Sand in Sand. Er hat übrigens in den zwei Jahren, die er in Bonn verweilte. als Lehrer und Schriftsteller eine außerordentliche Thätiakeit und Rührigkeit entwickelt. Neben seinen Vorträgen an ber Uni---- fität gab er zugleich noch Unterricht am Gymnasium und war überdiest überall mit Wort und Schrift zur Hand, wo ihn die Gelegenheit rief. So beging er u. g. die Todesfeier Raiser Josef II. in Bonn und vor dem Reichskammergerichte in Weklar mit einer Trauerrede, auf beren Haltung man aus seiner uns bekannten und nun sich üppig entwickelnden Anschauungsweise von selbst einen Schluß ziehen fann. Bon seinen literarischen Arbeiten diefer Zeit ist zunächst die Beröffentlichung seiner gesammten Gedichte zu nennen, die er im Jahre 1790 erscheinen ließ. find der Erbprinzessin Luise von Neuwied gewidmet, deren persönliche Bekanntschaft er gemacht hatte. In wie weit diese Fürstin, die Schneider als geiftvoll schildert, von dieser Widmung sich geschmeichelt fühlte, mag dahin gestellt bleiben; gewiß ift, der durchschnittliche Charafter dieser Gedichte ist der der Mittelmäßigkeit, auch da, wo der Inhalt derselben nicht mit Trivialitäten arbeitet. Es findet sich unter ihnen auch eine Obe auf den "Tod Friedrich's des Großen", die freilich die wirkliche Bedeutung des Königs unbestimmt genug zur Erscheinung bringt, für die Stimmung des Berfassers jedoch immerhin bezeichnend Als Borbilder erkennt man einige Male Klopftock, öfters iít. Wieland; Goethe und Schiller scheinen keine Wirkung auf ihn ausgeübt zu haben. Die Sammlung würde, wenn nicht die Berfonlichkeit und die Schickfale des Verfassers immer mehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten, wol schwerlich eine Reihe von Auflagen erlebt haben. Lehrreich ift ein bisher unbekannt gebliebener Brief, den Schneider zum Zwecke der Erzielung von Substribenten in Berlin von Bonn aus an Fr. Nicolai richtete und den wir im Anhange in seiner ganzen Ausbehnung mit-Nicolai war, wie sich das leicht vermuthen läßt, schon früher auf Schneider aufmerksam geworden. 1) Interessant ist es zu hören, daß dieser in der Absicht, aus dem Ertrage "die letzten Schulden seines alten Baters zu tilgen", den Weg der Subfkription gewählt hat. Diese Schulden hatte sein Bater gemacht. seinem Sohn die höhere Laufbahn möglich zu machen. Schneider's Charafter gereicht dieses Bemühen immerhin zur

<sup>1)</sup> S. Nicolai's Reise durch Deutschland 2c. Bb. 8, Beilage S. 5.

Ehre, wenn er damit auch weiter nichts als seine Pflicht Ueberhaupt ist er mit den Seinigen in fortgesetzter Berbindung geblieben. Schon von Stuttgart aus hat er dieselben reichlich unterstützt, und seine Schwester Marianne, beren Ausbildung er gefördert zu haben scheint, hatte ihn, wenn nicht schon nach Stuttgart, so boch gewiß nach Bonn begleitet und siedelte später mit nach Strakburg über, wo wir ihr nochmals begegnen werden. Außer der Berausgabe seiner Gedichte veranstaltete Schneiber jest bie ichon berührte Sammlung seiner Bredigten und widmete sie dem Kardinal Fürstbischof Fosef Franz Anton von Baffau, einem gebornen Grafen Auersperg. mit dem er zwar niemals eine persönliche Berührung gehabt hat. den er aber "als einen raftlofen Beförderer der Aufflärung und ber allein selig machenden Religion der Menschenliebe bewundert, als einen Beschützer und Freund der Musen liebt." Borrede macht Schneider die Bemerkung, daß er "die hier veröffentlichten zehn Predigten als eine Probe zum Druck bestimmt habe; fänden sie Beifall, so könnten wol noch einige Bande nachfolgen." Die Ereignisse und Verwickelungen der nächsten Zeit haben aber seinen Gedanken und den Bedürfnissen seines Bublitums bald genug eine andere Richtung gegeben. Ebenfalls noch im Jahre 1790 gab er eine in das Gebiet der Aesthetik ein= schlägige Schrift heraus, zu der ihm der schon erwähnte Kurator ber Universität, Freiherr von Spiegel, den Auftrag ertheilt Diese Schrift gehört unzweifelhaft zu den verdienstlichsten Arbeiten Schneider's, wenn die Ausführung, wie er felbst eingesteht, auch großen Theils auf den Werken Eschenburg's. Engel's, Riedel's u. A. beruht. Sie ist übrigens nicht vollendet. Der vorliegende Theil behandelt nur die allgemeinen Grundsätze und das was der Verfasser ästhetische Sprachlehre nennt: bie Darstellung der Rhetorik und Poetik sollte erst noch folgen, ist aber unterblieben.

Schneider stieß nämlich schon im zweiten Jahre seiner Nieder-

<sup>1) &</sup>quot;Die ersten Grundsätze der schönen Künste, und der schönen Schreibart insbesondere." Bonn 1790.

lassung in Bonn auf Schwierigkeiten, die zulet feine Stellung Als Lehrer am Gymnasium hatte er auch ben unteraruben. Unterricht in der Religion zu ertheilen. Er that das ungefähr so, wie er früher gepredigt hatte, d. h. in allgemeiner Weise, ohne sich viel um dogmatische Säte zu bekümmern, und ließ sich überhaupt, auch in den erwähnten Unterrichtsftunden, im Sinne seiner uns bekannten Weltanschauung und ohne sich irgend einen Awang anzuthun, geben. Die streng firchliche Bartei, beren Beerd Köln war, die aber auch in Bonn Anhänger befaß, hatte ihn von Anfang an mit schlecht verhehltem Miftrauen betrachtet und bewachte seine Thätigkeit mit wachsender Erbitterung. förmliche Anklage, die gegen ihn auf Grund einer langen Reihe angeblich ungebührlicher oder fast häretischer Aeußerungen erhoben worden war, hat aber mit seiner Freisprechung und einer Niederlage seiner Gegner geendet. Nun veröffentlichte er im Jahre 1791 einen Leitfaden im Religions = Unterricht, den er zu= nächst für seine Lehrzwecke handschriftlich entworfen hatte, durch den Druck. 1) Sofort erhob sich der Sturm gegen ihn von allen Seiten. Er wurde als ein Verderber der Jugend angeklagt, und das Buch, obwohl es die vorschriftsmäkige Censur passirt hatte, als kirchenfeindlich denuncirt. Auswärtige theologische Fafultäten wurden zum Gutachten darüber aufgefordert: die einen, wie Salzburg und Wirzburg, sprachen sich dafür, Gleichwol entrann dieses Mal andere aber dagegen aus. Schneider seinen Widersachern nicht. Hatte er sich doch auch Blößen anderer Art gegeben. Seit fast zwei Jahren war die französische Revolution im Gange, und Schneider theilte die Aufregung, in welche besonders die Rheinlande durch sie gerathen waren, ja er ging in derselben voran. Wo alles wankte und taumelte, wie hätte er, der schon lange nicht mehr sicher auf den Beinen stand, jett seine feste Haltung bewahren sollen? Berftörung der Baftille hatte er mit einem Gedichte begrüßt,

<sup>1) &</sup>quot;Katechetischer Unterricht in den allgemeinsten Grundsätzen des praktischen Christenthums." Bonn 1791. "Weinen jungen Freunden und Schülern geswidmet."

das, poetisch unbedeutend, nur als eine schwache Nachahmung von Schubert's "Fürstengruft" erscheint, jedoch über seine Sympathie für die Revolution keinen Zweifel übrig ließ. Schneider hat aber auch sonst und weiterhin vor aller Welt seine Meinung über jene Umwälzung bekannt und Propaganda für dieselbe gemacht. Der Grundsat der Gleichheit hatte nicht erst feit gestern seine verführerische Gewalt über ihn ausgeübt, und bei der Heifblütigkeit seines Wesens sam es so ganz von selbst, daß er jett der Mittelpunkt aller Gleichgefinnten in Bonn wurde. Die Mittheilungen, Die Beneden aus den Bapieren seines Baters macht, legen in Berbindung mit anderen Angaben bafür das zuverläffigste Zeugniß Hat doch Schneider's Schwester noch einige Jahre nach seinem Tode sich nach Bonn gewendet, um sich zum Zwecke der Widerlegung der gegen ihn ausgestreuten Verdächtigungen bezeugen au lassen, daß er bereits in jener Zeit die Grundsätze der Revo-Lution getheilt und verkündigt und für sie gelitten habe. 1) Rurfürft von Köln hatte ben fortgesetzten Angriffen auf seine Hochschule lange Zeit Stand gehalten, aber die Fortschritte ber Revolution in Frankreich hatten ihn scheu gemacht; er war an seinem freisinnigen Systeme allmählich irre geworden. Diese seine Umstimmung befam nun in erfter Linie Schneider zu empfinden. Es ist wol möglich, daß der Kurfürst ihn auch jetzt nicht hätte fallen laffen, wenn er nur seines firchlichen Liberalismus wegen angegriffen worden wäre. So aber zog er von dem auch politisch Verdächtigen die schützende Hand zuruck und gab ihm seine Entlassung. Die Gegner Schneiber's hatten so wirksam gegen ihn agitirt, daß er bei Nacht und Nebel aus Bonn flüchten mußte: doch scheint er auf diesen Kall vorbereitet gewesen zu sein: rasch entschlossen schlug er ben Weg nach Strafburg ein, seinem Verhängnisse entgegen. —

Das Elsaß und vorab die Hauptstadt desselben, hatten sich der Revolution nicht gerne unterworfen. Zuletzt indeß, von Paris aus unterstützt, erlangte die Verfassungspartei den Sieg, und als erster Waire der Hauptstadt trat Friedrich von Dietrich an die

<sup>1)</sup> S. Benedey, a. a. D. S. 40.

Spite von Strafburg. Den nachhaltigsten Widerstand hatte Die Durchführung der neuen konstitutionellen Kirchenversaffung Es mangelte theilweise an Geistlichen, namentlich gelehrten Theologen, die sich der neuen kirchlichen Ordnung der Dinge unterwarfen und der deutschen Sprache vollkommen mächtig So richteten der konstitutionelle Bischof Brendel und der Maire Dietrich ihr Auge auf deutsche Priester, die in der Stimmung waren, dem neuen Spsteme eine Stütze zu werben. Auf diesem Wege war auch an Schneider eine Einladung ergangen, dorthin zu kommen, wie es scheint, schon ehe er sich in Bonn völlig unmöglich gemacht hatte. Er kam um die Mitte bes Jahres 1791 in Strafburg an und wurde dort mit offenen Armen aufgenommen, zum Professor der geiftlichen Beredsamkeit und des Kirchenrechtes an der katholischen Fakultät und zum Vikar bes Bischofs Brendel ernannt: nicht zum Generalvikar, wie fast alle seine Biographen wiederholen. Bekanntlich waren durch Beschluß der Nationalversammlung alle Kapitel aufgehoben; der Bischof umgab sich nur noch mit einer Anzahl Vertrauens= manner, die den Titel "bischöfliche Bikare" führten und aller-Fast gleichzeitig mit bings eine Art von Kollegium bildeten. ihm traten eine Anzahl anderer deutscher katholischer Theologen als Professoren in Strafburg auf, wie z. B. Dorsch aus Mainz, Kämmerer aus Heidelberg und Schneider's Landsmann Thadd. Anton Derefer, der ihn nach Bonn nachgezogen hatte und der ihm jett in seine neue Heimath nachgefolgt war. -

Es ist nun nicht meine Absicht, diesen letzten Abschnitt von Schneider's Leben aussührlich zu schildern; es ist dies schon oft genug geschehen und ich habe einleitungsweise die Schriften namhaft gemacht, die dies gethan haben. Ich werde mich daher auch jetzt darauf beschränken, einige Betrachtungen anzustellen, die ich anderswo vermisse, und einige Thatsachen hervorzuheben, die von den Früheren meiner Weinung nach zu rasch abgemacht oder schief beurtheilt worden sind.

Kaum in Straßburg warm geworden, stürzte sich Schneider kopfüber in die Politik. Am 12. Juli 1791 legte er im Münster den Eid auf die bürgerliche Verfassung der Geistlichkeit ab und hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede, worin er sich bemühte, "die llebereinstimmung des Evangeliums mit der neuen Staatssverfassung der Franken" nachzuweisen. Im Dezember desselben Jahres wurde er bereits in den Straßburger Munizipalrath gewählt, führt bald im sogenannten Klub der Baterlandsfreunde, der vorläusig alle Anhänger der Revolution in sich vereinigte, das große Wort, wird einer der Führer der republikanischen und jakobinischen Partei, weiterhin öffentlicher Ankläger am peinlichen Gericht des Niederrheins, tritt in die Dienste des Schreckenregimentes und übernimmt ein gleiches Amt am Revolutionstribunal in Straßburg, wird Mitglied des Schaffot, schwört nicht blos sein Priesterthum ab, sondern huldigt zugleich wol oder übel der Göttin Bersnunft — bis das Maß voll ist und ihn sein Schicksal erreicht.

Man hat oft gefragt, wie kam der Mann von einer Gemuthsanlage und einer Vergangenheit wie die seinige zu diesen Berirrungen und Ausschreitungen? Auf den ersten Blick scheint in der That in dieser Metamorphose etwas Räthselhaftes und Unvermitteltes zu liegen. Es will fich nicht recht begreifen laffen, daß Schneider, der bisher als gutmüthiger Lebemann sich gezeigt, Liebeslieder gedichtet, theologische und ästhetische Schrift= stellerei getrieben, die "alleinselig machende Religion der Menschenliebe" gepredigt, in den Anschauungen der Aufflärung und Humanität gelebt, als Mensch nicht Menschliches sich fern gehalten, daß dieser Mann nun wie plötlich als fanatischer Terrorist auftritt und alle Gesetze der Menschlichkeit mit Füßen tritt? Indeß, bei näherem Zusehen fehlt jeder Uebergang eben doch nicht. Schneider hatte sich mit den allgemeinen reformirenden Tendenzen des Jahrhunderts gründlich erfüllt, er war in die Schule Rouffeau's gegangen, er hatte sich darin ein abstraktes Ideal geschaffen und hatte doch vom wirklichen Staatsleben nicht die mindeste-Borstellung, wie so viele andere auch, die, als es auf das Handeln ankam, sich nicht zurecht fanden und auf Abwege geriethen, weil fie den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht auszufüllen Ist es nicht der französischen Nation im Großen verstanden. ähnlich ergangen, als sie, aller legalen Theilnahme am öffent-

lichen Leben entwöhnt, sich ein neues verfassungsmäßiges Dasein gründen sollte? Ift es Georg Forster, der freilich ein viel bedeutenderer und edlerer Mensch war, viel anders ergangen? Schneider mar überdiek von Natur eitel und chraeizig. Gigenschaften, die in Coincidenz mit seiner unbedingten Erfahrungslofigfeit in politischen Dingen und bem verwirrenben Ginbrud ber allgemeinen Situation einen von Haus aus nicht gerabe starken Charafter leicht in die Frevel treiben konnten, welchen er verfallen ift. Eine große Seele war er ebenfalls nicht, und so erwachte zugleich der Dämon in seiner Bruft, den er bisher gebändigt hatte, und rif ihn zu Schritten fort, für welche die bloke Bezeichnung einer Verirrung in Wahrheit nicht mehr zugelassen werben fann. Die gemissenlose Art und Weise z. B., wie er sich gegen den Maire Dietrich, den Führer der konsti= tutionellen Bartei in Strafburg, der ihm noch bazu ben Weg dahin geebnet hatte, benahm und gegen den er in seiner Beitschrift Argos mit allen Künsten der Berdächtigung eine unermüdliche Agitation betrieb, wird sich von keinem unbefangenen Standpunkt aus rechtfertigen ober auch nur entschuldigen laffen. In die albernen Anschuldigungen gegen Ludwig XVI. wußte er nicht anders als einzuftimmen; die Republik allein vermochte in seinen Augen Frankreich zu beglücken und zwar nur, wenn die Grundfätze der Jakobiner in ihr verwirklicht wurden. 10. August 1792, dem Sturze des Königthums, jauchet er jubelnd zu, und ber Sturz ber Girondisten, ber 2. Juni, ruft seine ungeduldig erwartete Befriedigung hervor. Er kennt keine ehrenbere Bezeichnung als die eines Sanscülotten und ift stolz darauf, der Marat von Strafburg genannt zu werden. Die Jakobiner, die nun hier die Herrschaft in der Hand haben, bilden eine unverhältnißmäßig geringe Minderheit, aber mit allen Mitteln der Gewalt und des Schreckens halten sie hier wie überall die ganz anders benkende große Mehrheit der Bürgerschaft in den Sektionen Schneider's lebhafter Rummer ist es, daß die bestehende Gesetzgebung und Gerichtsverfassung ihm als öffentlichen Ankläger nicht die Mittel an die Hand geben, des verhaßten Wiberstandes Herr zu werden. Darum verlangte er (schon im Juni 1793) ein Repolutionsgericht, denn nur durch ein solches glaubte er die im Stillen schleichende monarchische Gesinnung ersticken zu können. Wenn daher vor dem November 1793 die Guillotine in Strafburg und Umgegend so wenig Arbeit hatte, ist das weniger das Berdienst von Schneider's Menschlichkeit, als die Folge des Umstandes, daß ihm die formale Basis für ein strengeres Auftreten fehlte. Als dann das Revolutionstribunal, wie er es schon längst gewünscht hatte, errichtet und die öffentliche Anklage in seine Hand gelegt war, hat er, gestützt auf Thatsachen von unglaublicher Richtigkeit und wie sie nur der äußerste Fanatismus als Verbrechen stempeln konnte. wie schon bemerkt, dreifig und einige Opfer auf die Guillotine geschieft. Das Auffallendste ist, daß derselbe Mann, der in der firchlichen Frage noch in dieser Zeit Nachsicht predigte, politischen Opposition acgenüber eine solche Unversöhnlichkeit zur Schau trug. Er rühmt sich zwar, bei Todesurtheilen wie bei den enormen hohen Geldstrafen, mit welchen er die Uebertreter des Maximums belegte, stets nur dem Gesetze gemäß verfahren zu sein, aber wenn je, so ist hier das höchste Recht zum höchsten Unrecht geworden. Und was soll man dazu sagen, daß es ihn nicht irrte, daß unter seiner Mitwirkung bei den verschiedenen Berurtheilungen so formlos verfahren wurde, daß der Ankläger zugleich Richter war, und er sich in die Verlegenheit bringen ließ, als ihm die Protofolle der Gerichtssitzungen, in welchen die Todesurtheile gefällt wurden, von St. Just abgefordert wurden, sich damit entschuldigen zu müssen, daß er sie erst in das Französische übersetzen lassen müsse! Gewiß hat sich Schneider nicht, wie ihm seine Ankläger wol vorgeworfen haben, von gemeinen selbstfüchtigen Beweggründen leiten lassen, und ebenso wenig die eigene Bereicherung gesucht. Aber nicht minder gewiß ist, daß seine Agenten und Wertzeuge sich Unregelmäßigkeiten in diesen Dingen zu Schulden kommen ließen, und daß die Aufrecht= erhaltung der "Gesete" überhaupt ungewöhnlich viel Geld aekostet hat, wie ein Blick in das blaue Buch auf mehr als einer Seite lehrt.

Nun geschah es aber, daß die in Straßburg herrschende

Bartei sich felber spaltete. Daß dieser Spaltung, außer perfönlicher Rivalität und Eifersüchtelei, der Gegensatz des deutschen und wälschen Wesens zu Grunde lag, wird man nicht wol in Abrede stellen können. Nicht minder ausgemacht ift, daß zu der Ausbildung biefes Gegensates ber zwischen Deutschland Frankreich ausgebrochene- Krieg wesentliches beigetragen Schneider hat in seiner öffentlichen Stellung nichts unterlassen. um die Mittel zur energischen Führung des Krieges nach Kräften flüssig zu machen, eventuell Straßburg vor den deutschen Heeren zu schützen; er hat zu diesem Awecke Makregeln vorgeschlagen, die an Energie nichts zu wünschen übrig ließen. Daß er so gegen sein eigenes Vaterland die Waffe schliff, scheint ihm gar nicht zum Bewuftsein gekommen zu sein. Da war es benn eine gerechte Nemesis für diese seine Abtrunnigkeit, daß von seinen Gegnern in Strafburg ihm gerade seine deutsche Herfunft zum Berbrechen gemacht und daß er, der "Briefter aus Köln", offen des verrätherischen Einverständnisses mit dem Feinde, d. h. zunächst mit den Desterreichern, bezichtigt wurde! Seine Gegner waren die französischen Demokraten, die unmittelbar von Baris aus geleitet wurden und an deren Spite sich Monet, der Nachfolger Dietrich's in der Mairie Straßburgs, auch ein ehemaliger Briefter, befand. Neben ihnen standen verschiedene Konvents= fommissäre, die sich abwechselnd bei der Armee und in Strafburg herumtrieben, und deren einige Schneider nachtheiliger Verfäumnisse wegen in seiner Zeitschrift scharf angegriffen hatte. Denn an Muth überhaupt fehlte es ihm nicht, wie er das jest fritischen Situation seines Sturzes ber hinlänglich bewiesen hat. Seit die Franzosen an Deutschland den Krieg erklärt hatten, und zumal seit die deutschen Waffen vom Glück begleitet waren, konnten die Franzosen oder doch die herrschende Partei unter ihnen, sich des Berdachtes nicht erwehren, daß sie Straßburgs und des Elsaßes nicht sicher seien. Ru dem die schöne Provinz untrennbar an Frankreich Awecte nun. zu knüpfen, hielten sie kein Mittel wirksamer, als dem deutschen Wesen, der deutschen Sprache und der deutschen Sitte unerbittlich den Krieg zu erklären. St. Just und Lebas, die im Oktober als

Konventskommisiäre im Släch und bei der Rhein-Mosel Armee erichienen, schrecken bekanntlich in dieser Kichtung vor keinem äußersten Mittel zurück und gingen gerade auf ihr Ziel los. Ebenso stellten sie an das Bermögen der Strasburger Ansorberungen, die keinen Sinn mehr hatten, wenn es dabei nicht vielmehr zugleich darauf abgesehen war, die wohlhabende Bevölkerung Strasburgs, und das waren eben die Teurschen, in einer Weise auszusangen, daß sie sich nie wieder erholen könne. Außerdem hatten die Führer dieser Parnei mit Juthun der Konspentskommissäre die sogenannte Propaganda mich Strasburg kommen lassen, eine Gesellschaft von militärisch organisisten meist jüngeren Männern aus dem Inneren Frankreichs, die gleichsam ein Gegengewicht gegen die deutschen Temokraten und zugleich die Leibgarde der wälschen Gewalthaber bilden sollten.

Und nun tam die Zeit, in der Schneider an den Folgen feiner Erfolge zu Grunde gehen follte. Alle Anftrenaungen. die er machte, jeine aut revolutionare Gefunnung zu beurfunden, blieben vergeblich. Es begegnete ihm, was den wenigsten repolutionären Machthabern noch erspart geblieben ift, daß jebe Bartei. bie durch die Gewalt und den Schreden regiert, einen ihr überlegenen Nebenbuhler findet. Daß Schneider einzelne Maßregeln St. Juft's migbilligt hat, ift gewiß; ob er ihm und feinen Anhängern in dem Grade gefährlich war, daß fie, wie man behauptet hat, im Interesse ihrer Selbsterhaltung ihn vernichten zu mliffen glaubten, muß bis auf weiteres dabin gestellt bleiben. Nicht minder zweiselhaft erscheint, ob der Raire Monet und die Bropaganda ihn unschädlich machen wollten, um ungehindert ihre Absicht, fich ber Berhafteten in Strafburg durch einen Raffenmord zu entledigen, ausführen zu fonnen. Aus welchem Grunde, tann man fragen, ift nach ber Befeitigung Schneiber's jener Plan nicht wirklich ausgeführt worden? Wir kennen kein äußeres Hinderniß, das dem entgegenstand, und Thatsache ift, daß nach Schneider's Sturz die Schreckensberrichaft in Strafburg zum wenigsten feine Steigerung erfahren hat. Der Anhang Schneiber's in Strafburg ift auch nichts weniger als groß oder gefährlich gewesen; das hat sich am deutlichsten bei seiner Berhaftung gezeigt, wo sich kein Finger für ihn erhoben hat. Sn ergiebt sich, daß in dieser Beziehung die Ueberlieferung auf schwachen Füßen steht, und daß man sich hüten muß, alles zu glauben, was Schneider's Jeinde nach seinem Sturze über und gegen ihn ausgesagt haben. Er stand den Franzosen im Wege, wie sie ihm; er war ein Deutscher, er hatte sich ben Haß mehr als eines der wälschen Machthaber zugezogen, er hatte sich zugleich wirkliche Bloken gegeben - Gründe genug, um feinen Sturz zu erklären. So half es ihm mit Recht nichts, bak er, um den Frevel des Festes der Bernunft mitzumachen, eigens zu diesem Amecke von einer Rundreise, die er mit der Guillotine auf dem flachen Lande begonnen hatte, vorübergehend nach Strafburg zuruckging. Es war ihm nicht Ernst babei, und seine Feinde werben ihn gut genug gekannt haben, um zu wissen, daß es ihm nicht Ernst war. Als er seine unterbrochene Rundreise wieder aufnahm, foll er, wenn der Verfasser eines schon angeführten Buches Recht hat. 1) zu seiner Schwester beim Abschiebe geäußert haben: "Ich erwarte jede Stunde verhaftet zu werden." Diefer Mittheilung glauben müßten, wurde fie auf Schneiber's Charafter ein wenig günftiges Licht werfen. Denn welcher halbweg ehrliche Mann wird, im Vorgefühle einer ihn bedrohenden Ratastrophe, hingehen und heirathen, d. h. in diesem Kalle ein brittes Wesen absichtlich in sein Schicksal verwickeln wollen? Und Schneider ift in der That jett fast unmittelbar von Strafburg nach Barr gegangen und hat sich hier mit Sarah Stumm ver-That er es, wie andere sagen, weil er hoffte, auf biefem Bege ein zu Gunften verheiratheter Briefter gegebenes Gefetz zu feinem Schutze auf fich anwenden zu können, fo wurde bas sicher die Sache um nicht vieles beffer machen. Uns scheint aber, alles wol erwogen, Schneider hat die Gefahr, wenn er fie je überhaupt erkannt, für jeden Kall nicht so nahe vermuthet, benn außerdem würde seine ganze Haltung in den kritischen Tagen keinen Sinn mehr haben. Hätte er die Todesurtheile, Die er in der Woche, die seinem Sturze vorhergeht, gefällt, um

<sup>1)</sup> Schneiber's Schickfale in Frankreich, S. 188.

seinen eigenen Ropf zu sichern, so wurde das seinem Berstand eben jo wenig Ehre machen, als es jeinem Charafter unauslöschliche Schande bereiten wurde. Seine Berheirathnug war befanntlich eine Improvisation und hat seinen Geanern eine besonders ichwer wiegende Baffe der Anklage gegen ihn liefern muffen, in dem Sinne nemlich, als habe er den einschüchternden Ginfluß seines Amtes als öffentlicher Anfläger migbraucht, um die Zustimmung des Mädchens und ihrer Eltern zu feiner Berbung zu erzwingen. Bedoch seit den authentischen Mittheilungen, die Emile Campardon aus den Aften über jene Berbung gemacht hat, ist es nicht mehr erlaubt, eine derartige Annahme zu wiederholen. Aus der beglaubigten Ausjage, die Sarah Stumm's Bater nach Schneider's Sturze gemacht hat, geht hervor, daß die Form der Berbung zwar eine ungewöhnliche, die Zustimmung der Eltern und der Braut aber eine nicht erzwungene gewesen ist. 1) Dagegen macht ein anderer Borgang, der Schneider's Heirath unmittelbar porherging, bei genauer Untersuchung einen entschieden ungünstigen Eindruck und läft ihn im Lichte eines vollendeten Schreckensmannes ericheinen. Ich habe die Art und Weise im Auge, wie er sich bei ber Verheirathung Funcks, eines aus Nachen ein= gewanderten deutschen Briefters, benommen hat. Es ist wieder Campardon, dem wir den authentischen Bericht verdanken. 2) Am 14. Frimaire (5. Dezember) 1793 wurde in Barr das Fest der Bernunft geseiert, und Schneider mit dem Revolutionstribunal wohnten demselben bei. Die anwesenden Briefter, darunter Kund, schworen bei dieser Gelegenheit ihrem Briefterthum ab. Dies geschehen, bestieg Schneider die Tribune und wendete sich an die anwesenden Jungfrauen, mit der Aufforderung, sich in ber Beise Funck zur Verfügung zu stellen, daß diejenige von ihnen, auf welche seine Wahl fallen werde, seine Frau werden wolle, auf die Gefahr hin, im Falle ber Weigerung als ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Émile Campardon: Le Tribunal revolutionnaire de Paris. Ouvrage composé d'après les documents originaux conservés aux archives de l'empire. Paris 1866. Tome premier, p. 483.

<sup>2)</sup> Campardon, l c. p. 480.

bächtige und schlechte Bürgerin zu gelten. Er fügte hinzu. Funck bei seiner Wahl sich nicht von Rücksicht auf Reichthum. sondern auf Batriotismus leiten lassen werde. Funck traf bem gemäß seine Wahl, und sie fiel auf ein junges Mädchen, beren Bater bei der Belagerung von Mainz umgekommen war. Abends versammelte sich dieselbe Gesellschaft wieder im "Tempel" und der Maire der Gemeinde machte den Borschlag, es solle, angesichts ber notorischen Bedürftigfeit bes neuen Brautpaares, zur erften Einrichtung desselben eine Sammlung in der Gemeinde peranstaltet werden. Der Borschlag wurde in der Kassung angenommen, daß die Sammlung auf den ganzen Ranton ausgedehnt werden solle. Und nun ergriff Schneider wieder bas Wort, um ben aestellten Antrag zu unterstützen, mit bem Zusat, baf ein Berzeichniß der freiwilligen Gaben entworfen und an das Repolutionstribunal eingeschickt werden sollen, damit dieses die auten Bürger kennen lerne. — ein Vorschlag, der angenommen und ausaeführt wurde. Am Tage nach diefer muftergiltigen Brobe eines Terroristen erfolgte Schneider's Beirath. Schneider mar von je von einem lebhaften Zug zu dem schönen Geschlechte erfüllt: seine Gedichte bezeugen bas auf fast jeber Seite. bald nach seiner Niederlassung in Strafburg, im Oftober 1791. hatte er im Alub einen Vortrag zu Gunften der Briefterebe aehalten, der so viel Aergerniß erweckte, daß der konstitutionelle Bischof Brendel und seine geistlichen Räthe denselben öffentlich besavouiren zu müssen glaubten. Gleichwohl hatte er bis zu diesem Augenblicke gezaudert, in seiner Berson das in jenem Bortrag empfohlene Beispiel ber "Empfindsamkeit, des Bürgerfinnes und des Muthes" zu geben. Nun freilich lag die Sache anders. Er hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen und sein Briefterthum abgeschworen. Die Berhältnisse, in die er sich gestellt hatte, schienen nachdrücklicher für als gegen einen solchen Entschluß zu sprechen, und so schritt er denn kopfüber zur Ausführung. Gleich darauf ging Schneider nach Strafburg zurück. da Monet, der, wie wir wissen, nicht sein Freund war, seine Rückkehr in die Hauptstadt aus dringenden Gründen verlangt hatte, zu einer Zeit, in der übrigens St. Juft und Lebas pon Diftorifde Beitfdrift. R. F. Bb. I. 19

. ... A franke . Harden fielt flithe weder gerantgefehrt waren ? the area of the second perfection false geogram werden imme and a communication of the committee of in in the Recognition of the control Dagent verriteren Panimalautber ber ber ber ber ber Kontonift gie feinen Bernattume und ... i. g a.i... Sincy halpeben muffet. En waar Stunden recommendation of the second s ... In hat winder por Schneiber's Geanem ans and the state of Rochel on annungun in der "Abiet" und and a plant to private it it has been innergentative, in non do ager if de Contracione ar befreigen. Em if: aus The first and Household's Untilleration we generalism the second Copies of materialism us aum b. Turmi murifiedle waren fram einen general der geber bei bei general Ermintenen . C. q. to sometimes butter medictivesifier morden morren, incinen ge dag wier im ihr bekunnnen zu heden. Entimmend Die Come of page Charles Benenthetung migel mutwir and which he will be the said the said the said the second for the said the ...d .. . aus Belgfinderer geger Ferentreich und Kerrhinderer . The control posential marcoe. So mend wir Stimedier wor Bei in ju graden nibknen, jene weitliche Stintt ung mir Dan gene alleren Schae, die vie men nan freinen Kriffingere the Complete and recommendation and fin die en Te Teller ender or view him beson feine Geginer benedigt in ficht mitte wie or was a horse types per loop and Marin mention and the

E koone minima in St. finnt. 3 122

handelten nur folgerecht, wenn sie ihn bei Seite schoben, als sie zu erkennen glaubten, daß er ihrem System im Wege stehe. 1) — —

Es war ein weiter, wechselvoller Weg von dem stillen frankischen Flecken am Main bis zum Höhepunkte der terroristischen Aftion zu Strafburg und bis zu dem Schaffot auf dem Plate der Eintracht in Baris! Die Franzosen und gerade auch die= jenigen, die in Robespierre und St. Just ihre Helben verehren, haben nur Worte der Berdammung für Schneider gefunden. Rein Aweifel, sein unverzeihlichstes Unrecht in ihren Augen ist immer nur gewesen, daß er ein Deutscher, wenn auch zuletzt ein Deutscher halb wider Willen war. Wir unserer Seits haben ihm gegenüber einen anderen Standpunkt einzunehmen. Uns ist er ber verlorene Sohn, der nicht wieder in das Baterhaus zurückaekehrt ist. Wir wollen ihn zwar nicht ungerecht beschimpfen lassen, aber eben so wenig wollen wir sein wirkliches Unrecht Wir geben zu, daß Erziehung und Verhältnisse beschönigen. vieles zu seinen Verirrungen beigetragen haben, wir stellen aber auch nicht in Abrede, daß sein gefährlichster Keind er selbst gewesen ist. Immerhin liegt auch in seinem Leben und in seinen Schicksalen eine Lehre, die leicht aufzufinden ist und die unsere Nation gleichwol lange Zeit und zu ihrem Schaben in den Wind geschlagen hat.

### Anhang. 2)

Bonn 26. Jul. 89.

Wohlgebohrner, Hochgeehrtester Herr,

Sie erzeigten mir die Ehre, in den Beiträgen zu Ihrer Reisebeschreibung meiner auf eine Art zu erwähnen, welche mir nicht anders als schmeichelhaft sein konnte. Wein Schicksal wollte es nicht, daß ich Ihre persönliche Bekanntschaft machen sollte, da Sie durch Bamberg reiseten, wo ich gerade damals im

<sup>1)</sup> Schneider's schon erwähnte Schwester Marianne, die ihn nach Straßsburg begleitet hatte, ist, wie aus Beneden's Mittheilungen (l. c. S. 39—41) bestimmt hervorgeht, nach seinem Sturze dort zurückgeblieben und hat sich an einen gewissen Möller verheirathet. Schneider's Wittwe hat, wie bereits erwähnt, später dem schon erwähnten Cotta ihre Hand gereicht.

<sup>2)</sup> Nachfolgenden Originalbrief Schneiber's verdanke ich der Güte des Herrn Oberbibliothekars Dr. von Halm in München, der ihn mir zugleich zum Awecke der Beröffentlichung zur Berfügung gestellt hat.

Franzikanerkloster war. Der Zwang der Klosterzucht erlaubte mir nicht, den Versasser des Sebaldus Nothanker aufzusuchen, so sehr auch dieses Buch zur Entwicklung des dischen Menschenverstandes, das in mir lag, beigetragen hatte. Wäre ich späterhin so glücklich gewesen, an einem Orte, den Sie durchreiseten, zu wohnen; ich würde mich um Ihre Bekanntschaft, um Ihr Zutrauen und — wo möglich — um Ihre Freundschaft bemühet haben. Viellschich hätte ich Ihnen in der Streitsache über Ariptokatholicismus und Iesuitismus selbst aus meiner Geschichte wichtige Daten liesern können. Da ich in der katholischen Kirche, zum Theil von Iesuiten, erzogen worden, und neun Jahre im Kloster durchlebt habe, so hatte ich Gelegenheit genug, den Geist des Katholicismus kennen zu sernen. Eine Predigt über die Toseranz, von welcher auch in Ihrer A. B. 1) etwas stehet, befreite mich von dem Joche des Mönchthums. Ich sebte als Hosprediger der Jahre zu Stuttgart, und nun din ich hier als Prosessor

Bergeben Gie mir diesen egoistischen Eingang zu einer Bitte, die ich an Sie machen möchte. Ich habe mich entschlossen, meine Gedichte (von benen Sie eines Ihres Beifalls würdigten) auf bas Neujahr auf Substription heraus zu geben. Ich mußte biefen Beg ergreifen, weil ber Buchhandel in unfern Gegenden erbärmlich, und an keine Belohnung literarischer Arbeiten zu denken ift. Nicht unebler Eigennut, sondern die Absicht, die letten Schulden meines alten Baters durch den etwaigen Gewinnst dieser Speculation zu tilgen, überwand in mir die Schüchternheit, welche mich bisher von der Bekanntmachung meiner Gedichte zurückhielt. Wie es scheinet, wird mein Unternehmen gang aut ausfallen. Es haben sich bereits mehrere, zum Theile sehr ansehnliche Subscribenten aus verschiedenen Theilen Deutschlands gemeldet. Rur wünschte ich, auch nach Berlin einige Exemplare meines bichterischen Produktes schiden zu dürfen. Ich weiß Niemand, an den ich mich desfalls mit größerem Zutrauen wenden könnte, als an Sie, würdiger Mann! Bielleicht lernen Sie mich badurch von einer Seite kennen, welche und in nabere Berbindung bringen konnte. Die foll es Sie reuen, mir eine Befälligkeit erwiesen zu haben. Prüfen Sie mich.

Bergeben Sie, daß ich Ihnen Auslagen verursache, die einzig mir nüten. Ich kann den Brief nicht ganz frankliren; so gerne ich es möchte.

Die Erkenntlichkeit für Ihre Bemühung, mir Subskribenten zu verschaffen, sollen Sie selbst bestimmen

Ihr(em)

Herrn Herrn Friedrich Nicolai berühmter Buchhändler

Ergebensten Diener Eulogius Schneider, Prof. der sch. Wissenschaften.

zu

Berlin.

frei bis Wessel.

<sup>1) &</sup>quot;Augemeine Bibliothet".

#### VII.

# Depeschen vom römischen Sofe zur Zeit Alexander's VI. und Julius' II.

Bon '

### Morit Brofc.

- Ant. Giustinian, Dispacci dal 1502 al 1505. Per la prima volta pubblicati da Pasq. Villari. 3 vol. Firenze 1876. Le Monnier.
- N. Machiavelli, Opere vol. IV (Le Legazioni e Commissarie di N. M. per cura di L. Passerini e G. Milanesi. vol. 2). Firenze, Roma 1875. Tipogr. Cenniniana.

Die außerordentlich dankenswerthe Veröffentlichung einer großen Zahl von Relazionen der venezianischen Botschafter hat die Frage nahe gelegt, ob es sich nicht lohnen würde, auch eine längere Reihe von Depeschen derselben aus dem Helldunkel der Archive an's Licht zu ziehen. Diese Frage ist keineswegs so leicht und glattweg zu entscheiden, wie die Herausgeber von vernezianischen Depeschen es sich in den meisten Fällen dis jetzt gemacht haben. Wenn man den Unterschied von Relazion und Depesche im Auge behält, wird sofort klar, daß bei der Veröffentslichung dieser zwei Gattungen von Schriftstücken nach ganz verschiedenen Grundsähen vorzugehen ist. Eine Relazion, in der Regel das Ergebniß mehrjähriger Beobachtung oder wenigstens reisslicher politischer Erwägung, kann im Einzelnen wie im großen

Sanzen versehlt sein und bleibt doch immer ein unschätzbares geschichtliches Dotument. Denn auch wenn ihr eine irrthümsliche Auffassung der Menschen und Dinge zum Grunde liegt, geht so viel aus ihr hervor, daß eben diese irrthümliche Auffassung in einem gegebenen geschichtlichen Momente die bewegende oder doch mitbestimmende war, da sie vor dem gewählten Pusblitum des venezianischen Senats als die richtige, durch die poslitische Praxis eines Vertrauensmannes der Signoria erhärtete Ansicht vorgetragen werden konnte.

Anders die Depesche, welche den Eindruck des Augenblickes gibt, ber ein schiefer sein tann und auf die laufenden Geschäfte sich bezieht, die für den Depeschenschreiber von höchstem Gewichte waren, aber für den Historiker von sehr untergeordnetem Interesse sein können. Man darf wohl annehmen, daß ein venezianischer Botschafter, wenn er seine Depesche niederschrieb, nicht Zeit und Lust hatte, die Wahrheit, oder was er für solche erkannt hatte, hinter stilistischen Künsteleien zu verstecken. Er gab sich, wie er war, und berichtete über die Andern, wie sie ihm vor Augen traten. Wenn wir also seine Depeschen zur hand nehmen, sind wir in der beneidenswerthen Lage, ihn so zu sagen auf frischer That zu ertappen, ihn etwa bei einem Gespräch, bas er mit Fürsten und Staatsmännern führte, zu belauschen. fann dies für den Kuriositätenkrämer unendlich viel sein und doch für den Hiftoriker eine geringe Bedeutung haben. Denn da die Welt bekanntermaßen mit wenig Verstand regiert wird, kann es vorkommen, daß jener venezianische Botschafter und diejenigen, mit denen er unterhandelte, in's Leere zielten oder mit Windmühlen fochten. Wenn wir dann glauben möchten, wir haben auf sie blidend und hörend ein Bild ihrer Zeit in uns aufgenommen, kann es sich treffen, daß wir eine Karrikatur für tiefe wahrheitsgetreue Charafteristik ansehen, daß wir die Lüge, welche bamals Kurs hatte, der historischen Wahrheit gleichseben, die zu finden ein spielend leichtes Ding ware, wenn man sie aus ben Depeschen des erstbesten, ja wenn man will, des tüchtigsten Di= plomaten fix und fertig herauslesen könnte. Wer demnach aus bem reichen Schape bes venezianischen Archivs die Briefschaften eines der diplomatischen Vertreter der alten Republik heraussticht und, wie sie liegen und stehen, der Deffentlichkeit übergibt, kann damit ebenso sehr zur Verwirrung des Urtheils über den historischen Sachverhalt, wie zur Klärung des letzteren beigetragen haben. Der Werth von Publikationen der Art ist nur dann hoch anzuschlagen, wenn die Herausgeber kritischen Sinn genug haben oder sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die Depeschen nicht bloß einsach abzudrucken, sondern auch durch weitere Wetztheilungen, sei es aus dem Archive, sei es aus anderer Quelle zu berichtigen und zu vervollständigen. Wenn man sich gegenwärtig hält, daß auch Diplomaten nicht unsehlbar sind, daß sie die Dinge zumeist von einem Standpunkte, zu bestimmten praktischen Zwecken ansehen, wird man von der Nothwendigkeit solcher Richtigstellung und Ergänzung überzeugt sein.

Daß in der von Pasq. Villari unternommenen Veröffentslichung der Depeschen Ant. Giustinian's vom römischen Hofe 1502—1505 der Versuch gemacht worden, solches zu leisten, wird sich kaum mit Ernst behaupten lassen. Es sehlt der Pusblikation zwar nicht an hier und dort angereihten, dem veneziasnischen oder florentinischen Archive entlehnten Stücken, welche den Inhalt einzelner Depeschen bestätigen oder näher bestimmen sollen; allein diese Zugaben vermißt man schmerzlich gerade an den Punkten, wo Giustinian's Aeußerungen zu den gewagtesten Schlüssen die urkundlich gegebene Prämisse bieten und ganz verkehrten Anschauungen den trügerischen Schein eines unanschtzbaren dosumentarischen Beleges verleihen. Wöge es gestattet sein, dieß an mehreren Fällen bis zu völliger Evidenz nachzus weisen.

Ant. Giustinian übermittelte im November 1504 (Depesche Nr. 1036 und 1050) den Antrag eines Bettelmönchs aus Rasvenna, der den Sultan Bajaseth II. zu vergiften sich erbot, dem Nathe der Zehn. Wie aus einer den Registern dieser Körpeschaft entnommenen Mittheilung ersichtlich ist, wurde dieser Artrag zurückgewiesen, wozu Herr Villari die Bemerkung mach daß der Nath der Zehn das Eingehen auf den Medeln Worten verweigerte. Wie es Andern auch b

hat sich B. Villari hier verleiten lassen, dem Rathe der Zehn ein Zeugniß des Wohlverhaltens auszustellen, das ich nicht anstehe. als ein falsches zu bezeichnen. Denn der einen Ablehnung, auf welche hin es ertheilt worden, kann ich fünf, in verhältnifmäßig furzer Frift sich wiederholende Fälle entgegenstellen, in benen ähnliche Anträge bereitwilligst angenommen wurden. Einmal ist es der Arzt Mohammed's II., der sich (9. Oktober 1471) durch seinen Vertrauensmann, einen Florentiner, als Gift= mischer anbietet und vom Rathe ber Zehn eine wahrhaft fürstliche Belohnung zugesichert erhält; 1) ein andermal ist es ein ge= wöhnlicher Barbier, der (13. März 1477) dem Großherrn an's Leben will und im Rathe ber Zehn gedungen wird, die That zu vollführen; 2) ein brittes Mal (9. Juli 1477) sind es venezia= nische Juden, die in Compagnie mit einem hebräischen Magister das Geschäft machen wollen und die Zusicherung des Preises erlangen, ben sie begehren; 3) zum vierten ein anonymer Freund bes venezianischen Staates, dem man (28. Jäner 1478) für den · Mord des Sultans 20,000 Dukaten Baarzahlung bietet; 4) zum fünften wird der Vorschlag, die Brunnen zu vergiften, aus benen ber Sultan und sein Beer tranken, vom Rathe der Rehn autgeheißen, sogar beschlossen (14. Jäner 1479), das hiezu nöthige Sift zu verabreichen, 5) und dieß kaum drei Monate vor Ab-

<sup>1)</sup> Cum eximius medicine doctor magister Jacobus Medicus Maomet Imperatoris teucror. per nuntium suum Landum de Albicis nobilem Florentie obtulerit dominio nro. se velle dare mortem dicto maomet imperatori teucror. hosti et perfido persecutori christianor. Nos huiusmodi christianam oblationem libenti animo acceptavimus etc. Reg. Misti Cons. X. N. 17, fol. 140 (Benez. Archiv). An berfelben Stelle die ihm versprochene Belohnung angegeben: 25,000 Dufat. gleich nach vollbrachter That, außerdem Grundbesits mit Jahresertrag von 10,000 Dufat. oder, wenn ihm solcher nicht binnen einem Wonat zugewiesen worden, 200,000 Dufat. baar.

<sup>\*)</sup> Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quod oblatio Salamoncini hebrei et fratrum dande scilicet necis Imperatori turchor. per operam Magistri Valchi hebrei acceptetur. Et auctoritate huius consilii promittantur sibi omnia que ipsi petierunt etc. Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 19.

<sup>4)</sup> Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 49.

b) Quod Lazaro... alias Turco qui se obtulit capitib. huius cons.

schluß des türkisch-venezianischen Friedens! Einem der verwegenen Gesellen ift es gelungen, von den Türken gespießt zu werden: der Rath der Zehn hielt dafür, wie auch wohl recht und billig, seine Kinder aus. 1) Dief Mes ereignete sich, wenn man von bem zuerst verzeichneten, im Sahre 1471 geplanten Morde absieht, 25 bis 27 Jahre bevor der Mann, von dem in Giustinian's Depeschen die Rede ist, mit seinem meuchlerischen Anerbieten abaewiesen wurde — abgewiesen, nicht etwa aus dem Grunde, weil der Rath der Zehn plötlich tugendhaft geworden, sondern aus dem viel näher liegenden, weil Benedig furz vorher seinen Frieden mit der Pforte geschlossen hatte und diesen bewahren Denn daß die Abweisung aus Ebelmuth, wie Sr. Villari sagt, ober aus irgendwelchen moralischen Beweggründen erfolgt wäre, läßt sich um so weniger voraussetzen, als ja vom Rathe ber Zehn (Juni 1495) ein Antrag auf Ermordung Karl's VIII. gutgeheißen 2) und in demselben Jahre, in dem Giustinian von bem Giftmischer = Projekte des ravennatischen Mönches schrieb. nach Kaenza der Auftrag ertheilt worden: man möge Cäsar Borgia, wenn er zur Wiedererlangung seines Besitzes, wie damals die Rede ging, nach der Romagna komme, von einem seiner persönlichen Feinde auflauern lassen, damit ihn dieser um's Leben bringe. 8)

venenare puteos et aquas Imperatoris turcor. ita quod ipse turcus, bassa, et universus exercitus suus venenabuntur et morientur..... et non sit spernenda huiusmodi oblatio: vadit pars quod per capita hui. cons.... responderi debeat prefato lazaro quod si perfecerit hoc negotium sicuti dixit et promisit, dabimus ei perfecto negotio de provisione in vita sua ducos 1000 auri.... et per capita hui. cons. perquiratur habendi venenum quod petit eo securiori et cautiori modo quo fieri poterit et ea quantitate quam requiret. Reg. Misti C. X. N. 19, fol. 106.

<sup>&#</sup>x27;) Paulus barbitonsor missus ab hoc consilio, ut interficeret turcum, sicut se facere optulit, fuit impallatus etc., folgt dann der Beschluß wegen der Kinderversorgung. Aft vom 7. Rovember 1489. Reg. Misti C. X. N. 24, fol. 112.

<sup>3)</sup> Bgl. Cherrier, Hist. de Charles VIII. Paris 1868. vol. 2

<sup>\*)</sup> Der Besehl ist gerichtet an Christoph. Mauro, venez. Faenza, dem bedeutet wird, daß auf dem Wege, den Casar Borgirara nach der Romagna einschlagen wolle, "si potris far qualch

Die einschlägigen Deveschen A. Giuftinian's und die vom Berausgeber aufgenommene Gegenäußerung des Rathes der Rehn laffen bemnach die venezianische Politik beffer erscheinen, als sie gewesen ist. Andere Depeschen besselben Botschafters sind wieder geeignet, diese Bolitik in einen schlimmeren Ruf zu setzen, als sie in Wahrheit verdient. Es geht aus einer derfelben (Nr. 581) und dem von Villari (2, 472) veröffentlichten Dokumente unzweifelhaft hervor, daß Benedig in einer Zeit, da es mit Frankreich im Bunde stand, insgeheim darauf hinwirkte, das am Garigliano wider die Franzosen aufgestellte spanische Beer durch die Streitkräfte der Orfini zu verstärken. In dem Betracht kann man der Signoria sogar eine kecke, aller Wahrheit zuwiderlaufende Ableugnung nachweisen: am 10. Oktober (1503) instruirt sie ihren Gesandten, er moge in tiefftem Geheimnisse, mit größter Vorsicht und Geschicklichkeit seinen Einfluß bei den Orsini geltend machen, daß fie sich lieber mit ben Spaniern, als mit ben Fransosen verständigen; am 20. Oktober schreibt sie nach Frankreich. an ihren bortigen Vertreter, es sei die Nachricht von der orfinischen Bereinbarung mit Spanien ihr ganz unerwartet getommen, ihr unerwünscht, ja höchst widerwärtig gewesen. Diek läuft sicherlich eher auf Bundesbruch, als auf Bundestreue hinaus: tropbem aber muß, wenn man die Sache weiter verfolgt. Guicciardini's Aeukerung verstärkend, gesagt werden: Frankreichs leitender Staatsmann, der Cardinal Amboife, hatte fich da mehr über seine eigene Ungeschicklichkeit und Unredlichkeit, als über die Benezianer beklagen follen. Denn diese haben nur in ber Munze gezahlt, die sie selbst von den Herren Franzosen empfangen hatten. Der von freiwilligen und besoldeten Spionen wohlbedienten Signoria mar es längst kein Geheimniß mehr, daß es Frankreich unerträglich geworden, sich mit ihr in den Besitz des Mailandi-

de metterli le mano adosso in questo transito, cum prenderlo over levarli la vita." Der Proveditor habe sich zu bem Ende des venez. Kapitäns der Insanterie, Carraciolo, dessen Frau durch den Borgia entsührt worden, zu bedienen, "inaminandolo a questa impresa, denche siamo certissimi el ne sij per se medesimo assai disposto et ardente." Brief an den Prov. dt. 7. Jäner 1504 in Reg. Misti C. X. N. 30, fol. 204.

schandlungen des Cardinals Amboise mit König Maximilian (1501) die Absicht zu Grunde gelegen, den französisch-deutschen Streit auf Kosten Benedigs auszutragen; 1) sie war auch sonst von bestimmten französischen Vorsägen, von wühlerisch angeknüpften Berbindungen unterrichtet, welche die Losreisung Cremona's von Benedig zum Ziele hatten. Der venezianische Botschafter in Frankreich hatte dem Rathe der Zehn im Beginne des Jahres 1503 einen Kundschafterbericht 2) übermittelt, nach bessen Empfang es von Seiten Benedigs in der That strässicher Leichtsinn gewesen wäre, die Gelegenheit, Frankreichs Gegner zu stärken, undenützt vorübergehen zu lassen. Der französische Abel — dieß geht aus dem Schriftstücke klar hervor — brannte vor Begierde, der Republik den Beuteantheil, der ihr bei Eroberung der Lombardei zugefallen war, aus den Händen zu winden; Kös

<sup>1)</sup> Bgl. Guicciardini, Stor. d'It. L. V, c. 3.

<sup>1)</sup> Der Bericht findet sich im venez. Archiv unter den Disp. Francia, Capi Cons. X und führt a tergo die Aufschrift: 1502 (mor. veno.) primo Febr. ricevuta 18. Ser Marc. Dandulus Doctor orator apud xpam. Maiestatem mittit etiam inclusas lras, amici fidelis. Lect. cons. X cum collegio. Er enthält Mittheilung über ein von dem Agenten belauschtes Gespräch des frang. Generalzahlmeisters in Italien mit bem Secretar Chaumont's, Statthalters der Lombardei: Al parlar loro pareva che tuti li signori et cussi el Re non potevano tollerar che Cremona stesse cussi... Monsor. (Chaumont) ha scripto al xpo. Re che li basta lo animo vogliando sua Mta. chel haveria el modo facilmente metter el piede in alcuni lochi boni in cremonexe et anchor havea optimo intendimento in Cremona cum alcuni. che havendo desvderio sua Mta in questo li bastava l'animo de far optimo fructo... El Re ha scripto a Monsor chel non faza demonstratione in alcuna cossa, ma che tenga la cossa secreta quanto sia mai possibile non facendo altra demonstratione. Ma sopra tuto tenga la amicitia cun la praticha secretissima per non esser el tempo anchora. Früher bereits hatte die Anwesenheit Ludwig's XII. in Mailand (Aug. 1502) Benedig Anlas au ernften Befürchtungen gegeben; Mar. Sanuto, Diar. (Si, ber Marciana) berichtet vol. IV, fol. 142 a di 4. Aug.: El re di franza erra a milan con lui si attrovava tutti li Sori. de Italia . . . e se ditti Sori. maxir ferara e mantoa atenderano a meter mal al re contra venitiani de fac si potria venir ala guerra . . . ideo li padri di collegio feno pensieri qu fiendum.

nig Ludwig XII. begünstigte diese Stimmung und trug seinem Statthalter in Mailand auf, die verrätherischen Verhandlungen mit unzufriedenen Cremonesern in der Schwebe zu halten, dis die Zeit gekommen, gegen Venedig loszuschlagen. Wenn man also die Republik einer Untreue wider ihren Verbündeten beschulbigen will, wenn die Thatsache einer solchen nach den Depeschen Giustinian's unzweiselhaft seltsteht, muß andererseits zugestanden werden, daß Venedig dem Treulosen nur zuvorkam und daß man sagen kann, es habe im Stande der Nothwehr sich eines Wittels bedient, von dem wohl jeder Staat, der sich selbst nicht ausgeben will, in ähnlicher Lage Gebrauch machen dürfte.

Nicht minder als die venezianische, würde auch die papst= liche Politik, wenn man bei Beurtheilung berfelben sich an Giuftinian's Aussagen ober die von Billari hinzugefügten Mittheis lungen halten wollte, nur halb zu verstehen sein, und barum das Halbwissen einer Sache wirkt oft verderblicher, als völlige Unkenntniß — total migverstanden werden. Dieß gilt vornehmlich von der Politik Julius' II., mährend die Alexander's VI. um Vieles klarer und faglicher aus den Meldungen des Bot= schafters hervortritt. Man fühlt es, daß biefer Borgia für den am römischen Hofe beglaubigten Benezianer ein entlarvter Bofewicht war, dessen Gewaltstreiche sich voraussehen, dessen Trugfünfte fich durchbliden ließen; Julius II. dagegen hielt die Maste bicht vor's Gesicht, und welche für Benedig schreckliche Buge sie verberge, follte erft nach Sahren zu erkennen sein. Wenn man bie Schreiben lieft, welche Giuftinian im Beginne bes Pontififates bella Rovere's nach Benedig richtete, empfängt man den Ginbruck, als wäre es trop momentaner Ausbrüche einer vulkanischen Natur immer nur ein grollender Freund, welcher bie Signoria, auch wo er warnt und droht, doch in sein Herz geschlossen hat, ein Papst, welcher die Benezianer balb durch Schmeicheleien, balb burch Schreckbilber, an die er felbst nicht recht glaubt, zur Erfüllung seiner Bünsche, zur Nachgiebigkeit gegen seine Forberungen stimmen möchte. Und der Eindruck eben ist ein falscher fo grundfalsch, wie es das Betragen Julius II. damals gewesen ist. Um über die Rolle, welche ber Bapft spielte, in's

Reine zu kommen, genügt es freilich nicht, die Depeschen Giuftinian's etwa mit jenen der Legazion Machiavelli's zusammen zu halten. Als Ergebnig biefes Bergleiches stellte sich eben nur beraus, daß der Bapft damals mit zwei Rungen redete. Bei Giuftinian (Develche Nr. 628) erfahren wir, daß Julius am 11. November 1503 dem venezianischen Botschafter die Versiches rung gab: da ift keine Säule so unbeugsam, wie ich in der Liebe zur Signoria; bei Machiavelli wird uns die Aufklärung, daß berselbe Julius den Tag vorher zum florentinischen Cardinal v. Volterra geäußert hatte: was er nur könne, wolle er unternehmen, die Blane der Benezianer zu durchtreuzen, alle Fürsten der Christenheit wolle er wider sie aufrufen. 1) Am 18. November will ber Papst ben Vertreter Venedias abermals von seiner großen Liebe zur Republit überzeugen (Depesche Nr. 637); am 11. spricht er sich gegen Machiavelli bahin aus, daß er die Benezianer, wenn sie ihre Hand nicht von der Romagna lassen, durch die stärksten Mittel zu Baaren treiben wolle. 2) Doch was sagt dieß im Grunde genommen und was können wir aus solchen Widersprüchen schließen? — Daß Julius II. es mit ber Wahrheit nicht genau genommen hat; sicher nicht ein schöner, aber noch weniger ein feltener Zug bei einem Papfte. Bas aber der florentiner, wie der venezianische Staatsmann, deren Berichte hier in Rede stehen, mit keinem Worte, keiner Andeutung uns errathen lassen, ist die Thatsache, daß der Bapst um jene Beit bereits ben Plan, ber ihm später zu Italiens Verberben gelungen ist, gefaßt und in's Werk zu setzen begonnen hatte. Darauf batte B. Villari wenigstens hinweisen muffen, wenn anbers er das ganze Unterhandlungsspiel, welches sich zwischen Ant. Giuftinian und Julius II. durch endlose Depeschen hinzieht, nicht sehr mit Unrecht für puren Ernst aufgefaht haben will. Eine Auffassung, die ganz ausdrücklich als eine irrthumliche barzulegen, um so nöthiger gewesen ware, als die Depeschen Giuftinian's an vielen Stellen ber gang grundlofen Annahme Raum gonnen, es

<sup>1)</sup> Machiavelli, Le legazioni e Commissarie, vol. II, p. 341.

<sup>2)</sup> Machiavelli, l. c. p. 347.

habe der Papst eine ernstliche, auf die Dauer berechnete Verständigung mit Benedig im Auge gehabt. Er war viel zu sehr Staatsmann, um nicht zu erkennen, daß eine folche auf der Grundlage, wie er wollte, eine Unmöglichkeit sei, und viel zu sehr Papft, seinem Willen eine andere Richtung zu geben. Wir finden, daß er in Rom Monate lang mit Giustinian verhandelte, bis bie Sianoria ein paar Flecken der Romaana, die sie nebst Kaenza und Rimini aus ber Erbschaft Casar Borgia's an sich gerissen hatte, herausgab: dak er dafür mündlich das Versprechen ertheilte, es auch in seinem Namen durch den Herzog von Urbino schriftlich bestätigen ließ, die Republik solle wegen Faenza's und Rimini's nicht weiter behelligt werden. Diese in Rom gepfloaenen Unterhandlungen und ber Vertrag, auf den sie hinausliefen, bienten dem Bapfte nur bazu, die Benezianer in eine trügerische Sicherheit zu wiegen, insgeheim Himmel und Erde wider sie in Bewegung zu seben. Denn zu eben berselben Zeit, als er in Rom bald in freundlichem Tone, bald wild aufbrausend, wie es seine Natur war, auf Ordnung der romagnolischen Angele= genheit im Wege einer Bereinbarung mit Benedig zu bringen vorgab, schickte er seine Nuntien nach Deutschland. Frankreich und Spanien mit ganz entgegengesetten, auf die Vergewaltigung Benedigs gerichteten Borschlägen. Diese Sendungen werben in Giustinian's Depeschen an mehreren Stellen (Mr. 719, 766, 806, 850 u. a. D.) erwähnt; allein was sie eigentlich bedeuteten, dar= über muffen wir uns anderwärts Rath erholen. Es ist in Benedig 1) eine Abschrift der Instruktion vorhanden, welche der

<sup>1)</sup> Auf der Marcusdibliothek in einem Koder des 16. Jahrhunderts; die Instruktionen sind je nach Abgang der drei Runtien an die verschiedenen Höfe datirt: Rom 22. Febr., 14. März und 14. Mai 1504. Die Tendenz derselben, die sich südrigens durch alle drei hindurchzieht, am deutlichsten außgesprochen in der für Frankreich bestimmten dom 14. Wai: die Liga solle dem Kapste zum Besitze don Kadenna, Cervia, Faenza, Kimini; dem franz. König zu dem derselsen, was die Benezianer dom Mailändischen besetzt hielten; ebenso Spanien und König Maximisian zu dem, was don ihrem Besitze durch Benedig widerrechtlich an sich gerissen worden. Auch der bezeichnende Sat: Si sua Sanckasdederit dona eorum (Venetor.) in praedam pront alias factum suit, quod

Bapft jenen drei Nuntien mitgegeben hatte; aus dem Wortlaut berselben ist ersichtlich, daß ihnen aufgetragen ward, die Verwirtlichung des auf Benedigs Bernichtung angelegten Grundgebantens ber nachmaligen Liga von Cambrai zu betreiben — ein Gebanke, der bekanntlich in dem Vertrage von Blois (22. September 1504) seinen diplomatischen Ausbruck erhielt, wenn auch seine thatsächliche Ausführung erst ein Luftrum später erfolgte. Ich weiß nun nicht, ob die betheiligten Mächte ben Vertrag von Blois auf die Einflüfterungen seitens des Papstes geschlossen haben; allein bas steht fest, bag bie eben gebachten päpstlichen Nuntien von Rom zu dem Zwecke ausgesandt worden, ben Abschluß eines berartigen Bundes zu erwirten, daß sie ferner mährend ihrer Legation mader gegen Benedig schürten. 1) und bak schlieklich die mit Giuftinian im Gange befindlichen römischen Berhandlungen nicht früher zu einem Ergebniß führten, als bis bie Gewißheit vorhanden war, es musse jener auf Größeres angelegte Vertrag von Blois vor ber Hand auf bem Bavier stehen bleiben. Aus Giuftinian's Depeschen ersehen wir, daß der Papst und die Seinen mit Benedig über eine Berständigung unterhanbelten, deren Breis er der Signoria wohlweislich nur mündlich zusichern wollte; dem andern hier Beigebrachten ist zu entnehmen, daß der Bapft mährend dessen es auf die Theilung Benedigs abgesehen hatte und eine solche durch seine Nuntien bei den Mächten betreiben ließ. Der Julius in den Briefen Giustinian's ist ein Mann, ber mit kleinen Mitteln arbeitet, mit geringfügigen Rugeständnissen vorlieb nimmt; der Julius ber Geschichte trägt

ipsi confederati permittent et toto posse procurabunt, quod dicta ordinatio executioni debite demandetur. — Ueber ben Rober vgl. J. Valentinelli, Bibl. Manuscr. ad S. Marci Venetiar. Bb. 5. Benebig 1872, S. 223 ff.

<sup>1)</sup> Ueber diese päpstlichen Verhandlungen berichtet Fr. Capello, Venedigs Gesandter, vom Hose König Maximilian's aus Augsburg 6. Juli, und früher schon, 20. Juni 1504 in Disp. Fr. Capello (H. der Marciana, Cl. VII it. cod. 991). — Auch Fr. Morosini, Ges. in Frankreich, schreibt aus Paris 12. November in Betreff des Vertrages von Blois: Vi po esser intravenuto quanto è el desiderio del papa qual è contra vra. Celne. dove po esser et da sua Santa. continuo non se po haver altro cha temer ogni disturbo. Disp. Francia Cons. X (1500—1515) im venez. Archiv.

Sanzen versehlt sein und bleibt doch immer ein unschätzbares geschichtliches Dokument. Denn auch wenn ihr eine irrthümsliche Auffassung der Wenschen und Dinge zum Grunde liegt, geht so viel aus ihr hervor, daß eben diese irrthümliche Auffassung in einem gegebenen geschichtlichen Womente die bewegende oder doch mitbestimmende war, da sie vor dem gewählten Pusblikum des venezianischen Senats als die richtige, durch die poslitische Praxis eines Vertrauensmannes der Signoria erhärtete Ansicht vorgetragen werden konnte.

Anders die Depesche, welche den Eindruck des Augenblickes gibt, der ein schiefer sein kann und auf die laufenden Geschäfte sich bezieht, die für den Depeschenschreiber von höchstem Gewichte waren, aber für den Historiter von sehr untergeordnetem Interesse sein können. Man darf wohl annehmen, daß ein venezianischer Botschafter, wenn er seine Depesche niederschrieb, nicht Reit und Lust hatte, die Wahrheit, oder was er für solche erkannt hatte, hinter ftilistischen Runfteleien zu verstecken. Er gab sich, wie er war, und berichtete über die Andern, wie sie ihm vor Augen traten. Wenn wir also seine Depeschen zur hand nehmen, sind wir in der beneidenswerthen Lage, ihn so zu sagen auf frischer That zu ertappen, ihn etwa bei einem Gespräch, bas er mit Kürften und Staatsmännern führte, zu belauschen. fann dies für den Ruriositätenkrämer unendlich viel sein und doch für den Hiftoriter eine geringe Bedeutung haben. Denn da die Welt bekanntermaßen mit wenig Verstand regiert wird, kann es vorkommen, daß jener venezianische Botschafter und diejenigen, mit denen er unterhandelte, in's Leere zielten oder mit Windmühlen fochten. Wenn wir bann glauben möchten, wir haben auf sie blidend und hörend ein Bild ihrer Zeit in uns aufgenommen, kann es sich treffen, daß wir eine Karrikatur für tiefe wahrheitsgetreue Charafteristik ansehen, daß wir die Lüge, welche damals Kurs hatte, der historischen Wahrheit gleichsehen, die zu finden ein spielend leichtes Ding ware, wenn man sie aus den Depeschen des erstbesten, ja wenn man will, des tüchtigsten Diplomaten fix und fertig herauslesen könnte. Wer demnach aus bem reichen Schape bes venezianischen Archivs die Briefschaften

eines der diplomatischen Vertreter der alten Republik heraussticht und, wie sie liegen und stehen, der Deffentlichkeit übergibt, kann damit ebenso sehr zur Verwirrung des Urtheils über den historischen Sachverhalt, wie zur Klärung des letzteren beigetragen haben. Der Werth von Publikationen der Art ist nur dann hoch anzuschlagen, wenn die Herausgeber kritischen Sinn genug haben oder sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die Depeschen nicht bloß einsach abzudrucken, sondern auch durch weitere Wettstheilungen, sei es aus dem Archive, sei es aus anderer Quelle zu berichtigen und zu vervollständigen. Wenn man sich gegenwärtig hält, daß auch Diplomaten nicht unsehlbar sind, daß sie die Dinge zumeist von einem Standpunkte, zu bestimmten praktischen Zwecken ansehen, wird man von der Nothwendigkeit solcher Richtigstellung und Ergänzung überzeugt sein.

Daß in der von Pasq. Villari unternommenen Veröffentslichung der Depeschen Ant. Giustinian's vom römischen Hofe 1502—1505 der Versuch gemacht worden, solches zu leisten, wird sich kaum mit Ernst behaupten lassen. Es sehlt der Pusblikation zwar nicht an hier und dort angereihten, dem veneziasnischen oder florentinischen Archive entlehnten Stücken, welche den Inhalt einzelner Depeschen bestätigen oder näher bestimmen sollen; allein diese Zugaben vermißt man schmerzlich gerade an den Punkten, wo Giustinian's Aeußerungen zu den gewagtesten Schlüssen die urkundlich gegebene Prämisse dieten und ganz verkehrten Anschauungen den trügerischen Schein eines unansechts daren dosumentarischen Beleges verleihen. Wöge es gestattet sein, dieß an mehreren Fällen bis zu völliger Evidenz nachzus weisen.

Ant. Giustinian übermittelte im November 1504 (Depesche Nr. 1036 und 1050) ben Antrag eines Bettelmönchs aus Rasvenna, der den Sultan Bajaseth II. zu vergisten sich erbot, dem Rathe der Zehn. Wie aus einer den Registern dieser Körpersschaft entnommenen Mittheilung ersichtlich ist, wurde dieser Anstrag zurückgewiesen, wozu Herr Villari die Bemerkung macht, daß der Rath der Zehn das Eingehen auf den Wordplan mit edeln Worten verweigerte. Wie es Andern auch begegnen kann,

hat sich B. Villari hier verleiten lassen, dem Rathe der Zehn ein Zeugniß des Wohlverhaltens auszustellen, das ich nicht anstehe, als ein falsches zu bezeichnen. Denn der einen Ablehnung, auf welche hin es ertheilt worden, tann ich fünf, in verhältnifmäßig kurzer Frift sich wiederholende Fälle entgegenstellen, in benen ähnliche Anträge bereitwilligst angenommen wurden. Einmal ist es der Arzt Mohammed's II., der sich (9. Oktober 1471) durch seinen Bertrauensmann, einen Florentiner, als Gift= mischer anbietet und vom Rathe der Zehn eine wahrhaft fürstliche Belohnung zugesichert erhält: 1) ein andermal ist es ein gewöhnlicher Barbier, der (13. März 1477) dem Großherrn an's Leben will und im Rathe der Zehn gedungen wird, die That zu vollführen; 2) ein brittes Mal (9. Juli 1477) find es venezia= nische Juden, die in Compagnie mit einem hebräischen Magister bas Geschäft machen wollen und die Rusicherung des Preises erlangen, den sie begehren; 3) zum vierten ein anonymer Freund bes venezianischen Staates, bem man (28. Jäner 1478) für ben Mord des Sultans 20.000 Dufaten Baarzahlung bietet; 4) zum fünften wird der Vorschlag, die Brunnen zu veraiften, aus denen ber Sultan und sein Beer tranken, vom Rathe ber Rehn aut= . geheißen, sogar beschlossen (14. Jäner 1479), das hiezu nöthige (Hift zu verabreichen, 5) und dieß kaum drei Monate vor Ab-

<sup>1)</sup> Cum eximius medicine doctor magister Jacobus Medicus Maomet Imperatoris teucror. per nuntium suum Landum de Albicis nobilem Florentie obtulerit dominio nro. se velle dare mortem dicto maomet imperatori teucror. hosti et perfido persecutori christianor. Nos huiusmodi christianam oblationem libenti animo acceptavimus etc. Reg. Misti Cons. X. N. 17, fol. 140 (Benez. Archiv). An berfelben Stelle die ihm versprochene Belohnung angegeben: 25,000 Dufat. gleich nach vollbrachter That, außerdem Grundbesitz mit Jahresertrag von 10,000 Dufat. oder, wenn ihm solcher nicht dinnen einem Wonat zugewiesen worden, 200,000 Dufat. baar.

<sup>\*)</sup> Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 2.

<sup>9)</sup> Quod oblatio Salamoncini hebrei et fratrum dande scilicet necis Imperatori turchor, per operam Magistri Valchi hebrei acceptetur. Et auctoritate huius consilii promittantur sibi omnia que ipsi petierunt etc. Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 19.

<sup>4)</sup> Reg. Misti Cons. X. N. 19, fol. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Quod Lazaro... alias Turco qui se obtulit capitib. huius cons.

schluß des türkisch-venezianischen Friedens! Einem der verwegenen Gefellen ift es gelungen, von den Türken gespießt zu werden: ber Rath der Zehn hielt dafür, wie auch wohl recht und billig. seine Kinder aus. 1) Dieß Alles ereignete sich, wenn man von dem zuerst verzeichneten, im Jahre 1471 geplanten Morde absieht, 25 bis 27 Jahre bevor ber Mann, von dem in Giustinian's Depeschen die Rede ist, mit seinem meuchlerischen Anerbieten abgewiesen wurde — abgewiesen, nicht etwa aus dem Grunde, weil der Rath der Zehn plötslich tugendhaft geworden, sondern aus dem viel näher liegenden, weil Benedig furz vorher seinen Frieden mit der Pforte geschlossen hatte und diesen bewahren Denn daß die Abweisung aus Ebelmuth, wie Sr. Billari faat, ober aus irgendwelchen moralischen Beweggründen erfolgt wäre, läkt sich um so weniger voraussetzen, als ja vom Rathe ber Rehn (Juni 1495) ein Antrag auf Ermordung Karl's VIII. gutgeheißen 2) und in bemselben Jahre, in dem Giustinian von bem Giftmischer = Projekte des ravennatischen Mönches schrieb. nach Faenza der Auftrag ertheilt worden: man möge Cäsar Borgia, wenn er zur Wiedererlangung seines Besites, wie da= mals die Rede ging, nach der Romagna komme, von einem seiner persönlichen Feinde auflauern lassen, damit ihn dieser um's Leben bringe. 8)

venenare puteos et aquas Imperatoris turcor. ita quod ipse turcus, bassa, et universus exercitus suus venenabuntur et morientur..... et non sit spernenda huiusmodi oblatio: vadit pars quod per capita hui. cons.... responderi debeat prefato lazaro quod si perfecerit hoc negotium sicuti dixit et promisit, dabimus ei perfecto negotio de provisione in vita sua ducoa 1000 auri.... et per capita hui. cons. perquiratur habendi venenum quod petit eo securiori et cautiori modo quo fieri poterit et ea quantitate quam requiret. Reg. Misti C. X. N. 19, fol. 106.

<sup>1)</sup> Paulus barbitonsor missus ab hoc consilio, ut interficeret turcum, sicut se facere optulit, fuit impallatus etc., folgt bann ber Beschluß wegen ber Kinderversorgung. Att vom 7. November 1489. Reg. Misti C. X. N. 24, fol. 112.

<sup>3)</sup> Egl. Cherrier, Hist. de Charles VIII. Paris 1868. vol. 2. p. 492.

<sup>\*)</sup> Der Befehl ist gerichtet an Christoph. Mauro, venez. Proveditor in Faenza, dem bedeutet wird, daß auf dem Bege, den Cäsar Borgia über Ferzara nach der Romaana einschlagen wolle. "si potria far qualche experientia

der Ahndung zu entziehen. 1) In Uebereinstimmung damit läßt sich um hundert Jahre später Fra Paolo Sarpi vernehmen: Es scheint, wir haben hier keinen Ezzeß, an dem ein solcher, Priester oder Mönch, nicht in Witschuld wäre; jedes Jahr würden deren zwanzig eingekerkert. Nach einem andern Briese Sarpi's waren in Benedig binnen neunzehn Monaten sechsunddreißig Geistliche in Haft genommen und davon ein Theil mit Galeeren oder Bersbannung gebüßt worden. 2) Das war die Moralität des venezianischen Klerus jener Zeit, welchen die Republik nur auf dem schwierigen Umweg, den ihr päpstliche Gewährungen eröffneten, wie unter steten Reidungen mit Kom zu Paaren treiden konnte. Giustinian's Depeschen enthalten von alledem nur eine dürstige Undeutung, die P. Villari giebt, wie er sie findet, ohne sich Kummer zu machen, ob sie verstanden werde.

Die Zügellosigkeit des Klerus und die monströsen Auswüchse der Klosterwirthschaft waren überhaupt für Benedig, das als Handelsstadt auf Ordnung sehen mußte, zu einer argen Blage Wir sehen denn auch, daß leidige Klosterwirren zu Staatsfragen sich aufblähen, beren Lösung bank ber offen ober auf Schleichwegen fortlaufenden Einmischung Roms zu einem Probleme wird. Kein Botschafter an der Kurie, der hierauf nicht Zeit und Mühe wenden mußte. Auch Giuftinian berichtet (Dev. Nr. 468) von Berhandlungen, die er zur Erzielung einer Reform in dem Dominikanerkloster S. Giov. e Baolo zu führen hatte. Ich finde unter den Papieren des Rathes der Rehn ein Schriftstück, welches dem Botschafter zur Belehrung über das Treiben dieser Mönche übermittelt worden. Es befänden sich - so heißt es dort - unter ben Klosterbrüdern nur ein ober zwei, die etwas wissen, der Rest sei von frassester Unwissen=

<sup>1)</sup> sotto quella speranza del privilegio clerical hano spesse volte commesso de gravi maleficij et quando per quelli sono presi per evader le merite pene de soi mensfacti declinano il foro secular. Sen. Secr. (1513—14, fol. 70). Sen. Archiv.

<sup>\*)</sup> F. Paolo Sarpi, Lettere ed. Polidori. Florenz 1863. Bb. 1, 159. 350. Es sind die Briefe an de l'Isle Grossot, 9. Dezember 1608 und an Franc Priuli, 27. November 1609.

Der General des Ordens habe vor vier Monaten einen Lektor der Theologie angestellt; der mußte aber mit seinen Borträgen bald aufhören, weil es im Kloster Niemand gab, ber ihnen hätte folgen können. 1) Dabei wurden die niedrig gestellten Mönche von den höhern Bürdenträgern des Klosters rein ausaevlündert — Brivate waren jenen in ihrer Noth aus Erbarmen beigesprungen. Ich bemerke jedoch, daß diese Instruktion nicht auf die oben citirte Depesche Nr. 468 (vom 4. August 1503) zu beziehen ift; fie war einem, 11. April 1503 batirten Schreiben an den Botschafter, worin eine andere, übrigens ziemlich interessante Angelegenheit zur Sprache kommt, beigeschlossen. Sianoria war nämlich so leichtfinnig gewesen, die Bibliothek bes Rard. Beffarion, heute in S. Marco, den Brüdern des heiligen Dominif in Obhut zu geben, und diese hatten sich vervflichtet. einen Theil der Klostereinfünfte auf den Bau eines würdigen Bibliotheflofals zu verwenden. Natürlich hielten sie die Berpflichtung nicht ein: Giuftinian follte nun bewirken, daß fie von Rom aus dazu angehalten wurden. In B. Billari's Bublikation ift von dem die Marcusbibliothek betreffenden Aft des Rathes ber Zehn keine Rede, und auch von der Gegenäußerung bes Botschafters nichts zu finden. Da es schier unmöglich war. sämmtliche Deveschen im vollen Wortlaut abzudrucken, bei einigen ein blokes Regest auch vollkommen genügte, läßt sich das Wegbleiben jener Gegenäußerung leicht erklären. Ich habe sie für ben, welcher über die Geschichte der Marcusbibliothek forscht, im Roder der Depeschen, nach welchem Villani gearbeitet hat, im Archive aufgesucht, und füge sie unten bei. 2)

<sup>1)</sup> per non esserge alcun che savesse tanto, che Il podesse aldir . . adeso non ge ne al piu se non un o do, che se po dir sapi qualcosa, I altri non sa pur una lettera. Capi Cons. X. (Lett.) 1503.

<sup>3)</sup> Insuper li significo con la debita riverentia haver ricevuto le sue de . . (11) del presente con el processo contra i frati de s. zuanepolo, et una lettera directiva al Rmo. Carl. de Napoli con el qual passate queste feste darò opera de retrovarmi per essequir quanto quelle mi commandono dandoli del tutto particolar aviso. Die Stelle gehört zur Depeiche Nr. 353 dto 16. April 1503, am Schluß. Nach den weitern Mittheilungen, welche sie in Aussicht stellt, sucht man vergebens. Der Koder ent-

Als Ergebniß unserer bisherigen Untersuchung stellt sich beraus, dan die Berichte Biuftinian's, um hiftorisch gewürdigt und als Quelle benütt zu werden, gar mancher Erganzung ober Rorrettur bedürfen: daß selbst dort, wo man fie mit den gleichzeitigen Schreiben Machiavelli's vergleichen kann, nicht immer als Facit der Bergleichung ein getreues Bild der Begebenheiten und handelnden Bersonen uns por Augen tritt. Wenn es noch nöthig wäre, fonnite dies an einem besonders merhvürdigen Falle, der nahezu in's Romische umschlägt, handgreiflich gemacht werden. Der venezianische Botschafter vermelbet unterm 12. September 1504 (Depesche Nr. 976): Da der Bischof von Kaenza vor furzem gestorben, mache Franc. Alidosi, Liebling bes Bapftes, große Unftrengungen, bas erledigte Bisthum zu erlangen. Sierzu merkt Villari an: so stehe ausbrücklich im Rober zu lesen; doch es musse ein Irrthum sein, da der Bischof von Faenza, Giovanbatt. Canonici, damals noch nicht gestorben war, sondern bis 1510 gelebt hat. Der Irrthum war auch vorhanden; aber auf Rechnung des Botschafters oder des Kopisten, dem wir den Roder zu verdanken haben, ist er nicht zu setzen. Wie sich bieses quid pro quo verhielt, sei hier mit den unnachahmlichen Worten meines durch Verläflichkeit und trockenen Humor gleich ausgezeichneten Gewährsmannes 1) berichtet: "Am 12. (September) war Situng bes Senats, und ba die Signoria in Briefen aus Bologna Nachricht hatte, der Bischof von Faenza, ein Bologneser und alter Mann, habe das Zeitliche gesegnet, wollte fie auch flugs die Ernennung eines an seiner Statt im Senat vornehmen lassen, und das Scrutinium trage ich nach. Indessen es kam, nach: dem schon die Briefschaften nach Rom expedirt worden, die Kunde. besagtem Bischof gehe es besser und er sei nicht gestorben. traf es sich nun, daß die Signoria ihm einen Nachfolger gesett. die Domherren von Faenza, einen andern gewählt hatten, einen

hält die Depeschen nicht im Original, sondern in einer Abschrift, und zeigt Lücken. (Bgl. die Borbemerkung des Herausgebers Bb. I., S. XLVII und XLVIII). Nach der Hs. zu urtheilen wäre der Kodez eher aus der zweiten als aus der ersten Hälfte des 16. zu Jahrhunderts datiren.

<sup>1)</sup> Mar. Sanuto, Diar. vol. VI, fol. 25.

Faentiner Namens Herr Jacopo; der Papst, als er von dem Todesfalle vernahm, sagte: Das ist ein guter Bissen für unsern Castel del Rio (Alidosi) — ergo giebt es jetzt vier Bischöse von Faenza, eingerechnet den todtgesagten lebendigen.

Daß übrigens die vielen Deveschen des Benezianers, welche drei starke Bande füllen, auch sehr schätzenswerthe, für sich selbst sprechende Mittheilungen bringen, die theils Neues enthalten, theils für Bekanntes uns ben authentischen Beleg liefern, muß trot aller gerechten Ausstellungen an der Methode dieser Beröffentlichung rückhaltlos anerkannt werden. Um dem Borwurf zu begegnen, als sei hier lediglich negirende Kritik beabsichtigt, weise ich auf einen Fall hin, in welchem eine Giustinian'sche Develche so zu sagen das experimentum crucis für Thatsachen abgiebt, welche die offenen oder verschämten Barteigänger des Papstthums wol gern in Zweifel ziehen möchten. Ich fühle mich hiezu um so mehr verpflichtet, als die Sache, um die es sich handelt, ihrer Natur nach der öffentlichen Aufmerksamkeit sonst leicht entgehen könnte, was namentlich deshalb zu beklagen wäre, weil eines der merhvürdigsten Bücher der historischen Literatur, Plorente's Geschichte der spanischen Inquisition, an ihr seine Bestätigung findet. — Giustinian benachrichtigt, 19. Juni 1503 (Depesche Nr. 422) die Signoria von strengen Magregeln, welche der Papst gegen spanische Juden ergriffen habe, wie die Einen fagten, um sich die Majestäten Spaniens, Ferdinand und Sabella die Katholische, zu verbinden, die Andern, um für eigene Rechnung Geld zu machen. 1) Dem fügt P. Villari hinzu, daß im florentinischen Archiv ein Schreiben Soderini's vom 17. Juni d. J., in welchem Giuftinian's Meldung näher bestimmt wird, erhalten sei: der Bapft habe an 80 Maranen gefangen gesetzt und ihnen ihr Geld, wie ihre Kahrzeuge genommen, überdies fund machen

<sup>1)</sup> Die Depeiche ist (Bb. 2, 42) nur im Regest gegeben und der Wortlaut der auf die Waranenversolgung bezüglichen Stelle ist nach dem Roder: El Pontifice etiam acerrimamente ha dato principio a perseguitar i Marani, fin hora ne ha fatto retegnir molti et persone che hanno dona dorsa, ha fatto far una crida cun severissime pene alli Zudei che sano chi serva i riti loro che non li vanno a palentar.

lagen, baft alle Maranen binnen feche Tagen fich felbit als toldje angeben follten, widrigen Falls ihnen die Ronfisfation aller thier habe angebroht warb. Das muffe bem Bapite ertlectliche Samenbe von Tufaten eintragen; benn bas Bange fei ja nur eine neue Manier von Gelbschneiberei. Diese Meldung dürfte an fich betruchtet Miemand auffallen; man verfteht fie erft, wenn man bie am romifden Sofe wider fvanische Juden und Maranen emgeriffene Braris nach Llorente's Schilberung fich in's Bewichtung ruft Gs war nämlich bei ber Niedersetzung eines ftebenben ingunfittonsgerichtes in Spanien (1483) jede Berufung von ber im Lande thätigen oberften Inquifitionsinftanz nach Rom von papitluber seite für unftatthaft erflärt worden. Dieß hinderte nicht, bah die romische Benitentiaria bennoch Berufungen aus Spanten annahm und gegen Rahlung meift freisvrechend erlediate. Much fam es vor, daß von der Inquifition bedrohte Svanier vor Groffnung des förmlichen Brozesses sich nach Rom wandten. weil sie ba sicher waren, für Geld Lossprechung zu erlangen. Die wurden freilich, nach Hause guruckgefehrt, vom beimischen (Maubensrichter bennoch gefaßt und über den Werth ihrer theuer bezahlten papftlichen Absolution dahin aufgeklärt, daß ihnen solche blos pro foro interno gewährt worden sei. Den Trost hatte die Rurie selbst ausgeflügelt, um dem Gezänke mit den svanischen Behörden auszuweichen. Denn was man den geängstigten Opfern bieses Verfahrens etwa versprochen und vorgespiegelt hatte, als sie mit vollen Beuteln in Rom eintrafen, bas fam, nachdem sie mit leeren abgezogen waren, nicht weiter in Betracht. Rede stehenden Meußerungen Giuftinian's und Soberini's beweisen uns, daß ber unfaubere Vorgang auf Diplomaten, die ihn sehen tonnten, benselben Eindruck machte, den wir aus Llorente's Darstellung empfangen. Bang irrig wäre auch die Annahme, als hätte bas Syftem solcher Ausplünderung nur unter Alexander VI. auf Juden und Maranen gelaftet. Julius II. hielt es in dem Bunkte ebenfalls nicht viel anders. 1) Die Gläubigen bes alten

<sup>1) (</sup>Soa Santà) ha fato retenir alcuni erano im Roma per marani, e si fa inquisition contra piu tosto per tuorli danari. Depejdje des venez. Gefandten aus Rom, 16. Jün. 1513 bei Mar. Sanuto, Diar. vol. XV, fol. 283.

Testaments und die Abkömmlinge der Mauren galten nach römisscher Anschauung immerdar für einen steuerbaren Gegenstand: da das Geldbedürfniß nie aushörte, kam auch die Steuer nicht in Wegkall; nur in der Art ihrer Anlage und Eintreibung schickte man sich in die Zeiten.

In der Einleitung, die Herr Villari feiner Bublikation beigegeben hat, ist er (S. XXXV) geneigt, ben Scharffinn Giuftinian's über den Machiavelli's zu ftellen: dieser habe gegen Schluk des Jahres 1502 als florentinischer Geschäftsträger bei Caj. Borgia beglaubigt, nicht vorausgesehen, was der Schreckensmann wider die Orfini plane; jener dagegen habe die geheimsten Absichten des Bapstes und des Herzogs, die auf den Untergang dieses Geschlechtes gerichtet waren, von allem Anfang durchblickt. dies eine ganz unhaltbare Behauptung, von deren Grundlosigkeit fich Jeder überzeugen kann, der die berühmte Legazion des Klorentiners an den Herzog der Romagna mit Aufmerksamkeit lieft. So berichtet Machiavelli, aus Imola 3. November 1502, über ben Stand ber Dinge: die Worte und Unterhandlungen beuten auf Bergleich (mit den Orfini), die Anordnungen und Vorbereitungen zeigen Krieg an. 1) Bu einer Zeit, ba Caf. Borgia ben Schein= frieden, der die Orfini in's Net lockte, bereits abgeschlossen hatte schreibt er: jett ist alles klar und außer Ameifel gestellt, nur das Eine nicht, ob der Herzog mit der Mannschaft, die er gesammelt, sich nicht ungeachtet jedes Vergleiches sicher stellen wolle. 2) Endlich hatte Machiavelli bereits früher die Bemerkung einfließen lassen: man fann leicht ermessen, wie redlich es jene, die Borgia und Orfini, mit einander meinen, und welches Ende diese Kriegswirren und dieser Accord nehmen werden. 3) Wie könnte man auch den florentinischen Staatssekretär für so beschränkt halten, daß er das vor seinen Augen gesvonnene Werk der tiefsten Verstellung nicht er=

<sup>1)</sup> Machiavelli, Legaz. e Commiss. Bb. 2, 152. Bgs. auch die Depesche vom 1. November S. 146: ad dire le cose di qua in dua parole dall' uno canto si ragiona di accordo, dall' altro si fanno le preparazioni di guerra.

<sup>2)</sup> Machiavelli, wie oben. Depesche vom 2. Dezember 1502, S. 208.

<sup>8)</sup> Machiavelli, wie oben. Depesche vom 30. Oftober 1502, S. 141.

fannt hatte, nachdem der Herzog selbst in einer seiner ersten Audien= zen geäußert: Ich temporifire, höre auf Alles und warte meine Zeit ab . . . ich will diese Leute nur aushorchen und hinhalten (De= vesche vom 23. Oktober S. 119, 120)! Desgleichen mar einer ber Vertrauten des Bavitsohnes acgen Machiavelli in die Worte ausgebrochen: Ueber die Bestimmungen der Abmachung mit den Orfini muffen selbst die Kinder lachen (Devesche vom 1. November S. 144). Glaube da mit Herrn Billari wer kann, daß dies. Alles für den schlauen Florentiner in den Wind gesprochen war! — Er mag, wie es bei jedem in praktischer Wirksamkeit stehenden Diplomaten porfommt, Momente gehabt haben, in denen seine Meinung schwankte. So wenn er, Depesche vom 29. Oktober, S. 137, offen eingesteht: Ich tenne mich nicht aus, benn es scheint mir unglaublich. daß diese Orfini nicht wissen sollten, Cafar Borgia wolle nur Zeit gewinnen; ober wenn er, 27. Oftober, S. 131, die Befürchtung ausspricht, daß denn doch eine Berftändigung des Herzogs mit seinen Gegnern zu erwägen sei, und zwar eine auf Kosten der Florentiner oder Benedigs. Allein, wenn man ihn deshalb der Kurzsichtigkeit anklagen will, so dehne man die Anklage nur gleich auf die venezianische Signoria aus, welche - so reichlich ihr die Quellen flossen, aus denen sie über alles die Halbinfel Betreffende sich unterrichten konnte das Nämliche, das Machiavelli hier als Möglichkeit hinstellt, befürchtet hat. In solcher Besorgniß schrieb der Rath der Zehn, 22. Dezember 1502, dem venezianischen Gesandten in Frankreich: er habe den König persönlich anzugehen, daß er den französischen Silfsvölkern im Beere Cafar Borgia's strengstens unterfage, den auf Benedigs romagnolischen Besitz gerichteten schlimmen Absichten des Herzogs Vorschub zu leisten. 1)

<sup>1)</sup> Per novissimi avisi dei nri. rectori de Ravenna intendento el duca valentino haver facta grando massa de zente . . . et publicamente divulgarse in quello exercito che sono per venir contra i luogi nri. de Ravena, et de Cervia . . . Volemo per tanto et cum el conseglio nro. di diexe ve comandemo, che dar dobiate studiosa opera de ritrovarvi cum la Mta prefata, et solus cum sola farli intender quanto ve habiamo predicto cum pregarla . . . che la vogli per nra satisfatione esser con-

Nichts märe verkehrter, als in den Depeschen des Benezianers mehr politische Weisheit zu suchen, als bei Machiavelli zu finden ift. Bielmehr tritt die weit hinausragende Größe - des Florentiners mit der neuen Ausgabe seiner diplomatischen Briefschaften in ein verstärktes und mächtig vorstrahlendes Licht. Man muß es ben Herausgebern berfelben Dank miffen, wenn fie. unter steter Vergleichung mit dem Wortlaut der Originale im florentinischen Archiv, auf Herstellung eines richtigen Textes der einzelnen Schreiben so vietätvolle Mühe verwendet, oder eine und . die andere Depesche, die in den bisherigen mangelhaften Ausgaben gefehlt hatte, für die Nachwelt gerettet und vor allem die an Machiavelli gerichteten Sendschreiben seiner Regierung voll= inhaltlich der Sammlung einverleibt haben. Denn erft aus ben letteren ist zu erkennen, unter wie kleinlichen Anschauungen und Einflüssen, in welch verwirrender Umgebung sich hier ein hoher Geist zu völliger Rlarheit des politischen Denkens hindurchringen Dieser Klarheit, dieser unerschütterlichen Folgerichtigkeit. welche die Ereignisse als eben so viel Glieder einer Rette von Nothwendigkeiten aus ihrer einmal gegebenen Voraussetzung ableitet, dieser selten wieder erreichten Menschenkenntnig endlich hatte Machiavelli es zu danken, wenn er (f. seine Depesche. vom 11. November 1503 u. a. D.) demselben Julius II. in's Herz sah, den Antonio Giustinian nicht zu fassen, dessen rachedrohenden unftillbaren Groll auf Benedig er in seiner ganzen furchtbaren Bedeutung nicht zu ermeffen verftand.

tenta de commetter ali suo capitanei, che habino quel risguardo et respecto ai luogi et cosse nre., che i fariano et haveriano ai luogi proprij dela sua Mtà etc. Reg. Misti, Cons. X. N. 29, fol. 130. — Zu gleicher Zeit wurden die venezianischen Besathungen in Ravenna und Cervia verstärkt, M. Sanuto, Diar. vol. IV, fol. 254. Man sürchtete ernstlich in Benedig und athmete erst aus, als Casar Borgia sich gegen Ancona und Sinigaglia wandte: da wurden die Mienen der Herren von der Signoria wieder heiter, wie es Sanuto id. fol. 260 ausdrückt: tutti sonno aliegri.

## Literaturbericht.

Neue Beiträge zur Geschichte bes alten Orients von Alfred von Gutschmid. Leipzig 1876. B. G. Teubner.

Der gegenwärtig lebhaft entbrannte Kampf über den Werth der von der neueren Affpriologie gewonnenen Ergebnisse dürfte wol ge= eignet sein, in weitem Rreise das lebhafteste Interesse machzurufen. Gerade für Affprien mußte man von jeher besonders dringend wün= fchen, die luftigen Sagengebilde und die vereinzelten geschichtlichen Rachrichten, welche das judische und griechische Alterthum uns über dies merkwürdige Land aufbewahrt hatte, durch Ueberlieferungen urkundlicheren Charafters kontrolliren zu konnen. Seit etwa zwei Dezennien bot die Entzifferung der affprisch=babylonischen Reilschriften diesem Bunfche reiche und immer reichere Befriedigung. Allein der Freude über diese Entdeckungen trat fehr bald ein Migtrauen entgegen, welches bei hervorragenden Kennern orientalischer Philologie und Geschichte Wurzel faßte und mit der Reichhaltigkeit der Entzifferungen eher zu= als abnahm. Und dabei hatte dieses Miftrauen die Gigen= thumlichkeit, daß es nur felten und in kurzen Erörterungen an die Deffentlichkeit trat, mahrend es im Stillen um fo ftarker fortglimmke, fo daß Schrader in der Einleitung zu seiner Abhandlung: "Die affprisch=babylonischen Reilschriften" (Zeitschrift der deutschen morgen= ändischen Gesellichaft Bb. 26, 1) die Gegner zu wiffenschaftlicher Formulirung und Begründung ihrer Zweifel förmlich herausforderte. Darauf ist nunmehr von einer Seite die Antwort erfolgt. A. v. Gutschmid hat, wie er einst in den "Beiträgen zur Geschichte des Orients" für Aufrechthaltung methodischer Forschung namentlich in der Aegyptologie kämpfte, so jetzt in den "Neuen Beiträgen" jener Aufsorderung Schrader's entsprechend die Zweisel, welche sich gegen die von den Asspriologen befolgte Methode vom Standpunkte der Geschichte erheben lassen, zum ersten Male spstematisch dargelegt.

Dak fo lange Reit hindurch Niemand ernstlich Hand an die Bearbeitung diefer Aufgabe legte und diefelbe auch jest nur von einer Seite in Angriff genommen ift, hat seinen Grund in der Arbeitstheilung, ju welcher die Forschung in den Sprachen und der Geschichte bes Drients durch die Häufung der Schwierigkeiten in neuerer Beit jur Forderung ber Intenfitat, aber jum Schaden bes Rusammenwirkens ber verschiedenen Rrafte, gezwungen worden ift. Die Affpriologen freilich banden fich nicht fo ftreng an diese Schran= ten; sie trieben neben der gerade im Affprischen so ungewöhnlich fcmierigen Entzifferung ber Schriftzeichen mit gleichem Gifer philologische Deutung bes Gelesenen und Ausbeutung der dem Verftandniß erschlossenen Terte für die Geschichte. Aber hierdurch litt benn auch Die Gründlichkeit ihrer Arbeit, und jum Theil hierdurch gewarnt, jum Theil durch die offen zu Tage liegenden Schwierigkeiten abgeschreckt, hielten die Siftorifer sowol als die philologischen Bearbeiter der mit bem Affprischen verwandten semitischen Sprachen um so ängftlicher bas Bringip der Arbeitstheilung aufrecht und beschränkten fich barauf, die affpriologischen Behauptungen, welche ihnen innerhalb der Grenzen ihrer Spezialwiffenschaften läftig wurden, mit mehr ober weniger ent= schiedenem Protest abzuweisen, im Uebrigen aber in allgemeinen Ausbruden zur Borficht und Besonnenheit zu ermahnen.

Ob eine so große Zurückaltung für die philologischen Orientalisten eine Nothwendigkeit war, mag hier dahingestellt bleiben, den Historikern darf man aus derselben sicherlich am Wenigsten einen Vorwurf machen. Sie hindert nicht allein die Schwierigkeit der Schrift, ihnen sehlt naturgemäß meist auch die Vertrautheit mit den semitischen Sprachen. Sie haben gründliche Aufklärung über den Werth der Entzisserungen nur von der Initiative der orientalischen Philologie zu erwarten; dis diese eintritt, sind sie strenger, als die Vertreter der Sprachwissenschaft in die Grenzen der eigenen Forschung gebannt und dadurch im Wesentelichen auf die Defensive angewiesen. Andererseits ist es aber klar,

baß bei ber Fortbauer des bisberigen Berhältniffes gur Affpriologie nie eine Lösung der schwebenden Fragen zu erreichen mare. Unter biefen Umftanden ift das, was Gutschmid durch feine Schrift gethan hat, die Sache in Fluß zu bringen, gewiß boch anzuschlagen. Er hat erftens die nach feiner Ueberzeugung verfehlten Behauptungen ber Affpriologie auf historischem Gebiete nicht nur, wie es bisher geschehen mar, in einzelnen Buntten, sondern in einer langen Reibe ber wesentlichsten über bas ganze Gebiet ber affprischen Geschichte fich erftredenden Fragen instematisch und mit eingehender Beweißführung bekämpft; er ift zweitens insoweit auch in bas Lager ber Gegner eingedrungen, als er die ihren Entzifferungen anhaftenden allgemeinen Mifftande zusammengestellt und in mehreren Fällen die Unsicherheit der monumentalen Reugnisse für die gegnerischen Annahmen, soweit dies ohne spezielle Sprachstudien geschehen konnte. nachgewiesen hat; endlich - und dies ist gewiß besonders anzuerkennen — hat er versucht, die von ihm umgestoßenen Spoothesen auf Grund ber versuchsweise im Uebrigen als richtig angendommenen Entzifferungen durch beffere Aufftellungen zu erfeten und fo unfere Runde von grientalischer Geschichte auch positiv weiter zu bilben.

Betrachten wir nun die Ausführung im Ginzelnen. leitung bilben zwei Attenftude, welche die Entwicklung bes Rampfes amischen Gutschmid und Schrader zeigen. Das erfte ift berienige Theil von Gutschmid's Rezension über Band I und II der vierten Auflage von Dunder's Geschichte bes Alterthums, welcher die affprische Geschichte behandelt (erschienen in den Sahrbuchern für klaffische Bhilologie 1875 S. 580 ff.), das zweite Schrader's Entgegnung (in ber Jenaer Literaturzeitung vom 30. Ottober 1875 S. 782 ff.). schmid leate in iener Rezension sein Mißtrauen gegen die Affpriologie schon recht deutlich an den Tag. Daß die Entzifferung im engern Sinne — also die Ermittelung der Lautwerthe für die einzelnen Reichen — burch Oppert gelungen fei, auch daß Schrader und andere Affpriologen sich um das Verständniß der Texte Verdienste erworben. "basselbe, erheblich gefördert" hatten, geftand er zwar ausdrücklich zu. aber eine Reihe der aus den Texten gewonnenen Resultate griff er mit Schärfe an. Er tabelte die Geringschätzung, welche Dunder und Schrader gegen bas dronologische System bes Beroffos zeigten, wies in ichlagenber Beife nach, daß dasfelbe feineswegs mit ben feitherigen Ent= sifferungen in Widerspruch ftande, richtete bittern Spott gegen die Behandlung ber affprischen Königsnamen, welche ie nach ber wechselnden Lesung der Joeogramme, mit denen sie geschrieben sind, unaufshörlich ihre Gestalt wechselten. Aber auch bei den syllabisch außsgedrückten Namen fand er "in Folge der großen Unvollsommenheit der assprischen Schrift die Unsicherheit auf Schritt und Tritt größer, als sich mit der Brauchbarkeit der inschriftlichen Ergebnisse für den Historiker vereinigen lasse." In der Identifizirung der geographischen Namen endlich verlangte er größere Behutsamkeit, wies an einzelnen Beispielen nach, daß die Assprischogen bei der Benennung von Ländern unter gleichzeitiger Angabe von Produkten derselben sich zuweilen mit naturhistorischen Thatsachen in flagranten Widerspruch gesetzt hätten, ganz besonders aber verurtheilte er auf Entschiedenste die Behauptung Schrader's (Zeitschrift sür ägyptische Sprache und Alterstumskunde 1874 S. 53), man wisse, "daß unzweiselhaft oft dieselben Namen verschiedene Länder bezeichneten", eine Behauptung, welche allerdings die Kritik in hohem Grade heraussoverte.

Aus Schrader's Entgegnung foll hier nur hervorgehoben werden. daß er mit autem Rechte die Verantwortlichkeit für die naturhistorischen Unmöglichkeiten der Affpriologen ablehnte, da er felbst in anerkennenswerther Beise ichon früher dicselben theils beanstandet, theils berichtigt hatte, mit wenig Recht aber die wegen Geringschätzung des Beroffos und wegen seiner Theorie von der Gleichnamigkeit ver= schiedener Landschaften gegen ihn erhobenen Borwurfe von fich abzuwälzen suchte. Mit wenig Recht, denn sowol seine Ausführungen in der Entgegnung, als die Aeußerungen in der Jenaer Literatur= zeitung 1874 S. 408, welche Gutschmid S. 81- ihm entgegen halt, zeigen deutlich genug, daß er doch febr wenig Butrauen zu dem chal= däischen Forscher hat, und was die Theorie von der Gleichnamigkeit der Länderbezeichnungen betrifft, so hat sie zwar ein anderes Aussehen gewonnen, seit Schrader in seiner Entgegnung S. 784 — wenn Ref. ihn recht versteht — seinen ursprünglichen Ausbruck dahin erläutert hat, daß er mit dem oftmaligen Vorfommen folcher Namens= gleichheiten das Bortommen bei den verschiedenften Boltern gemeint habe, bei ben Affhrern aber nur einzelne Falle bavon annehme, welche — mindestens zum Theil — aus der ursprünglich appellativen Natur des betreffenden Namens fich ungezwungen erklären ließen. Aber wenn wir auch über die Undeutlichkeit feines ursprünglichen Ausdruckes nicht weiter mit ihm rechten wollen, so muß doch hervorgehoben werden, daß die Behauptung von dem oftmaligen Vortommen auch in dieser Form nicht annehmbar ist, wenn es sich um Länder= namen handelt, und von Ländernamen allein, nicht von geographischen im Allgemeinen war von vornherein die Rede. Schrader hat denn auch, wie Gutschmid ihm S. 54 ff. und 79 f. nachweist, kein anderes brauchbares Beispiel, als die doppelten Ludim des alten Testaments beibringen können, und man wird sich gewiß zehn Mal bedenken müssen, ehe man zu den allerdings nicht abzuleugnenden zwei Akkader assprischen Inschriften noch andere derartige Doppelheiten fügt.

Im Ganzen zeigte Schrader in seiner Entgegnung sich durchaus nicht geneigt, irgendwie den gegen die Methode der Asspriologie ershovenen Einwendungen nachzugeben. Dies bewog denn Gutschmid, seine Bedenken ausschlicher und einzehender motivirt in der Abshandlung darzulegen, welche unter dem Titel: "Die Asspriologie in Deutschland") den Hauptheil der "Neuen Beiträge" bildet.

Die Abhandlung ist, abgesehen von der Schlußbetrachtung S. 133 bis 142 und den Exkursen S. 143—152, in vier Kapitel getheilt, von welchen wieder das erste: "Die Borbedingungen der Entzifferung und der gegenwärtige Stand der Asspriologie" eine Sonderstellung gegensiber den drei folgenden einnimmt. Es ist der allgemeine Theil, die Untersuchung der Basis der Entzifferung gegenüber den Erörterungen über die Spezialfragen. Gutschmid ist hier offensiv auf das ihm von Haus aus fremde Gebiet der Linguistik vorgegangen, während er in den drei solgenden Kapiteln desensiv vom Standpunkte der Geschichtsssforschung die Behauptungen der Asspriologen zurückweist.

Die Unterjuchung trägt in diesem ersten Abschnitt noch mehr, als in den folgenden einen negativen, scharf polemischen Charalter. Sie gestaltet sich mit der einen Beschränkung, daß die Elemente der Entzisserung auch jetzt als richtig ermittelt anerkannt werden, zu einem aussührlichen, motivirten Wißtrauensvotum gegen die gesammte Asspriologie, welches in dem harten Urtheil gipfelt, die Ergebnisse derzselben in ihrem jetzigen unsertigen Zustande seien für den Historiker unverwendbar (S. 5), der Zeitpunkt sei noch nicht gekommen, von den so dringend angepriesenen Bereicherungen der Geschichte Gebrauch zu machen (S. 29). Zum Beweise hierfür wird die ganze Reihe der Unvollkommenheiten und Chikanen der assprischen Schrift in sorzsättiger klarer Darlegung mit vielen Beispielen dem Leser vorgeführt, die Urmuth des assprischen Alphabets, welches allerdings die mediae

<sup>1)</sup> Man könnte einwenden, daß dieser Titel nicht ganz korrekt sei, weil in der Schrift sast ausschließlich Schrader bekämpft werde, doch vgl. S. 140 ff.

und tenues im Auslaute vieler einfachen und im Anlaute vieler kompleren Silben nicht von einander scheidet und im Gangen nur elf immer von einander gesonderte Buchstaben aufweisen fann, der theils phonetische theils ideographische Charafter ber Schrift, Die Homophonie, welche für die Darftellung eines Lautes mehr als ein Reichen zur Verfügung ftellt, bann die arge Bolyphonie, die eigentliche Grundfrankheit ber affprischen Schrift, Die Allophonie, welche barin besteht, daß ein Reichen oder Reichenkompler außer seinem ideographischen Werthe noch einen Lautwerth unsemitischen Gevräges aufweift 1) (eine Erscheinung, deren Grenzen übrigens bisher nicht scharf abgestedt zu fein icheinen und welche feine wefentlich neue Schwierigfeit der durch die gewöhnliche Volyphonie bereiteten hinzufügt), ferner die Verwendung von Ideogrammen refv. Silbenzeichen als Determinative und die nicht feltenen Schreibfehler der affprischen Ronzipienten. Außerdem fucht Gutschmid bei Gelegenheit einer intereffanten und portrefflich durchgeführten Vergleichung des affprischen Schriftinftems mit bem in feinen Bringipien offenbar jenem verwandten Behlewi mahrscheinlich zu machen, bag, fo wie später in denselben Landschaften das Behlewi, so früher das Affprische nur die Sprache einer über gramäische Bevölkerung herrschenden Rafte gewesen fei. und daß diefer Umftand die in den Lautverhältniffen bemerkbare Ber= fekung der Sprache hervorgerufen, außerdem aber ber Geheimnißframerei Borichub geleistet habe, welche mit den Ideogrammen fo leicht getrieben werden konnte. Die geistreiche Spoothese verdient gewiß fehr die Beachtung der Sprachforscher. — Allen diesen Hinderniffen ftellt Gutidmid fodann die Mittel gegenüber, welche fich ben Affpriologen theils zur Ueberwindung der Zweideutigfeiten des Schriftfuftems, theils zur Erleichterung bes Berftandniffes barbieten, und zeigt, wie dieselben mehrfach theils sich als unzulänglich erweisen, theils durch verkehrten Gebrauch ihren Rugen einbugen. Man wird ihm hierin im Ganzen Recht geben muffen, sowie auch, wenn er bas Gelingen der Uebersetungsprobe vom Jahre 1857 für einen entscheibenden Triumph der Affpriologie nicht ansehen will (ähnlich sprach sich schon Ewald aus in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1860

<sup>1)</sup> Gutschmid läßt die durch einzelne Zeichen ausgedrückten Werthe dieser Gattung (wie at: Bater, sis: Bruder) außer Betracht, weil sie als Silbenzeichen Verwendung gesunden haben. Daher der Unterschied seiner Definition S. 9 von der oben gegebenen.

S. 1927). Dagegen darf die Entdeckung John Taylor's am Sebeneh-Su wol nicht so gering angeschlagen werden, wie dies S. 27 geschieht. Eine neue Untersuchung an Ort und Stelle wäre hier von dem größten Interesse. Würde auch nur die Wahrscheinlichkeit dargethan, daß das sehlende dritte Vild sich in der Nähe der beiden anderen befunden habe, ') so müßte die Identität des Ortes wol als gesichert gelten und die Asspriciogie hätte sich einer wirklich schönen Bestätigung zu erfreuen. — Zum Schluß aber führt Gutschmid noch einen scheindar sehr schlimmen Streich gegen die Asspricologie. Er stellt die Uebersehungen, welche drei ihrer Haubtwertreter, Oppert, Schrader und G. Smith, von einer Anzahl Stellen des sogenannten Verswaltungskanons gegeben haben, neben einander und zeigt, wie sie auf 94 Zeilen in nicht weniger als 47 Fällen von einander abweichen.

Gewiß, gegenüber einem Angriff, ber mit fo vielen und jum Theil fo ichmer wiegenden Gründen ausgeführt wird, ift die Stellung der Uffpriologie keine leichte. Dennoch kann Ref. nicht finden, daß dieselbe verloren zu nennen mare, muß vielmehr als seine Ueber= zeugung aussprechen, daß das rein negative Urtheil, zu welchem Gutschmid kommt, in seiner Allgemeinheit nicht hinlänglich begründet ist und der Ginfchränkung bedarf. Bunächft muß hervorgehoben werden mas Gutschmid allerdings schon angedeutet hat, daß doch ein bedeutender Gradunterschied zwischen den verschiedenen Mängeln der affprischen Schrift vorhanden ift. Die Homophonie kann zunächst als ziemlich unschuldig bezeichnet werden: nur in so fern wird fie stellenweise unbequein, als sie zur Bermehrung der Zeichen beiträgt und badurch Bermechselungen befördert. Db die Schreibfehler in allen affprischen Texten so häufig find, wie man nach G. Smit'i's Ungaben vermuthen follte, bedarf noch näherer Untersuchung. Die Determinative por Länder= und Städtenamen find trot ihrer Gleichheit mit Silbenzeichen meift febr leicht zu erkennen, bei befannteren Ramen durch das bäufige Borkommen derfelben, bei felteneren, weil diese so oft gruppenweise zusammen steben. Die Mangelhaftigkeit bes Alpha= bets wirkt auch weniger störend ein, als man benten sollte. vergleiche die 30 phonetisch geschriebenen Ländernamen der Behiftun-Inschrift, welche Oppert (Expédition II, 17-19) aufführt. **Wie** 

¹) Daß der Zustand der Grotte, in welcher die Bilder sich befinden, nicht unverändert ist, geht daraus hervor, daß die Inschrift am zweiten Bilde (dem des Asurnasirhabal) fast zerstört ist (Bgl. W. A. I. III, Index S. 5, IV, 6).

wenig wird an denselben geändert, wenn man auch alle die von Gutichmid S. 5 aufgezählten Vertauschungen in Anwendung bringt. Das einzige Wesentliche murbe die Beranderung von Gandari zu Randari. von Kambadu zu Kavbadu, von Flamti zu Flavti, von Huvarismu ju Suvarisou, Buta ju Buda fein. Es wird babei fubibar, baf die mit Konsonanten anlautenden einfachen Silben im Affprischen überwiegen und in diesen haben ja eben die Affprer - mit gutem Grund — die Unterscheidung von mediae und tenues festgehalten. — Mur von einem Uebelftande läßt fich nicht leugnen, daß er das Gelingen der Affpriologie ernftlich in Frage ftellt. Es ift die Bolyphonie in ihrer das gange Schriftinftem burchbringenden Berbreitung. Sind die gegen diesen Feind gerichteten Anstrengungen ber Entzifferung von Erfolg? Gutschmid leugnet es und führt als Beweis jene brei oben ermähnten Uebersetungen bes Bermaltungskanons an. Er meint, nach den von Schrader felbst angegebenen Rriterien sei die Entzifferung des genannten Dofuments als eine mit möglichft wenig Schwierigkeiten behaftete Aufgabe anzusehen (S. 29), und findet die Lösung berselben so ungenügend, daß sie zu den schlimmften Schlüffen betreffs ber von den Affpriologen erreichten Sicherheit im Berfteben der Inschriften berechtige (S. 29 u. 34). Ref. kann dem nicht beistimmen. Nach seiner Ueberzeugung war die Aufgabe verhältnikmäßig schwer und ist das Resultat nicht als so ganz ungenügend zu bezeichnen. Betrachten wir die Sache genauer. Gutschmid zählt S. 30 - 31 allein 47 Falle auf, in denen die Uebersetzer bei bem ersten, dem Haupttheil des Dokuments differiren, S. 32-33 giebt er die fünf Differengen, die betreffe des zweiten Bruchstuds porhanden find. Gegen diese Aufzählung ift zunächst einzuwenden, daß boch fehr zwischen den einzelnen Fällen zu unterscheiden ift. Da find zuerft mehrere Stellen, auf beren Uebersetzung die Lückenhaftigkeit bes Originals von foldem Ginfluß ift, dag fie nur als Wiederher= stellungsversuche, nicht als Uebersetzungen eines vorhandenen Textes angesehen werden können (siehe Western Asia Inscriptions II, 52; Reverse 3. 5, 25, 32, 45; Obverse 3. 18, 28). Dann wird man als rein äußerliche Differenzen wol die an zweiter und sechster Stelle von Gutschmid notirten fortlassen burfen. Beiter ist in 28 Fällen

<sup>1)</sup> Schrader, die Keilschrift und das Alte Testament S. 322, 3. 5; S. 324, R. 22, 32, 45; S. 326, R. 18, 28.

Die Schreibung von geographischen Ramen (im Bangen 10) ftreitig. Daß diefe Art von Ramen, welche Schrader gewiß mit Recht fonft als befonders gefügiges Material ber Entzifferung betrachtet, bier fo große Schwierigkeiten machen, läßt doch auf das Vorhandensein einer besonderen Chikane im Terte schließen, und die ist auch da in Gestalt einer größeren Rahl von fompleren Silben, als - soweit die Erfahrung des Ref. geht - fonst in affprischen Ramengruppen porzukommen vfleat, und eines feltenen Ideogramms, welches allein 10 von den 47 Abweichungen auf dem Gemissen bat. Die übrigen Fälle. 12 an der Bahl, von 9 Differenzpunkten herrührend, find ja zum Theil schlimm genug, aber wenn man bedenkt, daß der Ueberseter in dem aphoriftisch abgefaßten Texte die Sulfe des Busammenhangs völlig ent= behren nußte und daß die Wiederholung bestimmter Formeln, weil völlig stereotyv, gar keinen wesentlichen Ruten für ihn hatte, so wird man geneigt sein, bas Werk biefer Entzifferung milber zu beurtheilen, als Gutschmid gethan hat. Jedenfalls ift es wegen der besonderen Schwierigkeiten, mit welchen die Forschung hier zu kampfen hatte, nicht möglich, aus diesem Falle auf die sonstigen Leistungen der Affpriologie Schlüffe zu ziehen.

Ernfter Erwägung würdig find ficherlich alle Einwendungen Butschmid's, aber um darguthun, daß die gesammte Affpriologie noch für Die Geschichte unverwendbar sei, dazu reichen sie nicht aus; und wenn man fich ber Aeußerung erinnert, daß Schrader und andere Forscher das Berftändniß der Inschriften erheblich gefördert hätten, und bedenkt, wie schön Gutschmid in den folgenden Rapiteln die Resultate der Ent= zifferungen zu verwenden versteht, so darf man wol annehmen, daß er trop der scharfen Form einiger seiner Aeußerungen einen Theil derselben boch als verwendbar ansieht. Da wäre es nun, meint Ref., möglich gewesen, der Affpriologie mehr einzuräumen. So berechtigt die Ungläubigkeit gegenüber ber mythologisch religiösen Literatur ber Uffprer sein burfte, mit den historischen Texten steht es doch gang anders, wo der Zusammenhang der Erzählung, die häufige Wieder= holung ähnlicher und boch etwas veränderter Redensarten, die, fo viel Rei, feben tann, überwiegende Berwendung einfacher Zeichen ben lleberieger jo fehr begünftigten. Freilich hängt die Möglichkeit rich= tigen Berftandniffes bier fehr von der richtigen Lefung der geographiden Namen ab, da die Erzählung oft bis zur Ginfacheit bes Stinerars herabfinkt, die Namen fo recht das Gerippe des Gangen bilben, und von der Lefung diefer Namen hat Gutschmid nach ein= zelnen Aeußerungen offenbar einen ungunftigen Begriff. Nothwendig mare, um bem entgegen zu arbeiten, eine Revision ber Schriftzeichen, mit welchen diese Namen geschrieben find. Die Affpriologie hat, wie so manches Andere, so auch diese nütliche Arbeit unterlassen, Ref. hat sich daran gemacht, aber bis jest nur ein Fünftel der etwa 1200 Diese schienen ihm aber Schrader's Namen bemältigen können. Behauptung durchaus zu bestätigen, daß die phonetische Schreibung bei ben außeraffprischen Namen überwiege. Nur einzelne besonders bervorragende Namen - so Amirisu (Gutschmid S. 50) und die oft mit Bersonennamen gebildeten Bezeichnungen affprischer Rolonien scheinen oft Ibengramme zu enthalten. Aber nicht nur überwiegen die Silbenzeichen, sondern es haben auch die einfachen Silben weitaus das Uebergewicht über die kompleren. Das zeigen schon die trilinguen Inschriften ber Achameniben, wo 42 Städte- und Landernamen mit 147 einfachen und 12 kompleren Silben und 6 Ideogrammen gefchrieben Und ähnlich scheint das Berhältniß in den andern Texten zu find. In der Inschrift der Brismen von Ralah = Shergat (W. A. I. II, 12, col. IV, 3. 58 ff. 71 ff.) fand Ref. in 38 Namen 8 komplege Silben gegen 76 einfache, in einer von Tuklat-pal-afar (W. A. I. II, 67, 3. 29 ff.) 2 Rbeogramme und 9 tomplere Silben auf 114 einfache. 1) Freilich find diese Bahlen insofern nicht fest, als für manche einfache Silbenzeichen ideographische Werthe oder fomplere Silben eingeset werden könnten, aber es wird den Gegnern schwer werden, viel Fälle zu finden, wo durch Barianten oder phonetische Komplemente ein folder Erfat des einfacheren Reichens durch das tomplicirtere nothwendig gemacht wird, mahrend die möglichst einfach phonetische Lesung so oft burch bie genannten Mittel bestätigt wirb. Dieser Umstand sowol, als das Beispiel der trilinguen Inschriften spricht gewiß sehr dafür, daß die Affprer bei diefer Gattung von Namen fich im Ganzen ber möglichst einfachen Schrift bedienten, und läßt es als rathfam erscheinen, in Zweifelsfällen immer die einfachere Lesung der tompli= cirteren vorzugiehen. In hobem Grade dienen gur Bestätigung dieser Ansicht die Namengruppen aus den Inschriften, welche ohne Suchen auf ben erften Blid zu identificiren find. Soldger Gruppen find mindeftens vier zu nennen, eine typrische, eine phonitische, eine agyptische und eine sprische (vgl. Ménant Annales des rois d'Assyrie u. A. S. 89,

<sup>1)</sup> Im Berwaltungskanon finden sich etwa 25 komplexe Silben gegen 113 einsache, was einen empfindlichen Unterschied macht.

Die Schreibung von geographischen Ramen (im Gangen 10) ftreitig. Daß diese Art von Ramen, welche Schrader gewiß mit Recht sonst als befonders gefügiges Material ber Entzifferung betrachtet, bier fo große Schwierigfeiten machen, läßt doch auf bas Vorhandensein einer besonderen Chikane im Terte schließen, und die ist auch da in Gestalt einer größeren Bahl von tompleren Silben, als - soweit die Erfahrung des Ref. geht - fonst in affprischen Namengruppen vorzukommen pflegt, und eines feltenen Ideogramms, welches allein 10 von ben 47 Abweichungen auf dem Gemiffen hat. Die übrigen Fälle, 12 an der Rahl, von 9 Differenzpunkten herrührend, find ja zum Theil schlimm genug, aber wenn man bebenkt, daß der Ueberseter in dem aphoristisch abgefaßten Texte die Sulfe des Zusammenhangs völlig ent= behren nufte und daß die Wiederholung bestimmter Formeln, weil völlig stereotyp, gar keinen wesentlichen Rugen für ihn hatte, so wird man geneigt sein, das Werk biefer Entzifferung milber zu beurtheilen, als Gutschmid gethan bat. Rebenfalls ift es wegen ber besonderen Schwierigkeiten, mit welchen die Forschung hier zu kampfen hatte, nicht möglich, aus diesem Falle auf die sonstigen Leistungen der Affpriologie Schluffe zu ziehen.

Ernfter Erwägung murdig find ficherlich alle Einwendungen Gutschmid's, aber um darguthun, daß die gesammte Affpriologie noch für die Geschichte unverwendbar sei, bazu reichen sie nicht aus; und wenn man fich ber Aeußerung erinnert, daß Schrader und andere Forscher das Berftandnig der Inschriften erheblich gefördert hatten, und bedenkt, wie schön Gutschmid in den folgenden Rapiteln die Resultate der Ent= zifferungen zu verwenden versteht, so barf man wol annehmen, daß er trop der scharfen Form einiger seiner Aeußerungen einen Theil derselben doch als verwendbar ansieht. Da ware es nun, meint Ref., möglich gewesen, der Affpriologie mehr einzuräumen. So berechtigt die Ungläubigkeit gegenüber ber mythologisch religiöfen Literatur ber Uffprer fein burfte, mit ben hiftorischen Texten fteht es boch gang anders, wo der Ausammenhang der Erzählung, die häufige Biederholung ähnlicher und doch etwas veränderter Redensarten, die, so viel Ref. sehen tann, überwiegende Bermendung einfacher Zeichen ben lleberseter so fehr begunftigten. Freilich hangt die Möglichkeit richtigen Berftandniffes bier febr von der richtigen Lefung der geographischen Namen ab, da die Erzählung oft bis zur Einfachheit des Itinerars herabsinkt, die Namen so recht das Gerippe des Gangen bilden, und von der Lesung dieser Ramen hat Gutschmid nach ein-

zelnen Aeußerungen offenbar einen ungunftigen Begriff. Nothwendig mare, um bem entgegen zu arbeiten, eine Revifion ber Schriftzeichen, mit welchen diese Namen geschrieben find. Die Affpriologie hat, wie so manches Andere, so auch diese nütsliche Arbeit unterlassen, Ref. hat sich daran gemacht, aber bis jett nur ein Fünftel der etwa 1200 Diefe ichienen ihm aber Schrader's Namen bewältigen können. Behauptung durchaus zu bestätigen, daß die phonetische Schreibung Mur einzelne befonbers bei den außerassprischen Namen überwiege. hervorragende Namen — so Imirisu (Gutschmid S. 50) und die oft mit Bersonennamen gebildeten Bezeichnungen affprischer Kolonien scheinen oft Ibeogramme zu enthalten. Aber nicht nur überwiegen die Silbenzeichen, sondern es haben auch die einfachen Silben weitaus das Uebergewicht über die komplexen. Das zeigen schon die trilinguen Inschriften der Achämeniden, wo 42 Städte- und Ländernamen mit 147 einfachen und 12 kompleren Silben und 6 Ideogrammen geschrieben Und ähnlich scheint das Berhältniß in den andern Texten zu In der Inschrift der Brismen von Ralah = Shergat (W. A. I. II, 12, col. IV, B. 58 ff. 71 ff.) fand Ref. in 38 Namen 8 komplere Silben gegen 76 einfache, in einer von Tuklat-val-afar (W. A. I. II, 67, 3. 29 ff.) 2 Foeogramme und 9 fomplere Silben auf 114 einfache. 1) Freilich sind diese Bablen insofern nicht fest, als für manche einfache Silbenzeichen ibengraphische Werthe oder fomplere Silben eingeset werden könnten, aber es wird den Gegnern schwer werden, viel Fälle zu finden, wo durch Barianten oder phonetische Komplemente ein folder Erfat des einfacheren Zeichens durch das tomplicirtere nothwendig gemacht wird, während die möglichst einfach phonetische Lesung so oft durch die genannten Mittel bestätigt wird. Dieser Umstand sowol, als das Beispiel der trilinguen Inschriften spricht gewiß fehr dafür, daß die Affyrer bei dieser Gattung von Namen sich im Ganzen ber möglichst einfachen Schrift bedienten, und läßt es als rathfam erscheinen, in Zweifelsfällen immer die einfachere Lefung der kompli= In hohem Grade dienen zur Bestätigung dieser cirteren vorzuziehen. Ansicht die Namengruppen aus den Inschriften, welche ohne Suchen auf ben ersten Blid zu identificiren find. Solcher Gruppen find mindeftens vier zu nennen, eine typrische, eine phönikische, eine ägyptische und eine sprische (val. Ménant Annales des rois d'Assyrie u. A. S. 89,

<sup>1)</sup> Im Berwaltungskanon finden sich etwa 25 kompleze Silben gegen 113 einsache, was einen empfindlichen Unterschied macht.

144, 217, 245, 255). Für alle die Gegenden des affprischen Reichs, über beren geographische Berhältnisse während des früheren Alterathums wir einige Kunde besitzen, zeigt sich also das Ueberwiegen einsfach phonetischer Schreibung der Namen, gewiß dürsen wir dasselbe für die weiten Gebiete schließen, über welche uns geographisches Detail aus jener Zeit fehlt.

Aber indem Ref. so bas Bertrauen der Affpriologen auf den Erfola ihrer Forschungen auf diesem Gebiete theilt, kann er nicht umbin, zu bedauern, daß ihr Berfahren in Ausnutzung des Stoffes boch in mehr als einer Beziehung ein recht mangelhaftes ift. Butschmid hat sich schon mit Recht beschwert, daß zwischen dem ficher und unficher Gelesenen resv. Uebersetten nicht gehörig unterschieden werbe, sodann, daß für Sammlung und Sichtung ber Daffe von geographischen Namen, welche die Juschriften barbieten, so wenig ge-Rufammenftellung aller Ermähnungen eines Ramens. scheben sei. dann der Landschaften, mit welchen zusammen er vorkommt, Bildung von Namengruppen auf diefem Wege hatten ichon lange durch die Uffpriologen zu Stande gebracht werden muffen und wurden dieselbe vor manchen Frrthumern bewahrt haben. Ref. hat feit einiger Reit diese Aufgabe bearbeitet, zunächst auf Grund von Menant's Annales. aber alsbald wurde er durch eine weitere Untugend der Affpriologie aufgehalten. Es ift nämlich ferner zu beklagen, daß wir eine Transffription der sämmtlichen affprischen Namen noch nicht besitzen. Die von Menant in den Annales gegebene kann nicht genügen. Das sonft so trefflich angelegte Werk biefes ausgezeichneten Forschers enthält leider in den Namen eine ganz außerordentliche Menge von Drudfehlern. Durch Fehler, wie Katharfu statt Khataru, Khatun statt Khalua (S. 71), Kharama ftatt Khasamu, Dihnum ftatt Dihnunu, Mulfima ftatt Mudkinu (S. 109), Surzu statt Sukharzu, Bit - Rua statt Bit - Barrua (S. 143), dann vielfache Verwechslungen von u und a, f und t, die bei Namen von ähnlicher Schreibung verhängniftvolle Bedeutung erlangen können - man vergleiche die Namen Rumukh, Khumuth, Khamat - wird die ohnehin schwierige Drientirung in den Feldzügen der affprischen Könige gang unmöglich. Die Gerechtigkeit gegen Schraber. bem Menant von Gutschmid als Muster vorgehalten mar (S. 36. 37, 96), erfordert es doch, hervorzuheben, wie sehr man gegenüber diesen Mängeln seine Transffription schäten lernt.

Eine Bemerkung über eine von außen in die Debatte hineingezogene Frage muß Ref. noch machen, ehe er diesen Abschnitt abschließt. Ber-

anlaßt durch eine Aeußerung Schrader's hat Gutschmid die Entwicklung der Affyriologie mit der der Aegyptologie in Barallele gestellt und warnend den Affpriologen vorgehalten, wie verfehlt noch die Darstellung der ägyptischen Geschichte von Champollion Figeac in der Égypte ancienne 1840 gewesen ware, obgleich boch Niemand bestreiten werde, daß Champollion vorher "die Hierogluphen entziffert und zugleich den Sinn des Entzifferten mit einer Sicherheit erschloffen habe, deren fich die Affpriologie auf ihrem heutigen Standpunkte ficher noch nicht Ungern geht Ref. auf diese Frage ein, in welcher rühmen könne." feine Aeußerungen Anftoß erregen durften, allein gegenüber ben angeführten Worten darf er seine gegentheilige Ansicht nicht verschweigen. Nach feiner Ansicht hat Champollion nicht die Sieroglubhen, sondern einen Theil derfelben — diesen allerdings mit Meisterschaft — entsiffert, und diese Entzifferungen hatten um 1840 die Forschung noch nicht befähigt, größere zusammenhängende Texte mit ausreichender Sicherheit zu lesen. Das Lettere erreichte die Aegyptologie erst. nachdem fie durch Gingehen auf die von dem hochverdienten Guftav Senffarth vorgezeichneten Bege die Arbeiten Champollions vervollständigt hatte.

Wenn bei dem ersten Abschnitte Ref. mehrfach den Angriffen Gutschmid's auf die Affpriologie entgegengetreten ift, so hat er gegen= über der zweiten Salfte des Buches überwiegend die hochfte Unerkennung und den lauteften Dank auszusprechen. Bunächst giebt der zweite Abschnitt eine Reihe von Beisvielen für die Methode der Affpriologen in der Lefung und Deutung von Namen. Die Spite kehrt sich dabei theils gegen die schon oben erwähnte Theorie von der Gleichnamigkeit verschiedener Länder, 1) theils gegen die auch sehr bedenkliche Annahme von der Vertauschbarkeit der Gottesideogramme in zusammengesetzten Eigennamen (S. 44 ff.), endlich gang besonders gegen bas übertriebene Beftreben, Ronfordangen zwischen bem Alten Testament und den Reilinschriften aufzufinden. Sehr wichtig find hierfür die Untersuchungen über Bin (Ramman) = idri von Damast (S. 47-50), Ahabbu Sirlai (S. 50-52) und Azrijahn (S. 56-63), in welchen man Benhadad von Damast und die judischen Könige

<sup>1)</sup> Hat hierin Gutschmid gewiß Recht, so wird sich dagegen die Annahme Schrader's, daß der Unterschied zwischen Stadt und Land bei den Assprern nicht immer strenge sestgehalten sei (S. 66), leider nicht umstoßen lassen. W. A. I. III, 16, 3. 13 steht ir Jaudi und III, 27, 3. 118 (Parallelinschrift) mat Jaudi.

Abab und Afaria wiedergefunden baben wollte. Ref., früher für diese Spoothesen eingenommen, befennt, burch Gutschmid's Ausführungen eines Beffern belehrt zu fein. Wenn ihm eine Berbindung amifchen Samath und dem entfernten Juda auch nicht fo unmöglich erscheint, wie Gutschmid (und Bellhausen in den Jahrbuchern für protest. Theol. 1876 S. 373 ff.) - benn Sprien mar bamals, wie es scheint, aus lauter Rleinstaaten zusammengesetzt, unter benen Juda immerhin einigermaßen eine Rolle spielen konnte — so ist doch in allen brei Untersuchungen die Beweisführung Schrader's fehr durchlöchert morden und die Bahrscheinlichkeit jener Identificirungen nur noch eine äußerst geringe.1) Bur Förderung der Untersuchung über die Nabatäer. S. 77, macht Ref. darauf aufmerkfam, daß die unter Tuklat-pal-affar II. und Sin ahi : irib vorkommenden Rabatu verschieden geschrieben merben - fo weit er die Sache kontrolliren kann - von den durch Uffur = bani = pal besiegten Nabaiti (Menant schreibt S. 273 unrichtig Nabatai statt Nabaitai). Die ersteren dürften ein chaldäischer Stamm sein, die letteren sind ficher Araber, und ihr Name stimmt gut zu den Nasaiwd der Septuaginta. — Die nördliche Lage von Rumuh, welche Gutschmid (S. 65) behauptet, bezweifelt Ref. noch und findet für die von Gelzer (Zeitschrift für ägpptische Sprache und Alterthum 1874, S. 118) angenommene fühliche Ausbehnung der Tibarener (und Moscher) eine Unterstützung in Cic. ad fam. XV, 4, 10, wo Tibarani an Cilicien grenzen. — Betreffs bes Namens Muzri kann Ref. auch nicht gang mit Gutschmid übereinstimmen. Gin Dal muffen die beiden Stellen (W. A. I. I, 36, 3. 13, 19), wo Aegypten Muzri genannt wird, neben den vielen, wo es konfequent Musuri ober Misir heißt, gewiß als verschrieben angeseben werden (durch Umftellung, refp. Wegfallen eines Reils wird aus uz das Zeichen sir). Sodann geht Gutschmid wol zu weit, wenn er aus dem Tribute von Mugri beftimmt auf die Lage im öftlichen Fran fcbliegt. Es fteht doch nicht in den Texten, daß die Tribute Produkte des Landes selbst waren. Denken wir uns nun Mugri, wie die Inschriften mehrfach sagen, wie auch aus einer genauen Untersuchung der Gebiete hervorgehen dürfte, welche Affur = nafir = habal (Menant S. 83, W. A.

<sup>1)</sup> Freilich ist dabei in Betracht zu ziehen, daß der von Gutschmid nach (G. Smith angenommene Lautwerth su für das sonst sir gelesene Zeichen sich wol nicht als assyrisch behaupten wird. Man wird für diese Frage die Forschungen Lenormant's über die assyrischen Syllabare beachten müssen.

I. I, 23, B. 125 ff.) als die äußersten seines Reiches neunt, etwas öftlich von Ninive, nahe bei Kirzana, im westlichen Medien an der Oftgrenze des affyrischen Reiches, so ist es gewiß durchaus mit dem Charakter orientalischer Despotien verträglich, wenn wir annehmen, daß denjenigen Grenzlandschaften, welche der Heimath des Büffels, des Elephanten und des zweihöckerigen Kameels am nächsten wohnten, aufgetragen wurde, solche zu beschaffen, oder sie selbst, um das Wolswollen des Monarchen zu gewinnen, auf den Gedanken kamen, ihren Tribut durch diese selektenen Gaben werthvoller zu machen. ')

Als der glanzendste Theil von Gutschmid's Werk muß wol der britte Abschnitt angesehen werden. Es ist eine Chrenrettung bes Beroffos und bes Berobot, wie fie namentlich für den letteren glanzender nicht gedacht werden konnte. Aerger als irgendwo waren allerdings bier die Uebereilungen der neuen Forschung gewesen. Ohne auf die Gigenthumlichkeiten orientalischen Bulletinftils, ohne auf die Parteilichkeit, die jedem national gefärbten Berichte innewohnt, zu achten, hatten die Affpriologen den Deiokes wie den Phraortes, weil die Inschriften sie nicht als Könige von Medien nannten, aus der Geschichte gestrichen oder auch den Bhraortes nicht im Angriff gegen Ninive, sondern bei Bertheidigung seines Landes umkommen laffen, weil Ersteres ihnen zu unwahrscheinlich schien. Dem gegenüber zeigt Gutschmid, bem ja ein Schat historischer Analogien, wie sonft wol teinem zu Gebote fteht, daß man mit demfelben Rechte die Angabe des Darius über die Beit, mahrend welcher seine Vorfahren regiert, und die Entstehung des Mahrattenftaates im Jahre 1664 für unge= schichtlich ertlären könne, und bringt sodann durch eine eben so schonende wie gewandte Behandlung der aus den Inschriften gewonnenen Rachrichten über affprisch=medische Kämpfe des 8. Jahrhunderts die vor= trefflichfte harmonie zwischen herodot und ben Inschriften zu Stande. Schlagend ist vor Allem die Barallele zwischen dem Aufkommen des

<sup>1)</sup> Im Borübergehen möge noch bemerkt werden, daß Gutschmid's Zweisel, ob die Asspriologen mit Recht zwei kyprische Königsnamen Itudagan und Jutuandar aus den Inschriften beibrächten, wol begründet war. Es stehen nämlich in den Texten (W. A. I. III, 16, Z. 21 und III, 27, Z. 127) beide Male ganz dieselben Zeichen Fetueusan da.... Statt an kann man auch das Zeichen sür Gott lesen. Die letzte Silbe ist beide Mal verwischt, doch meint man an der einen Stelle die Silbe gun lesen zu können. — Der Fall ist für die Flüchtigkeit der Asspriologen bezeichnend.

Vartherreichs und den Anfangs offendar mit getheiltem Erfolge von den Medern unternommenen Aufständen gegen die assprische Herschaft (S. 90 ff.), sein, wenn auch näherer Untersuchung durch Verzeseichung der Inschriften bedürftig, die Vermuthung, daß die Wegsführung des Deiotes nach Hamath vielmehr eine Ansiedlung desselben in Agdatana gewesen sei. Gutschmid findet durch seine Ausführungen die Angabe des Herodot, speziell die über anarchische Zustände unter den Medern und die Existenz des Deiotes glänzend bestätigt und er hat sicherlich Recht; aber darf man nicht auch umgekehrt sagen, daß diese Harmonie mit den Herodoteischen Angaben ein günstiges Licht auf die Entzisserungen wirft?

An die Rettung der griechischen Nachrichten schließt Gutschmid eine eingehende Kritik des Sponymenkanons. Er bekämpft die Borstellung von der Untrüglichkeit dieser Zeittafel, indem er mit der Genauigkeit und dem eindringenden Verständniß, welches seine chronoslogischen Untersuchungen von jeher charakterisitete, eine Reihe von kleinen Ungenauigkeiten, Verschiebungen der wichtigsten Trennungsstriche und Ungleichheiten der Anordnung nachweist. Daß die wesentliche Bedeutung des Dokuments dadurch indessen nicht versändert werden, die Anerkennung nur auf ihr rechtes Maß zurücksgesührt werden soll, braucht wol kaum hervorgehoben zu werden.

In vorzüglicher Weise wird die historische Untersuchung abgeschlossen durch den vierten Abschnitt, welcher unter dem Titel: "Die Unwendung der Entzifferungen" verschiedene von den Uffpriologen auf die aus den Inschriften gewonnenen Daten aufgebaute Sypothesen Die Bürdigung der Behauptung, daß die voraffprische Bevölkerung ber Euphrat = Tigristandichaft eine turgnische gewesen fei. muß in letter Inftang ber Sprachwiffenschaft anheimfallen; daß bei Anwendung und Begründung dieser Sypothese leichtfertig und inkonsequent verfahren wurde, hat Gutschmid jedenfalls nachgewiesen (S. 128-132). Den größten Theil des Abschnittes nimmt indeft die Untersuchung über König Phul ein, welche ein Muster besonnener Methode, scharffinniger Kombination und klarer Darlegung ist. das schließliche Resultat, daß Phul Beherrscher eines Reiches oberhalb Babylons am Euphrat in den Städten 'Jovah Bena' und Sepharvaim gewesen sei, selbständig, doch als der minder mächtige neben Tuklat = pal = afar II. stehend, von 731 an mit Ukinzir zusammen über Babylon herrschend, das vorher unter Nabonaffaros gestanden hatte, mag dieses Resultat bei der Mangelhaftigkeit der Ueberlieferung

Manchem zu betaillirt vorkommen, um glaubwürdig zu sein, es ift so behutsam und umsichtig begründet, daß nach der Ueberzeugung des Ref. wenig daran unrichtig sein kann. Nur darf man diese Data nicht zu buchstäblich auffassen. Der Sitz des Reiches konnte oberhald Babylen liegen und doch ein großer, dielleicht der größte Theil Chalsdäs zu demselben gehören, während Nabonassard und Ukinzir sich als Theilsürsten in einzelnen Distrikten daneden behaupteten. Die Behauptung Schrader's aber, Phul sei ein und dieselbe Person mit Tuklat-pal-asar II., ist durch Gutschmid wol definitiv beseitigt.

Den Schluß der Schrift bildet eine Auseinandersetzung mit Schrader. Durch sie hindurch geht, wie durch das ganze Buch der Ton stolzer Siegeszuwersicht. Es ist wol nicht zu leugnen, daß zu dieser Zuwersicht auch Grund vorhanden, daß Gutschmid in den Neuen Beiträgen wie einst in den Beiträgen sich als Meister bewährt hat.

Es find jest fast zwanzig Sahre ber, feit die Beitrage erschienen, wie manche Aehnlichkeit und mancher Gegenfat zwischen damals und jest tritt uns bei biesem Rückblick entgegen. Sest wie bamals ift Gutschmid gegen eine Art der Forschung aufgetreten, die mit einer gewiffen Bees fich ben Gefeten ftrenger Methode nicht fügen wollte, jest wie damals hat er mit dem Angriff, mit der Bolemik zugleich etwas Positives gegeben und zwar beide Male in solcher Reichhaltiakeit, daß die neuen wie die alten Beitrage gewiß als zwei der ficherften Führer durch die Frrgänge des Drients fort und fort ihre Dienste leisten werden. — Beide Male wurde auch der Kampf ganz auf die= felbe Beife herbeigeführt und man fann gewiß fagen, daß er beide Male unvermeidlich war, dennoch war damals Gutschmid's Stellung eine ganz andere als jest, er mußte sich herausgefordert vertheidigen, um sich zu behaupten, jest ift er von vornherein der Uebermächtige, deffen Angriff man schon lange mit Sorgen erwartete und ift er nicht vielleicht auch in der Form allzusehr der Angreifer? Gin weiterer Unterschied ift, daß er damals gegen einen — allerdings höchst ausgezeichneten - Mann tampfte und jest gegen eine ganze Richtung, Die freilich von einem Manne repräsentirt ift. hiermit hängt noch ein Anderes gusammen. Bunfen's Bert ift feit jenem Angriffe Gut= schmid's mehr und mehr in den Hintergrund getreten und wird mit ber Reit wol gang verschwinden, das geschieht aber nicht mit der Affpriologie, weder der beutschen noch der sonstigen.

Wenigstens nicht, wenn fie den Angriff in der richtigen Beise

aufnimmt. Ueberblicken wir noch ein Wal, worin derselbe im Besentslichen bestand.

Einerseits hat Gutschmid die Anzweiselungen der Afspriologie gegen die Berichte der bisher gestenden Quellen, namentlich des Berossos und Herodot, abgewiesen und diese Berichte mit so guten Gründen gestützt, daß die Hypothesen der Afspriologen daneben ganz verschwanden. Bielleicht kann noch einmal mit neuen Entdeckungen ein zweiter Angriff auf diese Grundlage unseres Wissens vom Orient gemacht werden, wahrscheinlich wird es aber bei dem diesmaligen Resultate sein Bewenden haben.

Ebenso ist es mit den biblischen Konkordanzen und vielen kleinen Hoppothesen der Affpriologen. Sie sind zunächst umgestoßen und werden wol nicht so leicht wieder aufgerichtet werden.

Dann hat Gutschmid eine Reihe von schweren Vorwürfen gegen die Methode der Asspriologen erhoben und sie bewiesen. Dies muß zugestanden werden. Man wird in Zukunft Hypothesen und fragliche Uebersetzungen scharf von dem Bewiesenen und wirklich Verstandenen trennen müssen, man wird die Texte in ihrer Gesammtheit, wie Menant es — nur nicht genau genug — schon gethan hat, und zwar mit Transscription und mit Erörterung der an den schwierigen Stellen möglichen verschiedenen Lesarten herausgeben müssen. Man wird das geographische Material anders methodisch, als bisher, sammeln und verarbeiten müssen, man wird endlich die Polyonymie der Könige und die Homonymie der Länder entweder besser als bisseher beweisen oder darauf verzichten müssen.

Wenn dies geschieht, so wird ganz gewiß — davon ist wenigstens Ref., der festes Vertrauen zur Zukunst der Asspriologie hat, überseugt — das, was Gutschmid viertens noch gegen dieselbe vorgebracht hat, das große Mißtrauensvotum gegen ihre gesammte Entzisserung, sich als ein Frrthum erweisen und die Arthiebe der orientalischen Philologie, welche er (S. 134) in Aussicht stellt, wenigstens an den historischen Texten wirkungsloß verhallen.

C. A. Volquardsen.

Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte neu untersucht von Richard Abelbert Lipsius. Leipzig 1875. Barth. 258 S.

Die brennenden Fragen für die historische Erforschung des Urschriftenthums drängen sich bermalen fast sämmtlich in den Zeitraum

bes zweiten Sahrhunderts zusammen, ba die Auseinandersetzung mit dem Gnoftizismus und der firchenbildende Trieb beide in gleicher Richtung thätig find, um ein Brodukt zu Tage zu fördern, welches endlich zu den Reiten eines Tertullian und Clemens von Alexandrien vom hellen Lichte ber Geschichte beschienen wird. Bas auch beute noch, nachdem die Kritik der neutestamentlichen Literatur auf allen Hauptpunkten ziemlich feststehende Ergebnisse abgeworfen bat. Broblematisches bezüglich dieser Schriften übrig geblieben, ift meift pon ber Art, daß die Lösung nur im Rusammenhange mit der Beantwortung jener, die gnoftischen und montanistischen Bewegungen. die kirchenbildenden Brozesse in Kleinasien, Afrika, Rom 2c. betreffenden hauptfragen erfolgen tann. Unter ben theologischen Forschern ber Gegenwart, die fich um die Löfung diefer Hauptfragen bemüht baben, fann fich taum Einer, mas umfaffendes Quellenftubium, scharffinnige Rombination und Sicherheit der Methode betrifft, meffen mit dem Verfasser ber vorliegenden Schrift. Wenn feine "Chronologie ber römischen Bifchofe" (Riel 1869) und feine "Quellen der römischen Betrussage" (Riel 1871) mehr ber Entwickelung des Chriftenthums an seinem Hauptsitze galten, so hatte icon seine Schrift "ber Gnoftigismus, fein Befen, Ursprung und Entwicklungsgang" (Leipzig 1860) es unternommen, ein übersichtliches Bild von den phantaftischen Gedankenverschlingungen und Phantasieprodukten zu entwerfen, welche aus dem Sinzutritt driftlicher Ideen zu dem allgemeinen religiofen und philosophischen Syntretismus jener Zeit erwachsen find. gelegentlich biefer Studien gemachten Erfahrungen ließen es vor Allem wünschenswerth erscheinen, bezüglich ber in ber alten Rirche reich ausgebildeten häresiologischen Literatur, auf welche die bekannten Reperbeftreitungen des Frenaus, Pfeudotertullian (d. h. ber Berfasser bes dem Werk Tertullian's de praescriptione haereticorum angehängten libellus adversus omnes haereses), Philastrius. Eviphanius und Theodoret zurückschließen lassen, bestimmtere Erkenntniffe zu gewinnen. Insonderheit zog die gemeinsame Quelle, welche die um 380 unabhängig von einander ichreibenden Philaftrius und Epiphanius (letterer neben Frenaus) gebraucht haben muffen, und beren Ordnung bei Bseudotertullian am treuesten festgehalten erscheint, die Aufmerksamkeit unferes Berfaffers auf fich. In der dieses gange Gebiet zuerst genau begrenzenden und sicher abmessenden, überhaupt bahnbrechenden Schrift "Bur Quellenkritit des Epiphanios" (Wien 1865) hatte Livfius die Entdedung gemacht, daß jene Grundschrift

wester, grange in the errors of his or harries (But. 121) mittellereite Getteller ermiet m. in beiere er mettelle Getteb. beide gefteleit gegeloges bon, barom nation bi El Gureiter von Countries de ban i en her garens ein genemannen. Debung angeliere un et er Arlander er Armant appeidibilier an wer har gie eine ber wenner nie ber wennelen und was as a frameway to the world · uniterini bet urune ere fam Belan gelter eit greite untande bereiber gennnenes Burgers cheerly of juming the corresponding America eine nier mart mus ist ber Dar fant n. te friften mit is in Literature office Levels in an ingrere namificime Ream there has be become that ornered within Sunt. Der dea der leigen meinen binde bi ber burften freiennen Moof e e e e par proportion est que intere mercanic retermitablem und er a magistager. Universitate inversale de comprehen frammens the following or beginner of bound tioning Market 1975. Louis and Antonia to a north Lection 1772 & 12 fin Die Komer und eines klantene er unier Gerieber gereit geworden or for secretic Sweet wine in diname il Potterning, the control of the property of the property of the commence of the control of the der Bei ler ich einen der ein vernen vom Ernic bei werten of the books of one body for himin the busanessout on Armein frei er gunt heinen beingerie un ammin mit befint feber The 1888 of a series feeliges were the meaning in 1981 der mit ale m er hantel von geleiche Ton inner Kuntimiter in einen progettion knowing with a con a me futin beamen with Property Children Com Bie unterzen nun beite neu Werf wieden and we agree that were nevertherines they enfinite, une mainte formuland genest at aeroit door en Birl nur de Bourremmarn wetter plu in laue die fotwerieft jur vie Suche — misachunger ind win Rollings (Gener Riverannegeting, 1877 No. 14., Engement, Beit will ar will adopting Revage 200 2 2500, & Liberania Plantifique Contantint of 1 Lin mit L. Hornat There cogledge Lie talantychung. Et Die I. Begeniment für die muturhills described bes Renformitioning we is in Deser, Immittellucer one often ber Conflorig nate fortilization. Befeitisgingen umpehaten with tours. If they be Linkant, but he knowner humann brothly money met by familiarity beginn and morehold bes Prigram Bure Superally 198 or bereighter United inger une Similal sich hält, während entgegengesetzte Tendenzen positiver Geschichtskonstruktionen zwar durchweg im Hintergrunde stehen, niemals aber den Ausgangspunkt der Argumentationsweise bilden oder sich überhaupt zur Ungebühr in den Vordergrund drängen.

Es wäre an dieser Stelle zwecklos, wenn wir versuchen wollten, die Atten des Streites bis ins Einzelne zu versolgen. Dagegen dürfte es nicht ohne Interesse sein, in Kürze auf diesenigen Ergebenisse hinzuweisen, welche zunächst die beiden verloren gegangenen Urkunden, die Syntagmen Justin's und Hippolyt's betreffen, und damit einige über die bloße Duellenkritik hinausliegende, direkt die Geschichte der Gnosis berührende Winke zu verbinden.

Bestätigt hat sich jedenfalls gerade auch in Folge der Auseinandersetungen mit harnad das hauvtresultat von 1865, die Wiederentbedung bes, den späteren Barefiologien zu Grunde liegenden, Syntagma des Hippolyt. Nur muß hier gleich bemerkt werden, daß diefer Fund nicht eben zu Gunften einer jest viel verbreiteten Sppothese ausgefallen ift, wonach demselben Hippolyt auch jene "Wider» legung aller Regereien" zugeschrieben werden foll, von deren zehn Büchern man nur bas erfte gekannt hatte, bis ber im Auftrage bes französischen Ministers Villemain reisende Grieche Mynas 1842 bas Sanze nach Baris brachte. Nachdem biese "Philosophumena" zuerst im schlechten Terte von Miller in Orford 1851 als ein Werk des Drigenes herausgegeben maren, veranftalteten Dunder und Schnei" bewin 1859 zu Göttingen eine philologisch forrette Ausgabe, indem fie zugleich den Hippolyt als Berfasser nannten. Sat dieser fie, wie Harnad annimmt, überhaupt geschrieben, so geschah es etwa 20 Jahre nach dem Syntagma. Stimmen wurde zu ber Anlage bes letteren, daß auch die Bolemik der Philosophumena in eine gegen Noetus (und Ralliftus) gerichtete Spipe ausläuft. Anderes aber ftimmt nicht, und Lipfius behandelt die Abfassung beider Schriften durch Ginen Berfaffer fortwährend nur als eine Möglichkeit, mit welcher durchaus vorsichtig zu rechnen ift. Sier sei nur bemerkt, daß die Philosophumena bem Epiphanius volltommen unbefannt geblieben find, mabrend fie felbst auf Frenaus gurudweisen.

Das hippolytische Syntagma selbst kann zu den nahezu rekonstrusirten Größen, zu den durch die Forschung im Wesentlichen ersetzten. Berlusten der altstrchlichen Literatur gezählt werden. War bisher Streit über den Umsang desselben, den sich Harnack größer dachte, so räumt nunmehr auch Lipsius den Alogern, auf welche es haupts

fächlich ankommt, eine Stelle innerhalb besielben ein, ohne beswegen Die von ihm ichon früher vertretene, übrigens auch von S. Lüdemann in Unspruch genommene Zählung der 32 Härefien vermittelft doppelter Montanisten aufgeben zu wollen. Bezüglich des Abfassungsortes ftimmt jest Lipfius mit Sarnad und Silgenfeld für Rom, wenn er die Schrift auch fruher ansett, als fein hauptgegner thut. Rur über ihr Berhaltuiß zu Frenaus einerseits, zu Tertullian andererfeits herrscht noch ein tiefer greifender Diffensus. Im Allgemeinen zwar hat die von Harnack unternommene Beftreitung der Unabhängigkeit bes hippolytischen Syntagma von Frenaus durchgeschlagen, auch bei Lipfius; nur von einer ausschlieflichen Benutung bes Grenaus tann schwertich die Rede sein, zumal wenn, wie im theilweisen Anschlusse an Heinrici's Werk über "die valentinianische Gnofis und die heilige Schrift" 1871 (vergl. dazu Lipfius: Brot. Kirchenztg., 1873, Nr. 8), S. Lüdemann wahrscheinlich macht, die Konfusion des hippolytischen Berichts über die Balentinianer auf unglückliche Kombination zweier Quellen gurudweift. Beniger durfte dafür harnad's Berjuch, ben Tertullian weder auf Frenaus, noch auf Hippolyt, sondern dirett auf bas juftinische Syntagma zurudzuführen, auf Beifall zu rechnen haben; er scheint vielmehr abhängig theils und hauptsächlich von Frenaus, theils aber von Sippolyt, wie Lipfius im Widerspruche mit Silgenfeld, namentlich bezüglich bes Berhältniffes, in welchem adversus Praxeam zu dem Schlufabichnitte über bie Roetianer ftebt, dargethan hat.

Wie nun aber Philastrius und Epiphanins von dem hippolytischen Syntagma, dessen latinisirte Form Pseudotertullian darstellt, abhängen, so scheinen wieder Hippolyt selbst und Frenäus, welche gleichfalls viel Berwandtes bieten, auf eine gemeinsame Grundschrift zurüczuweisen, in welcher Lipsius früher geradezu eines der ältesten Stücke der christlichen Literatur, das etwa um 140 entstandene Syntagma des Märtyrers Justin wiedererkannt zu haben glaubte. Die Deutlichkeit dieses zweiten Fundes hat sich nun freilich innerhalb der zwischen den beiden Werken unseres Versassers mitten inneliegenden zehn Jahre so sehr Vahre so sehr Vahren den beiden Veringert, daß Volkmar der ganzen Hypothese nach dieser Richtung allen Halt und Voden abspricht, während Lüdemann hier wie anderswo möglichst den Standpunkt von 1865 gegen denjenigen von 1875 zu schützen und zu vertheidigen unternimmt, Harnack aber die Entdeckung selbst zwar acceptirt, sie jedoch ganz anders verwerthen zu sollen glaubt. Thatsache ist, daß Lipsius selbst es jest

nicht mehr für möglich hält, das justinische Syntagma nach Disposition und Inhalt aus bem Glenchus des Frenaus (1, 22-27) und bem Syntagma des Hippolyt zu rekonstruiren. Theils nämlich ist der Elenchus in weit erheblicherem Maße, als Lipfius 1865 angenommen hatte, von Sippolyt benütt worden, so daß er für Sarnack geradezu Die leitende Quelle des Letteren wird, theils tann die von Lipfius ftatuirte Hauptquelle, welche Hippolyt vielmehr mit Rrenaus gemein haben wurde, da fie die romischen Berhaltniffe unter Anicet schildert, frühestens aus der Reit um 170 stammen. Bahricheinlich hat Frenaus das justinische Sputagma nicht einmal in der Stelle 1, 22 bis 27 benutt; follte es aber hier ber Fall fein, fo tame bas Syn= tagma nur neben einer anderen, bedeutenderen Quelle in Frage und könnte von dieser kaum mehr unterschieden werden. Da nun aber auch weber von Clemens, noch von Tertullian, noch von den Philo= sophumena, noch von Drigenes, noch gar von einem der späteren Barefiologen aus irgend welche Schluffe auf bas justinische Syntagma aurucfführen, fo mare biefes lettere allerdings fo ziemlich wieder in sein altes Dunkel, daraus Lipfius es 1865 hervorgezogen hatte, zuruckgefunken und beftunde in einer eigenthumlichen Reihenfolge ber beftrittenen Barefien der einzige fichere Reft, der fich davon erhalten hatte. Aber gerade um diese Reihenfolge dreht sich der Hauptstreit. harnad's Widerspruch bezieht sich vorzugsweise auf die Stellung, welche Marcion nach Livfius am Schlusse des mit Simon und Menander anhebenden Reperfatalogs einnehmen würde. werde vielmehr auch sonst bei Justin, ebenso auch in dem, unter Benützung bes juftinischen Sontagma um 180 in Rom entstandenen Sypomnemata bes Segesipp und bei bem von Juftin abhängigen Tertullian viel früher, gleich nach Menander, aufgeführt. Hatte man fich bisber an die genauen und allem Unscheine nach zuverläffigen Angaben bes Frenäus über das Auftreten Balentin's, Rerdon's und Marcion's in Rom gehalten, so wollte nun Harnad zeigen, Balentin fei von Frenaus ebenfo willfürlich in den Bordergrund gefchoben, als Marcion herabgerudt worden; erft Frenaus hatte überhaupt die frühere Ordnung des Reperkatalogs (Menander, Marcion, Karpokrat, Bafilius, Saturnin) umgestellt, was jest Lipfius wenigstens theilweise bezüglich jenes Bearbeiters, der um 170 eine Hauptquelle für Frenäus lieferte, für möglich halt; nur die Stellung bes Marcion am Schlusse hält er auch jest unter allen Umftanden fest, während harnad darauf besteht, Frenaus habe absichtlich ben Marcion auf ben letten

Blat geschoben und ibn zum Schüler Kerdon's gemacht. Auf diesem Bunfte vornehmlich wird erficitlich, wie es folieklich eine verschiedene Anficht vom Entwidelungange der Gnofis überhaupt ift, mas beibe Belehrte trennt. Es war zuerft Tischenborf, welcher im apologetischen Interesse ein höheres Alter des für die Geschichte des Ranon fo wichtigen Marcion behauptete. Im Anschluffe hieran, wenn auch feineswegs von den gleichen Motiven geleitet, fucht nun Sarnact nachzuweisen, Marcion sei einer der frühesten, ja noch kaum schon ein cigentlicher Gnostifer gewesen. Genau besehen schrumpft dieser grundfatich icheinende Diffensus auf die Frage zusammen, ob Marcion 5 Rahre früher ober fväter nach Rom gefommen ift. Nach ben febr umfichtig begründeten und fast von Allen adoptirten Resultaten von Lipfius ware er, nachdem er bereits in seiner pontischen Seimat eine firchliche Rrife beftanden, 144 in Rom unter Bius aufgetreten und wurde der Sobepunkt feine Birkfamkeit unter Anicet, fein Tod unter Soter fallen, etwa 165-170. Dagegen fällt bie Bluthezeit bes Bafilides zwischen 120 und 130, und Balentinus ift erft nach 141 in Rom aufgetreten, um bis etwa 160 baselbst zu wirken. A. harnack balt bas Sabr 144 fveziell für bas Datum ber Eröffnung ber römischen Schule bes' Marcion und laft biefen mit bem Fibrift icon 139 nach Rom tommen. Das ftreitige Gebiet ift daber auf den fleinften Umfang reduzirt, wenn nunmehr auch A. Harnack in Bezug auf das angezeigte Wert ichreibt: "Besonders an den dronologischen Daten wird nur Untergeordnetes zu beanstanden sein; auch wird man das Material taum mehr vervollständigen können" (Beitschrift für Rirchengeschichte, 1, S. 126).

H. Holtzmann.

B. Battenbach, Geschichte des römischen Papitthums. Borträge. Berlin 1876. Herh.

Wattenbach gehört zu jenen hervorragenden deutschen Gelehrten, welche einen Werth darauf gelegt haben, auch Schriftsteller zu sein, und diesen Namen als eine Sache betrachten, die man erlernen, erringen und nicht leicht unverdient genießen kann. Wer sich darin versucht, weiß, daß einem die Befähigung dazu auch nicht im Schlafe zu theil wird, sondern daß dieselbe auf einer ernsthaften Anstrengung des Geistes beruht, welche weit mühsamer erworden wird, als Reichsder Eitate in unseren vortrefslich geordneten Bibliotheken und

Archiven. Es gebort dazu vor allen Dingen ein gebilbeter miffenschaftlicher Geschmad, der meift nur durch Bielseitigkeit der Anschauungen und Studien in jener Lebenszeit erworben wird, welche man auf den Univerfitäten zubringt. Die heutige Richtung auf eine möglichft frühzeitige virtuofe Spezialifirung verbindert die barmonische Geiftesbildung, und daber fteben unfere jungeren und jungften Gelehrten febr häufig hinter bem gesammten alteren Chor geschichtsforschender Fachgenoffen in wirklicher Bildung, Biffen und gefchmadvollem Können erheblich zurud, woran die übermäßigen seminarischen Eintrichterungsbestrebungen der heutigen Universitäten vorzugsweise Schuld find. Ich weiß nicht, ob Wattenbach ben "kleineren Kreis", por welchem die vorliegenden Borlefungen gehalten murden, auf ber Univerfität ober außer berfelben fand - ich möchte faft bas lektere annehmen und begreife barnach die von mir in den letten firchenftreitbaren Sahren von eingeweihten Mannern häufig gehörte Rlage, daß es an einem rechten Berftandniffe firchenhiftorifcher und firchenrechtlicher Dinge felbft in Rreifen, benen beraleichen für bas praktische Leben nöthig ware, recht febr mangle. Ich glaube das vorliegende Buch nicht beffer empfehlen zu konnen, als indem ich die poranstehenden Bemerkungen mache, die mehr padagogisch allgemeiner als historisch fritischer Art sind und die mir daher die Redaktion verzeihen möge. Indem ich dem Buche aber feine Stellung anweise, fo glaube ich nichts praftischeres thun zu konnen, als ben Berrn Ranbidaten, welche sich bie nöthige Renntniß ber Geschichte verschaffen follten, basselbe auf's bringenoste jum Studium ju empfehlen. Denn fie werben ein gleich nutliches, orientirendes und leichter einzuftudirendes Buch in der ganzen Literatur nicht finden. Das aber was darin fteht, wiffen die Raudidaten gewöhnlich nicht und sollten es wiffen; ich tann hierbei nicht blog auf Grund meiner eigenen febr großen Examinationserfahrungen, sondern auch auf Grund von Erkundigungen an andern Orten die Bahrheit fagen, und es werden auch beutsche Universitätsprofessoren, wie ich glaube, mir nicht verbenten, wenn ich es ein Dal ausspreche, daß es trop mancher auffallend guter Leiftungen in gelehrten Differtationen mit dem eigentlichen Wiffen und Können oft graufam übel beftellt ift, und häufig in demfelben Berhältniß ichlecht, in welchem Die fogenannten wiffenschaftlichen Arbeiten gelehrt find. Diesem recht großen Uebelftande können Bücher wie das vorliegende Abhilfe schaffen — es gehört in Die Reihe jener alten, wolüberlegten ehemals in Deutschland ernft

veribnten, miprechenden und dabei den geiftigen Stand der Biffenidat: ehr.ich vermittelnden Lehrbücher, durch welche die Butter. Sprider u. i. w. der Ration einen wahren und dauernden Ruben geichriffen und in denen es gegenwärtig fehr mangelt. In biefer Richtung plaidire ich also für den Gebrauch des neuen Battenbach ichen Buches in der ausgedehntesten Weise, indem ich nochmals verfichere, Dof man fich in angenehmerer und verhaltnifmäßig leichterer Beife ein zuverläffiges Biffen in einem der wichtigften Theile der hiftori= ichen Studien nicht leicht verschaffen tann. Aber auch zur Lefture bes gebildeten Mannes wird bas Buch um fo mehr zu empfehlen fein, als eine Reihe von ftreng wiffenschaftlichen Beobachtungen bundig und verftandnifvoll hervorgehoben find. Darunter bemerte ich ins: beiondere einen Bunft, der in turgen und oft genug auch in großen Tarftellungen meift übergangen ift, und ohne welchen man die zwi= iden Staat und Rirche ichwebenden Fragen in ihren Abwandlungen nie recht verfteht. Das mit ber Ginfetung in die firchlichen Burben verbundene Tar = und Sportelwefen ift es, auf welches Battenbach von den alteften Zeiten an trefflich an den entscheidenden Buntten bin-Much bei ber Frage über die Inveftitur find diese Befichtspuntte hervorgehoben; in Betreff bes verführerifden Begriffs ber Simonie hatte es vielleicht gang beftimmt ausgesprochen werden durfen, daß es sich auch um Abstellung gang gesehmäßiger Tagen und Berleihungsgebühren gehandelt hatte, - wie dies und ahnliches in dem ju wenig beachteten Buche von Otto Melber noch jungft hervorgehoben wurde. Auch in Bezug auf die hauptpunkte der hierarchischen Entwidelung unter und feit Gregor bem Großen findet man bas wiffenswürdige, mas jedem Siftorifer prafent sein sollte, nicht leicht beffer In Bezug auf die Papftwahlen - ich meine nicht aufammengefaßt. fpeziell das staatsrechtliche Berhaltnik berfelben zu den weltlichen Gewalten, welches im Ganzen boch noch hie und da angebeutet ift und beffen Mangel an aussührlicherer Berückfichtigung mir icon beshalb zu betonen fern liegt, weil es mir als Befangenheit in eigenen Sbeen ausgelegt werben konnte - ift jedoch entschieden zu wenig mitgetheilt. Nur die Bestimmung bes Lyoner Rongils von 1274 ift erwähnt, jedoch gleich mit bem Rufate, daß die Sache wieder aufgehoben murbe, fo daß der Lefer fcbließlich absolut nicht erfährt, wie diese Macht zur Welt gebracht wird, welche boch so gründlich besprochen ift. lleberhaupt ift ber Organismus ber Rirche, ber eigentlich entscheibaute Grund ihrer Stellung von Battenbach nirgends fuftematifc geschildert und an keiner Stelle fügt sich in die Reihe der Begebensheiten ein deutliches Bild, wie das Papstthum in seinen Organen sich entwickelt, ein. Dies ist zur Zeit noch ein Mangel, der aber in einer neuen Auflage, welcher auch ein Verzeichniß der Päpste mit kurzen biographischen Notizen beizugeben wäre, leicht verbessert wers den könnte. Daß eine solche nothwendig würde, wenn sich das Buch als richtiges Kompendium für das unerläßliche Vernbedürfniß eins bürgerte, meine und hoffe ich gewiß.

Otk. Lrz.

Corpus Juris Canonici. Editio Lipsiensis secunda. Post Aemilii Ludovici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis Romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg. Fasc. I. Ex offic. Bernh. Tauchnitz. Lipsiae MDCCCLXXVI. 40. 192 ©.

Das Richter'sche Corpus Juris Canonici, so hervorragend es für die Reit seiner Entstehung war, entsprach doch seit langerer Zeit dem Stande der neueren Forschung nicht mehr. Richter war bekanntlich auf ben Tert ber Editio Romana gurudgegangen, mabrend früher ichon Böhmer den wirklichen ursprünglichen Tert Gratian's berzustellen versucht hatte. Der von Böhmer gewagte Bersuch fonnte gur Reit, da Böhmer arbeitete, keinen durchgreifenden Erfolg erzielen; es fehlte allau fehr an brauchbaren fritischen Borarbeiten, als daß Böhmer fein "herculeum opus" fo hatte zu Ende führen konnen, wie dies erforderlich war, um eine wissenschaftliche Textunterlage von dauerndem Werthe zu schaffen. Daß die Böhmer'sche Arbeit darum nicht werthlos, sondern eine ausgezeichnete Borarbeit für spätere Arbeiter auf dem gleichen Felde mar, bedarf eines befonderen Wortes Schon Richter arbeitete unter gunftigeren Berhaltnatürlich nicht. niffen und in weit höherem Grade gilt dies heute von Friedberg. Erft iest find die außeren Umftande bagu angethan, um erfolgreich das von Böhmer unternommene Werk durchzuführen, das Werk der Herstellung eines fritisch genguen, von den Korretturen der "correctores Romani" befreiten Tertes bes Decretum Gratiani. Material, mit welchem ber neue Herausgeber arbeitet, ift ein großartiges: acht bisber noch nicht verglichene Handschriften und neun bisber unbenutte Sammlungen der Canones hatte Friedberg zu vergleichen, um von dem übrigen Materiale zu schweigen. bisher unbenutten handschriften find drei, welche mit ziemlicher Sicher-

wit auf bie gert Krittun s felbit gurudheffilder werben konnen; mittels ichlich mit heundlage weier handigminen auf ber Bert jemen Der pergeffellt und munt ift eine sobe Baireichermichter erziett den der Fort motor to mitet, we thin Innium felbit reidirieben mite-Refondere Sozifalt wendet & den Julinen der Correctores Romani Die Artiert viefer nach dem Lindentimme medergeierten Kom= niifion may nochaemeienermanen sue tendenzine: es mandet ich siefer kommission nicht un sue Bertellung bes ichten Grationischen Torton inndern um nue Korrettur desiethen zur Bereitigung von Winoshprachen Gratian's überhaunt zur vragintigen Ausmerzung illes refien mas der durch das Endentinum auffinneren Kirchenolivo aideoluradi. Bo der Text Gratian's dannt in Mideolirenda tand milite or forcioux werden. Seibilverfländlich ift demormalik bis net son gentigen Dig in der rimifch farhotifchen Kirche mur derenige rifficelle Text ils authentific merfannt, weicher mi Grund der Domissionsacheiten von Gregor XIII. m. Kahre 1582 unbigier morvon mar "inhemna," is heißt es in der Kublifterionsbulle, "ur gung emendata et reposita sunt, omnia quam diligentissime retineantur. its at mini addatur, mutetur aut imminuatur." Liefe .emendatiowill ann X vor illem beseitigen und den uriprünglichen Text Granon's wieder beritellen. Bas darauf hin an folden emendationesim Einzelnen gestrichen wurde, ift unter dem Text genau bezeichnet und somit die Brauchbarkeit der neuen Ausgabe und für die Behörden der römischen Lirche doch moch ermöglicht. —

Lurch diese neue Ausgabe des Gratiansichen Rechtes ist die Möglichkert gegeben, in die Geschichte des kansuischen Rechtes mit mehr Aussicht auf Erfolg einzudringen, a. dies bisher der Fall war, und darin liegt die hohe Bedeutung der neuen Ausgabe ist Juristen und Historiker. Reben dem, was Fields durch Hersitellung des ursvrünglichen Gratiansichen Textes geleistet, ist zugleich von dem Berf. das gewaltige von anderen Gelehrten bergestellte Waterial fritischer Arbeit in Bezug auf die Luellen Gratians die Chronologie, die Geschichte der einzelnen Stellen in den Anmerkungen zusammengestellt, so daß auf diese Beise zum ersten Rale mit Sichersbeit ein Weg durch das Gestrüppe des ältesten Rechtes der Kirchengereten werden kann. Es braucht hier nur an die Ramen von dinschius, Jasse, Wasserichleben, Schulte, Battenbach, Rassen u. a. m. erinnert zu werden, um dadurch hinzuweisen auf das große Raterial, welches die genannten Schristieller bereits in fritischer Sichtungs-

arbeit für die historische Forschung vorbereitet haben. Von welchem Einflusse nach dieser Richtung allein die Arbeiten von Hinschius über Pseudoisidor und die durch diese Arbeit angeregten Forschungen ans berer verdienstwoller Gelehrter waren, ist genugsam bekannt.

Die von F. unternommene neue Ausgabe des Corpus Juris Canonici hat somit eine doppelte hochwichtige Bedeutung: ein Mal giebt fie uns auf Grund forgfältiger fritischer Sichtung einen genauen, von allen "Emendationen" gefäuberten Text des ältesten firchlichen Rechtsbuches; sodann giebt ber Berf. durch erschöpfende Benützung ber auf bem Gebiete ber tanonischen Rechtsquellen seit Richter entftandenen hervorragenden Arbeiten für jede einzelne Stelle, fo weit immer möglich, genaue Angaben, ob fie echt ober falich, aus welcher Reit fie rührt, auf welche vorgratianischen Rechtsquellen fie gurud-Durch diese doppelte fritische Sichtungsarbeit ist die auführen ift. Möglichkeit eröffnet, sich auf dem Gebiete der kanonischen Rechtsquellen mit einiger Sicherheit zu bewegen, was bis jest bekanntlich nur in gang beschränttem Dage möglich war. Rirchenrecht und Rirchengeschichte werden bemnach, wenn Friedberg's Arbeit zum Abschluffe gelangt ift, sich ber Verpflichtung unterziehen muffen, die bisherigen Refultate zu prufen bez. zu revidiren. Wie tief diese Revision wird greifen wüffen, darüber läßt fich bermalen mit annähernder Sicherheit eine Bermuthung noch nicht aussprechen; ber bis jest vorliegende erste Fascifel erstredt sich erst bis Dist. L, c. XXXIII. Das Gange ift auf fünfzehn Fascikel berechnet. Wir behalten uns die Berichterstattung über die Frage, ob und inwieweit die bisherigen Resultate der historischen und juristischen Forschung in Folge der Wiederherstellung des ungefälschten Gratian'ichen Textes einer Revision bedürftig erscheinen, auf spätere Reit vor, wenn die Berausgabe des Friedberg'schen Corpus Juris Canonici weiter fortgeschritten fein wird.

Z.

Carmina medii aevi maximam partem inedita ex bibl. Helveticis ed. Herm. Hagen. Bernae 1877. XVIII, 236 pag.

In den letzten Jahrzehnten giebt sich für die so lange vernachslässigte lateinische Boesie des Mittelalters von verschiedenen Seiten her eine in erfreulicher Weise gesteigerte Theilnahme kund. Nicht blos die Philologen schenken dem Fortleben der klassischen Studien in diesen metrischen Uebungen eingehendere Beachtung, auch die Forscher im Gebiete altdeutschen und altromanischen Schriftthums können unmöglich ganz zur Seite lassen, was in verwandtem Sinne gleichzeitig auf lateinischem Gebiete geleistet worden. Die kirchlichen Hymnen gehören zu den anziehendsten und innigsten Erzeugnissen der mittelalterlichen Kirche, vor allem aber hat man nicht wenige jener Tichtungen geradezu unter die Geschichtsquellen eingereiht. So wenig sich nun verkennen läßt, daß sie zu den wichtigsten Quellen der Kulturgeschichte gezählt werden müssen, so begeht man doch immer ein Unzecht an ihnen, wenn man sie unter die Geschichtswerke im engeren Sinne stellt. Man versetzt sie dymit in einen falschen Kreis, in welchem man ihrem wahren Werthe nicht gerecht werden kann. Mißgriffe wie die, wodurch Hrotsvith, der ungenannte Sänger Heinrich's IV. und der Ligurinus unter die Fälschungen verwiesen wurden, zeigen, daß an die Blüthen der Dichtunst ein andrer Waßstab der Kritik angeslegt werden muß, als an trockene Annalen.

An der vorliegenden Sammlung möchten wir daber gerade loben, daß fie nicht blos einzelnes als hiftorisch bedeutsam aus seinem natür= lichen Rusammenhange reißt, sondern Gedichte in berselben Mannigfaltigfeit wiedergiebt, in welcher fie in den handschriften bei einander steben. Der Berfasser, der, obgleich Philologe, auch bereits mit seinen Grammatikern bis in bas Mittelalter fich verloren hatte, wurde burch die Arbeit an feinem rühmlich bekannten Rataloge ber Berner Sandidriften veranlagt, aus biefen eine große Ungahl von Gebichten abaufdreiben, welche ihm fammtlich ungebruckt ichienen. Ginige wenige Beitrage (im Ganzen nur vier) lieferte fodann noch Genf und Rlofter Einfiedeln: St. Gallen bagegen blieb unberührt, obgleich auch ficherlich bort noch nicht geringe Ausbeute zu machen gewesen ware, zumal an firchlichen Symnen. Bon ben hier mitgetheilten 136 Nummern find nun allerdings ichon eine größere Bahl gebrudt, als ber herausgeber in der Borrede felbst bemerkt und erwähnt hat, mahrend ihm pon andern einzelne frühere Ausgaben entgangen find: so findet fich Nr. 22 in ben Werten bes Sedulius und in Duméril's Sammlung von 1843 S. 142; 51 und 52 in den Werken des Benantius Fortunatus (wie schon die Ueberschrift lehrte) S. 36, 308 ed. Luchi, letteres vollständiger; 53 vollständiger bei Duméril Poésies ined. von 1854 S. 286; 54 auch in der Handausgabe Einhard's von Bert, bei Dumeril von 1843 S. 241, Coussemaker Hist. de l'harmonie (wonach v. 9 Cenetensium zu lesen war); 56 in Martene Thesaur. anecdot. V, 399, Jaffé et Wattenbach Codic. Colon. 41: 57 in

Sirmondi Opp. varia II, 610 ed. Ven. (unter Eugenius), Alcuini Vopp. ed. Frobenius II, 226, Mr. 213, 214 (irrig); 61 bei Duméril a. 1843 S. 135 viel vollständiger: 78 auch in Alcuini opp. II, 320; 97-106 finden fich fammtlich in den Werken Marbod's von Rennes. welche Beaugendre im Anhange zu Hildeberti opp. herausgegeben S. 1535. 1571-1575, 1561, 1622, 1679 hie und da vollständiger; 132 bei Keifalif in ben Wiener Situngsberichten XXXVI, 168: 135, 1 Codd. Wenn es auch für die Behandlung des Textes öfter Colon. 55. wünschenswerth gewesen ware, diese früheren Abdrude zu fennen, um einzelne Luden zu erganzen ober beffere Lesarten zu gewinnen, fo möchten wir doch jedenfalls dem Berausgeber feinen Borwurf baraus machen, daß er überhaupt icon gedruckte Stude wiederholt hat, da mit Ausnahme von zwei Nummern (154 und 166) die von ihm benutten Sanbidriften von andern noch nicht verwerthet waren. Er hat sich bestrebt, den Tert berselben so treu wie möglich und nur mit den nothwendiasten Besserungen barzustellen — in biesem Sinne . ift das Buch Wattenbach als Meister der Balaographie gewidmet doch dürfte die S. 1 und 10 vorgeschlagene Lesart serenae für supernae wol schwerlich zulässig sein und vermag ich nicht recht einzusehen, weshalb S. 129 multo (mouton), ber hammel als Eigenname behandelt ift (vgl. S. 226). Die Erläuterung ber einzelnen Gebichte hat der Berausgeber den Benutern überlaffen und fich begnügt, fie nach bem muthmaglichen Alter ber Sandschriften zu ordnen. hiernach läßt fich freilich die Beitfolge der Entstehung allein nicht richtig bestimmen: so muffen wir 3. B. Nr. 1-8, die Hagen noch in das 8. Jahrhundert setzen will, vielmehr in die Mitte des neunten verseten, benn es kommen barin unverkennbar bie Erzbischöfe Angel= bert (I, 822-824 ober II, 824-860) und Tabo (824-860) von Mailand, sowie Raiser Lothar vor (auf beffen Namen Nr. 5 das Afrostichon Hlotharius bilbet), Nr. 79 und 80 find fälschlich als Versus Alcuini bezeichnet, da sie um 987 angesett werden müffen (f. meine Ausführung im Neuen Archive für altere beutsche Geschichts= kunde II, 222), bagegen find die Gebichte des Sedulius, Eugenius, Fortunatus viel älter als die farolingischen. Bon dem reichen und anziehenden Inhalte bes Buchleins konnen wir im übrigen hier nur eine Andeutung geben. Bon besonderem Interesse scheint uns die an der Spite ftebende Gruppe von poetischen Dankfagungen eines in Mailand lebenden Fren, benn fie erinnert fehr lebhaft an ben gleich= zeitigen irischen Dichter Sebulius in Lüttich. Recht bezeichnend für

den Geschmad der Reit ift eine andere Gruppe von Berssvielereien vom Bofe nicht bes Raifers fondern noch bes Ronigs Rarl bes Großen (Rr. 69-75), wozu die am Schluffe (S. 215-322) wiedergegebeneu Afrofticha gehören. Joseph, der Berfasser mehrerer derfelben, durfte ein auch fonft bekannter Freund und Schuler Altuin's fein, welch letterer fich an einem andern Orte ebenfalls Buplius Albinus nennt (Jaffé Mon. Alcuiniana S. 170, 902). Mertwürdig und fonft nicht bekannt find für Rarl die Beinamen Flavius Anicius. Aus den enalifden ober frangofischen Besitzungen bes Saufes Blantagenet muffen Die Bedichte bes Cod. Bern. 568 ftammen, welcher auch ben Gaufrid von Monmouth und die Briefe des Arnulf von Lifieur enthält: Rr. 108 ift an König Heinrich II. gerichtet und gegen 1176 entftanden, 109 vielleicht an Johann von Salisbury als Bischof von Chartres (1176--1180), 111 an Bischof Seinrich von Binchefter (1126-1171), 118 Grabschrift Rönig Heinrich's I. († 1135), 120 und 121 Grabschriften der Raiferin Mathilde († 1167). Bon hiftorifdem Interesse find ferner noch bas Gebicht auf bas Rlofter Maffai im Berry, Rr. 66, unter Abt Obo (935-967) verfant, Alfuin's an Beonrad von Sens (77), an die Raiserin Judith († 843) und an den Schulmeister Konftantin von Fleury (76, 79). Bon nicht geschichtlichem Inhalte, aber aus andern Grunden bemerkenswerth scheinen mir noch die alliterirenden Berfe über den habicht und Pfau (50), zwei Gebichte über bas Schachspiel (82 und 83); auf Drofius und Trogus (88), auf Dvid (133) u. f. w. Somit find wir dem Herausgeber für vielseitige und anregende Belehrung Dank schuldig und möchten nur lebhaft munichen, daß fein Beisviel bei recht vielen feiner philologischen Fachgenoffen Anklang und Nachahmung fände!

E. Dr.

Georg Baiş, beutsche Versassungsgeschichte. VI. und VII. Band. Kiel 1875. 1876. E. Homann (a. u. d. T.: Die deutsche Reichsversassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts. II. und III. Band). 506 und 427 S. 8°.

Mit geringer Unterbrechung ist dem Bb. 34, 401 ff. von uns angezeigten fünften Bande die erwünschte Fortsehung in zwei stattlichen, außerordentlich inhaltsreichen Bänden gesolgt. Zu den im fünften Bande behandelten Grundlagen der Bersassung des Reiches gesellt sich hier noch das Lehnswesen, über welches der 5. Abschnitt

(Bb. 6, 1-100) eine bis in's kleinste Detail gehende Untersuchung enthalt. Die in Italien burch die wiffenschaftliche Bflege bes beimiichen Rechts zu frühzeitiger Reife gebrachten Lehnrechtsformen haben fich in Deutschland ausschließlich im Wege bes Gewohnheitsrechts und darum wesentlich langfamer entwickelt; nur in Lothringen erscheint Gine besondere umfangreiche Anmanches früher und vollständiger. mertung ist den Ausdrücken für "Lehn" gewidmet. Das Wort feudum ist außerdeutscher Herfunft, es begegnet zuerst seit Mitte bes 10. Jahrhunderts im füdlichen Frankreich. Der Lehnsmann beißt bis jum 10. Jahrhundert vassus, dann vassallus (valvasor nur in Italien), häufiger aber homo, miles, fidelis. Die Eingehung der Baffallität ohne Empfang eines Lehns kommt noch vereinzelt vor, - als letten Nachflang bavon möchten wir bas unbenannte Gedinge bes fpateren Dag im Bewußtfein bes Boltes noch lange Mittelalters anfeben. an ber reinen, mit feinem Benefizialwefen verquidten Baffallitat (ber alten Gefolgschaft, wie wir mit Roth gegen Baig annehmen) fest= gehalten wurde, zeigt u. a. das Nibelungenlied. Die Befugniß bes Berrn zur Uebertragung feiner lehnsberrlichen Rechte auf einen andern ift erft durch das Benefizialwesen aufgekommen (S. 56), bas Recht ber Baffallität weiß noch nichts bavon, wie u. a. Hagen's Antwort auf Kriembilb's Bunfc, er moge ihr als herrin folgen, beutlich erkennen läßt (Nibel. Lachm. 643 f.). Bon einer Beerschilds= ordnung ift in diefer Beriode noch nichts zu bemerken, fie mar wol erft ein Erzeugniß ber Rreuzzüge.

Der 6. Abschnitt (Bb. 6, 101—256) behandelt den König, seine königlichen und kaiserlichen Titel, die Königswahl (deren Verhältniß zur Erblichkeit trefslich charakterisitt wird: "Das erbliche Recht besdurfte der Anerkennung durch die Wahl, jenes war aber die materielle Grundlage, auf welcher dieses wirksam wurde"), die Huldigungsreise, die Krönung, sodann die lombardische und die Kaiserkrönung, die Stellung als Patricius der Stadt Rom (womit der Einfluß auf die Ernennung des römischen Bischofs zusammenhing), die Verhältnisse der königlichen Familie, Regierungsvormundschaft und sonstige Vertretung des Königs, die Reichsinssignien, die königlichen Pfalzen und die Art des Verkehrs am Hose. — Es folgt als 7. Abschnitt (Bb. 6, 257—361) der Hos, die Reichsregierung und die Reichsversammlung, zunächst der Hosbienst (die Grundlage für die spätere Verkeilung der Erzämter ist schon in der Heranziehung der Herzöge unter Otto III. zu erkennen), die königliche Kapelle und die aus ihr hervorgegangene

Print the we effect to a trial build a man en et elect l'en la lange e l'internation le français engle to the fig. 12 c. a.s. or 1 decre for the for the first of But the besence of the parameters are be as nervie (n. 1905), e va incarro a un re anta filmeand the last of the Street, of Street, at Street, and Propriet for it entre some Landing un fil unuer eur krouwer in dies eine Prix, die General in 🖼 Interest, on the even laterally side size such as business tion o researche beidelman cours au Ministina ver Personnung nicht und ihm de bei Krimmungen nicht bis Bedr um is Gredium ques Siniames manific unt und estes estante mental di un cià re finande é accum uti duti ve kominin see kurbe reirstaata serbe – In a Somit No. 4, 1812 - 6 - Ir "Aedr ma homen in Real merdinimen. Spiriture deut i den albeit is nas vier in mariaethen, den king Come on Reiche mich Spaffing ber Kalfempunke man menn auf aber we have Der Leffer bearin amilie bis beuren die der nen kara menden tinte met den Subenmaseld mednen um de Frider nur uner Rubbler mit alle materiannen Freier niberen Angliere die fonen Berton zu einem batten. Der Sammenmit vieles Préduces des com com la laurilaime iner de Seeling des die la cla electer Armerken und Strigten des hichte. Der Beefier petras re krásamelei des tintiáns feit wir de ile nai de la Regission des resultes uns sur sur furmicie Levenirienum un kird s sos herrher refegreben der Tringen üben dung benitt. Benite vo nor im kohesialische innen twee Leville, die fice int Turkerden und einzeine Sint die Promièren und wender fic fodern undwield ar ber hefreitunge der kirry fir Birring der Lindcestres. Wes wie gende biefer Americans zu dinfen diern, 🕏 ber 18 den Teler Bereit Latermeren 1977 auchten 32mierig mierige Philippie in Constante Landingeren und eine grow Merm offern der Krone fundanden, fielle fic Hennis II. in die Borte biefen Bombigung, indem er bie Großen ber einzeinen Gegenden werneligte, fich verenfelte eilich sur Babrung bes Cambriebens auf helten mit fichce gu verpflichten. Geine Rachfolger gingen auf bieie Se Merie por, fett Reinrich IV. und V. fing man aber an, in biefe Benthenbengeinungen neue, bas materielle Recht abandernte Benimmargen aufgunig, en, bie fich bei aller Berichiedenheit im Ginzelnen boch von Broving zu Broving, von Sahr zu Jahr derartig wiederholten, daß man das auf diesem Wege geschaffene neue Recht, Strafrecht vornehmlich, schon unter Friedrich I. für uralte, auf Rarl den Großen zurudzuführende Satung hielt. Mit Recht macht Bait darauf aufmerklam, wie charakteristisch diese Art, das Recht fortzubilden ("die Bedeutung des provinziellen Elements, doch unter der oberen Leitung bes Königs, eine freiwillige, vertragsmäßige Unnahme oder doch Befräftigung des Rechts neben der gesetzlichen Autorität"), für den statsrechtlichen Charafter des Reiches mar. Wir möchten inden hierin mit Sohm nicht sowol ein Zeichen ber eingetretenen Abschwächung ber Reichsgewalt, als vielmehr einen Nachklang ber icon im frantischen Reiche berrichenden Buftande ertennen. Bereits damals fehlte der Reichsgewalt die Befugniß, das Recht im Wege ber Gesetzebung fortzubilben, es bedurfte bazu, modern ausgedrückt, des Referendums innerhalb der einzelnen Provinzen, deren Bevölferungen bas neue Gefet als ihrem Bolksrechte entsprechend anguerkennen hatten. Den Landfriedensgesetzen gegenüber findet Sohm biefe Unerkennung in der eidlichen Befraftigung derfelben feitens ber einzelnen Bevölkerungen; ben von Bait nachgewiesenen Zwang zur Eidesleiftung mußte man bann auf die Pflicht ber Minderheit, sich ber Mehrheit zu fügen, zurudführen. Das Bannrecht bes Ronigs, ober bas "Gebot", wie die Beisthumer bes fväteren Mittelalters es nennen, war an teine bestimmten gesetlichen Schranken gebunden, boch war hier bei jeder Neuerung die Mitwirfung der Großen nicht gut zu vermeiden, auch zogen Gewohnheit und Sitte und bas Recht ber Rirche der königlichen Willkur thatsächlich unüberschreitbare Grenzen. Als Strafe bes Königsbannes erscheinen statt ber alten 60 Solidi jett in der Regel 100 Pfund Gold, doch kommen auch höhere Gebote bis zu 1000 und geringere bis zu 2 Pfund vor. Bon besonderem Intereffe ift das von Bait nachgewiesene Strafmittel der Entziehung der königlichen Gnade, wodurch dem davon Betroffenen auferlegt wurde, sich die verlorene Gnade in einer dem Könige genehmen Weise wiederzuerwerben, widrigenfalls ihm Berbanming (als Landes= verweifung oder als Verstrickung) und Verluft seines Vermögens be-In den Weisthümern ift dies Berfallen in die Ungnade porftand. des Herrn oder dies Strafen auf die Gnade des Herrn fehr geläufig, es scheint sich da vorzugsweise um Entziehung und Wiedergewinnung des Leihegutes gehandelt zu haben. Auf der anderen Seite hat die königliche Gnade, wie Wait darlegt, vielfach eine

Umwandlung bes älteren Strafrechts herbeigeführt, indem der Ronig im Bege ber Gnade milbere Strafen, namentlich ftatt der gefetlich auf Majeftatsverletzung ftebenben Enthauptung, eintreten ließ, Die bem Bolksrechte unbekannt waren und beshalb nicht unmittelbar durch Gerichtsurtheil verhangt werden konnten. So find die Strafen ber Blendung und anderweitigen Rörperverftummelung, die ichimpf= lichen Strafen und die Haft (Berftrickung) in Uebung gekommen. Die Acht, als Strafe für den Rechtsverweigerer, beftand noch wie ehe= dem in Berhangung der Friedlofigfeit, von der Unterscheidung bes Sachsenspiegels in Acht und Oberacht zeigen sich in diefer Beriode noch feine Spuren; bagegen mar die von einzelnen Gerichten für ihre Sprengel verhängte Berfeftung, über die wir freilich fur diese Reit nur wenig unterrichtet find, wol schon damals nur ein prozessualisches Awangsmittel. Bait geht endlich noch auf die Bermogenseinziehung als felbständige Strafe, auf das Recht des Rönigs, Aemter und Burben bes Staates zu verleihen und zu entziehen. Anordnungen seines Borgangers zu beftätigen ober feine Beftätigung zu verfagen, ein und fcließt damit den letten und unftreitig glanzenoften Abschnitt bes bem Reiche als folchen gewidmeten fechften Bandes.

Der fiebente Band hat es ausschließlich mit den einzelnen Gliedern des Reiches, den territorialen Glementen, zu thun, zunächst im 9. Abschnitt (S. 1-94) mit ben Grafen, Burg-, Land- und Markgrafen. Ueber die Ausbildung der Erblichkeit des Grafenamtes und ben Berfall ber Gauverfassung erhalten wir bas interessanteste In Lothringen, dem Elfaß und in Schwaben erscheint die Grafichaft häufig als eine Unterabtheilung des Gaues, mas jedenfalls mit der Berkleinerung der Gaue in den früher römischen Gebieten zusammenhängt. Andererseits ift es gerade in Lothringen, wo der Amts= begriff übrigens früher als im übrigen Reiche durch den Herrschafts= begriff verbrängt wird, den Grafen mehrfach gelungen, ihre gräfliche Gewalt in dem alten Umfonge zu erhalten und, indem fie die niedere Gerichtsbarkeit hinzu erwarben, in eine Territorialgewalt über die Grafichaft zu verwandeln, so daß hier eine Auflösung ber Gaue als solcher arokentheils vermieden wurde. Richt gang so glücklich waren die Landgrafen, welche zwar die gräfliche Gerichtsbarkeit innerhalb ber alten Grenzen behaupteten, aber nicht ober boch nicht völlig in ben Befit ber niederen Gerichtsbarkeit zu gelangen wußten, fo daß fie alfo zum Theil als Gerichtsherren in fremden Territorien erschienen. Bait faßt biernach die Landarafen zwar ihrer Stellung nach ganz in dem Sinne von Franck auf, aber er halt sie nicht sowol wie dieser für heruntergekommene Grafen, als vielmehr für Grafen, welche (von benen Lothringens abgesehen) mehr als die übrigen aus dem Rusammen= bruche der alten Ordnung zu retten vermocht haben. Auch ihr Titel, ber zuerst im 12. Sahrhundert und zwar fast gleichzeitig in Thüringen und im Elfaß portommt und offenbar an die alte Bezeichnung bes gräflichen Gebietes als "Land" (Landschaft, regio, provincia) anknüpft, ift nicht, wie Frand annimmt, von den Niedergerichtsberren aufgebracht worden, um fich damit gewissermaßen gegen Uebergriffe der Landarafen zu verwahren, sondern wird zunächst in kaiserlichen Urfunden und zwar unverkennbar als eine Auszeichnung gegenüber der Mehrzahl der Grafen, die außerhalb ihres Territoriums nichts mehr zu sagen hatten, angewendet. Bait handelt noch ausführlich von der Stellung der Grafen im einzelnen, namentlich fodann von der Unbäufung mehrerer Grafichaften in Giner Sand, die wieder zu der Anftellung von Grafen zweiter Sand (eigentlich Bizegrafen, aber immer noch von dem Könige unmittelbar mit dem Banne belieben) Beranlaffung gab, endlich ausführlich von den Burggrafen. Den Schluk dieses Abschnittes bildet eine ebenso eingehende wie lehrreiche Untersuchung über die Markgrafen. — Der 10. Abschnitt (S. 95-182) hat die Berzoge und Pfalzgrafen zum Gegenstande, beide erft auf dem Boden des deutschen Reiches erwachsen und diesem Anfangs einen eigenthümlichen Charafter verleihend, bis fie in späterer Umbildung fich ben aus dem alten Grafenamte erwachsenen territorialen Gewalten Bar die Geschichte der Herzogthümer zum Theil schon annäbern. Gegenstand bes fünften Bandes gewesen (val. Bb. 34, 402), so begegnen wir hier einer ausführlichen Untersuchung über die einzelnen Bergogthumer und bem Berfuche, ein einheitliches Bild von dem Inhalte ber herzoglichen Gewalt zu geben. Das lettere hat allerdings seine großen Schwierigkeiten, ba die Befugnisse der Berzoge fehr verschieden waren, am stärkften ausgeprägt in Bapern, am geringften in bem fächfischen Herzogthume ber Billunger, bas aber boch für bie thatfräftigen Inhaber deffelben und mehr noch für Lothar ben Till abgegeben hat, um barauf bin mit ber Zeit ähnliche Rechte, wie den Bapern zustanden, zu erwerben. Charafteristiich war, baß provinziellen Wefen des Bergogthums entfprechend die Ginfen neuer Berzoge überall auf Grund einer Wahl bes Bolles ober b ber Großen ber betreffenden Proving zu erfolgen pflegte. maren bem Könige als Bafallen zu Hof- und Beerfah

Siftorifde Beitidrift. R. F. Bb. I.

namentlich hatten fie, wenn auch als Ehrenamt, seit Otto I. bei großen Hoffestlichkeiten ben vier Hofamtern vorzusteben. In ihrer Proving hatten sie herzogliche Gerichtsbarkeit und die oberste Fürsorge für Die Wahrung des Landfriedens, ihnen ftand das Aufgebot und die Kührung der Mannschaft und ihrer Provinz im Kriege zu, auch bas Geleitsrecht scheinen fie beseffen zu haben; endlich maren fie zur Abhaltung von Sof- und Landtagen befugt, auf benen, mit Sicherheit weniaftens in Babern, auch Afte der Gesetzgebung vorgenommen wer-In Bapern gehörten die Bischöfe zu den Fürsten des Landes und maren gleich den Laienfürsten Unterthanen des Herzogs: ob sie und die bayerischen Markgrafen, die erst allmählich von der Oberhoheit des Herzogs befreit wurden, geradezu in einem Lehns= verhältniß zu dem letteren gestanden, ift zu bezweifeln, die baverischen Grafen bagegen maren berzogliche Bafallen, der König hatte über bie Graffchaften teine unmittelbare Verfügung. In ben übrigen Berzogthümern war die Unterordnung der Bischöfe eine wesentlich geringere als in Bapern, mahrend die Klöster überall in starker Abhangigkeit ftanden, sei es daß die Berzoge die Logtei besagen, oder einen Ginfluß auf die Einsetzung der Rloftervorstände übten, oder sich die Stiftsgüter gang ober zum Theil hatten zu Lehn übertragen laffen. Neber die Marken hatte der Sachsenherzog nichts zu fagen, mit Ausnahme ber gegen die nordweftlichen Slaven errichteten Mark, von ber das Herzogthum der Billunger ausgegangen mar. Das Berbältniß ber Herzoge zu den Grafen, außerhalb Bayerns, bleibt auch nach den Untersuchungen von Bait unklar, die Grafen follen hier Basallen bes Rönigs, dem Berzoge aber einen Treueid schuldig gewesen sein. Ich möchte annehmen, daß wir es hier überall mit einem durch all= mähliche Eremtionen abgeschwächten Herzogthume zu thun haben. gerade so wie in Bapern die Markarafen eximirt wurden. Ursprünglich gehörte die Unterordnung der Grafen doch wol unbedingt zum Begriffe des Bergogthums, auch giebt Bait felbft gu, daß die Billunger, beren Herzogthum eben wegen diefes Mangels tein eigentliches Herzog= thum war, hauptfächlich auf ihren herzoglichen Titel gestützt ihre Oberhoheit über fachfische Grafen mehr und mehr auszudehnen mußten. bis ihr Rechtsnachfolger Lothar nicht blok Herzog hieß, sondern wirklich herzog von Sachsen war. Darum ift auch Bait Recht zu geben, wenn er, in der Auffassung des Herzogthums Burzburg als Territorial= berzogthum mit Benner übereinstimmend, die Berleibung des berzoglichen Titels an den Bischof gerade barin begründet findet, bag man

unter diesem Titel die Oberhoheit über die Grafen und die eigene Unabhängigkeit von fremder Herzogsgewalt verstand. — Bon ben Herzogen geht Wait zu den Pfalzgrafen über, die er als eine der bunkelsten Bartien ber beutschen Rechtsgeschichte bezeichnet. trachtet fie gang als eine Schöpfung ber Ottonenzeit und nimmt an. daß fie mit den Bfalgarafen des franklichen Reiches außer dem Namen nur das gemein gehabt hatten, daß ihr Umt mahrscheinlich an eine Königspfalz angeknüpft wurde: das des lothringischen an Uchen. des haperischen an Regensburg, des fächfischen an die im süblichen Sachsen belegenen Pfalzen ber Ludolfinger (wir möchten vor allem an Magde= bura benken). Ueber ben Bfalgarafen von Schwaben läßt fich in diefer Beziehung nichts genaueres aufftellen, auch wird berfelbe erft im 11. Sahrhundert ermähnt, mährend die brei anderen ichon feit Mehr als diese vier Pfalzgrafen hat es nicht Otto I. vorkommen. gegeben, der in Meter Urfunden ermähnte Bfalggraf von Met war ein Burgaraf, ber zufällig von der dort befindlichen Pfalz den gleichen Wenn in der folgenden Beriode mehr Pfalzgrafen ge= nannt werden, so hängt dies mit der territorialen Bedeutung, welche auch dies Amt damals angenommen hatte, zusammen. grafen find keine Hofbeamten, fondern fie haben regelmäßig eine beftimmte Graffchaft inne, find aber offenbar in erfter Reihe bazu bestimmt, ein Gegengewicht gegen die Berzoge zu bilben. Auch Bait neigt fich diefer Ansicht zu, namentlich weil es bei ben Oftfranken, beren Herzogthum gleichzeitig mit dem erften Auftreten der Pfalzgrafen aufgehoben wurde, keinen Beamten diefer Art gegeben hat. Die Erwägungen, welche er, seiner bekannten, überaus vorsichtigen Forschungsweise gemäß, als etwa gegen diese Annahme sprechend geltend macht, scheinen uns von geringem Gewicht; namentlich können wir nur eine weise Politif darin erkennen, wenn Otto I. seinem boch zunächst wenig zuverläffigen Bruder gerabe in einem Mikaliede bes alten, burch ihn verbrängten Berzogshaufes fo zu fagen einen Auffeber bestellte. Bait findet die eigentliche Aufgabe der Pfalz= grafen in der Aufficht über die in ihrer Proving belegenen Königs= auter und bestätigt die icon früher von anderen geäußerte Bermuthung, daß die Bfalggrafen die zu Rammerboten abgeschwächten, fefihaft gewordenen königlichen Gewaltboten ber Rarolingerzeit seien. Wir können bem nur guftimmen, finden aber einen zweiten hiftorischen Anknüpfungspunkt bei ben alten Bfalgarafen. Bait will eine richter= liche Thätigkeit ber Pfalzgrafen unserer Beriode nur insoweit zugeben,

als fie zugleich Grafen maren, er fieht in ihnen eben in ber Sauptfache nur Grafen, die mit der Aufficht über die Domanen betraut waren, und nimmt darum auch an, daß fie gegen Ende diefer Beriode reine Territorialherren gleich ben übrigen Grafen geworben seien, und daß die eigenthümliche Stellung, welche ber lothringische Bfalzgraf fpaterbin als Bfalzgraf bei Rhein einnahm, nicht bem alten Bfalzgrafenamte, sondern einem zufälligen Rusammenwirken verschiebener anderer Umftande zugeschrieben werben muffe. Dem gegenüber mochten wir an der bieber herrschenden Lehre festhalten, wonach die Stellung bes Bfalzgrafen in Deutschland dieselbe, wie die des italienischen Bfalggrafen war, von dem Bait zugiebt, daß er den Ronig im Bof= gericht vertreten habe. Bon dem baperifchen und schwäbischen Pfal3= grafen läßt sich bas freilich nicht beweisen, weil beibe ichon früh in ben Hintergrund treten, der schwäbische durch die Thronbesteigung der Hohenstaufen, der bayerische durch die Unterordnung unter den bayerischen Herzog, bis er felbst Herzog wurde. Daß der Bfalggraf von Lothringen, später Pfalzgraf bei Rhein, Bertreter bes Königs im Hofgerichte fein konnte, ift bekannt. Für den Landgrafen von Thuringen als Pfalzgrafen von Sachsen möchte man aus einer Urfunde von 1215 (Loerich und Schröber, Urfunden zur Geschichte bes deutschen Rechts I, Nr. 89) baffelbe folgern, doch findet diese viel= leicht ihre Erklärung in ber landgräflichen Gerichtsbarkeit. Wichtiger icheint uns, daß, gang abgesehen von bem pfalzgräflichen Territorium. Die Pfalz zu Magdeburg als der eigentliche Sit der fächfischen Pfalz= grafschaft betrachtet, und daß die lettere barauf bin von Rarl IV. in ber sogenannten sächsischen golbenen Bulle vom 27. Dezember 1356 ausdrudlich als ein Zubehör bes Berzogthums Sachsen bezeichnet wurde (Eichhorn, Staats- u. Rechtsgesch. 5. Aufl. 2, 369; 3, 70). Da ist es es benn boch mehr als wahrscheinlich, daß die berühmte Beftimmung ber GB. über bas Reichsvifariat der Bfalz und Sachsens gerade an das alte Reichsamt der Pfalzgrafen angeknüpft habe. — Der 11. Abschnitt (S. 183-301) handelt von der hohen Geistlichkeit, ihrem Grundbefit, den ihr gewährten Sobeiterechten, ihrer Stellung ju ben Ronigen und ber Stellung ber Riofter zu ben Bifcoffen. Den Bedrudungen feitens der letteren zu entgeben, ftellten die Rlöfter fich vielfach unmittelbar unter den Papft, oder sie begaben sich, falls sie noch nicht königlich maren, unter den Schut des Rönigs, womit nunmehr regelmäßig die Berleihung der Immunität verbunden war. Bait nimmt davon Veranlaffung, in diesem Zusammenhange von der Immunitat zu handeln, weil dieselbe ihre hauptfächliche Bedeutung eben für den geiftlichen (viel weniger für den weltlichen) Grundbefit hatte und wir nur in diefer Richtung ausführlichere Nachrichten befiten. Die Anficht, daß mit der Ammunität von Anfang an die vogteiliche Gerichtsbarteit über die freien Bintersaffen verbunden gewesen sei, modifizirt Bait jest dabin, daß bies erft in der späteren Karolingerzeit der Fall gewesen, und daß die hohe Berichtsbarfeit bis in die Reit des fachsi= ichen Königshauses noch ben Grafen zugeftanden habe. Daß die Immunitätsherren stellenweise icon im Laufe bes 9. Sahrhunderts in den Befit ber niederen Gerichtsbarkeit gelangt maren, scheint uns allerbings erwiesen, boch glauben wir die familiaris iustitia in der BG. 4, 383, N. 1 angeführten Urfunde nur von einem gebotenen Gubneverfahren (bas vielleicht den Ausgangspunkt für die hier in Frage stehende Entwickelung gebildet) verstehen zu sollen, auch ergiebt ber Wortlaut mancher von Wait (S. 230) angeführten Ammunitäts= privilegien, daß man die Berleihung der niederen Gerichtsbarkeit noch im Anfang unserer Beriode als ein neues Augeständniß ansah. Rum Schute gegen die Bedrückungen der Boate bildeten fich innerhalb der Immunitaten oft wieder befondere Freiungen (ebenfalls Immunität, auch Munitat, Mundat genannt), welche von dem Rechte der Bogte Un die Immunitatsprivilegien ichlieft ber ausgenommen waren. Berfaffer die Berleihung ganger Graffchaften an geiftliche Stifter an, und dies bildet wieder den Uebergang zu einer höchst werthvollen Untersuchung über die Investitur der Bischöfe und Rlostervorftande.

Der 12. und letzte Abschnitt bes siebenten Bandes (S. 302—419) ist bis S. 374 den Fürstenthümern, von da bis zum Schluß den Städten gewidmet. Die erste Abtheilung handelt von dem Begriffe des Territoriums, dem Unterthaneneide und den inneren Landeszverhältnissen, dem Hofgericht und den Hofz und Landtagen, den landesherrlichen Beamten (besonders Kämmerer, Bizedominus, Meier, Schultheiß), namentlich aber aussührlich und höchst dankenswerth von der Stellung der Bögte und Untervögte. Dahingestellt bleibt, ob die in den weltlichen Fürstenthümern vorkommenden Bögte auf weltliche Immunitäten zurückzusühren, oder eine bloße Nachahmung der entsprechenden Einrichtung in den geistlichen Territorien sind. Bon besonderem Interesse ist die von den Städten handelnde zweite Abstheilung, otwol es hier nur darauf ankam, die Anknüpfungspunkte für die in der solgenden Periode so ersolgreiche Entwickelung des Städteswesens darzustellen. Mit Recht sindet Wais den Ansang der stadts

rechtlichen Entwickelung im Marktrecht, und auch barum verdient Beinrich I. ben Namen bes Städtegrunders, weil er die Boltsfeste der ländlichen Bevölkerung in der Umgebung der von ihm angelegten befestigten Blate in diese verlegte, um eben bier einen Sit für Handel und Wandel zu begründen. Mit der Berleihung von Markt= privilegien, die regelmäßig unter der symbolischen Uebersendung eines Handschubs zu erfolgen vflegte, mar stets die Anerkennung der Immunität des Marktverkehrs und damit die Begründung befonderer Marktgerichtsbarkeit verbunden. Die Brivilegien, welche bald den Marktberren, bald den Einwohnern oder den Marktleuten besondere Bergünstigungen einräumten, knüpften oft an das Recht schon vorbandener Märkte an, so daß die Grundlage für die später so wichtig geworbenen Stadtrechtsfamilien schon jest gelegt wurde. Die Errichtung von Märkten war nur zu Anfang unserer Beriode unbedingt an die königliche Genehmigung gebunden, später wurde von Einholung der letteren nicht selten abgesehen, doch ist es zweifelhaft, ob dies die gleiche Wirfung wie die Ertheilung eines koniglichen Schutbriefes hatte. Bu ben Sahrmärkten treten die Wochenmärkte, bald überhaupt der tagliche Verkehr, die Marktgerichtsbarkeit erweitert sich zu einer Gerichtsbarteit in allen Bertehrsangelegenheiten der Ginwohner, oft finden noch weitere Ausdehnungen statt durch Bereinigung mit der Gerichtsbarkeit des Boats ober des Burgarafen. Dabei begegnet schon viel= fach eine Betheiligung ber Gemeinden bei ber Bahl ber Beamten. auch sonstige Ansätze beginnender Selbstregierung treten ichon hervor. namentlich die flandrischen Städte entwickeln in diefer Richtung einen großen, oft zu Gemaltthaten führenden Gifer. Auch die Beranziehung der Ministerialen in städtischen Angelegenheiten macht sich bereits bemerklich, aber auch hier wie in allem übrigen erkennen wir erft die Reime fpaterer Entwidelung. Gin abgeschloffenes Bild ftabtifchen forporativen Lebens, aufgenommen in den Dragnismus des Staats. giebt es in dieser Periode überhaupt noch nicht.

Den Schluß des siebenten Bandes bilden wieder einige Urkunden, die mit dem Anhange des fünften Bandes zusammen einen äußerst werthvollen Nachtrag zu den "Urkunden zur deutschen Verfassungssgeschichte" bilden.

R. Schröder.

## Jahrbücher ber beutschen Beschichte.

Raifer Otto der Große. Begonnen von Rudolf Röpte, vollendet von Ernst Dummler. Leipzig 1876. Dunder und Humblot.

Das vorliegende Buch hat, wie der Verfasser in der Vorrede bemerkt, eine kleine Geschichte: nachdem Köpke seit 1863 mit allmählich erlahmendem Eiser daran gearbeitet hatte, übernahm Dümmler nach bessen Tode die Aussührung und Vollendung, zum Theil auf Grundlage der vorhandenen Materialien.

Ausschließlich von Köpke's Hand ist außer vier Exkursen nur der Anfang des Werkes bis auf S. 60; R. scheint das Werk auf eine mehr darstellende Behandlung angelegt zu haben, allein man darf bezweiseln, ob er es in dieser Weise hätte fortführen können. Die Form des Jahrbuches, das mit strenger Sorgfalt von Detail zu Detail sortschreiten soll, verträgt sich in einer Epoche so lückenhaster Ueberlieferung, wie die Ottonische es ist, weniger als sonst mit der Form pragmatischer Varstellung, die zusammmenfassend keine Lücken dulden mag. Dümmler hat deshalb gewiß mit Recht den Bersuch unterlassen, der ihm in seiner Geschichte des Oftstränkischen Keiches gelang, eine Varstellung zu geben; er hat sich streng an die Jahrebuchsonn gehalten und durste das wol um so mehr, als er auf Giesbrecht's Leistung in der Geschichte der deutschen Kaiserzeit hinsweisen kounte.

Somit liegt der Schwerpunkt des vorliegenden Werkes in der quellenmäßigen Genauigkeit und erschöpfenden Behandlung des Details: hier ift besonders die sorgfältige Heranziehung des italienischen Urstundenmaterials und der von Giesebrecht etwas zurückgeschobenen byzantinischen Autoren hervorzuheben. Man wird mit dem Verfasser bedauern dürsen, daß die Diplomatik der Ottonischen Kanzlei noch aussteht, während man ein erneutes Eingehen auf die viel und gut behandelten Quellenschriften gewiß nicht vermissen wird, da ja neue Quellen nicht hinzugekommen sind. Doch erhalten wir auch für die allgemeine Auffassung der Epoche mehr als eine Förderung. Die Jahrbuchsorn nöthigt dazu, die einzelne Person oder Begebenheit an sich in's Auge zu fassen, ohne Kücksicht auf einen von der Darstellung verlangten Zusammenhang; wir werden gewissermaßen unmittelbar vor die Trümmer jener vergangenen Welt geführt und geswinnen durch die Betrachtung des einzelnen Torso manchmal eine

lebhaftere Ahnung von der ursprünglichen Bedeutung als durch die der kunftvoll restaurirten Gestalt. So tritt uns hier namentlich der Eindruck lebhaft entgegen, daß es doch vorwiegend verfonliche Motive find, welche die leidenschaftlichen Bewegungen biefer Zeit und ihrer Selben beberrichen: biefer Selben, welche bas voreilig verpfändete Wort und die Treupflicht beschworener Baffenbrüderschaft höher erachten. als die Bflicht staatlichen Gehorsams; dieser Zeit, die sich überall noch erst in den Uebergängen von rohen Zuständen zu höheren Formen der Lebensgemeinschaft befindet. Dafür zeugen die bar= barifchen Graufamkeiten gegen Slaven und Ungarn, Die von ben höchsten Beamten ausgeben, dafür zeugt es, wenn der König bei wichtigen Rechtsfragen bas Beweismittel bes Zweifampfes eintreten lakt (val. S. 72 und 425), und es zeugt dafür die von Dümmler öfter hervorgehobene Theilnahme, welche uneingedenk aller politischer Gegnerschaft das Bolt mannhafter Tapferkeit, edler Gestalt, gewandter Priegslift zollt, jene naive Theilnahme, von der die Quellen lebhaft erfüllt find, namentlich Widutind. Daß dies gerade bei letterem nicht etwa als eine subjektive Gigenthumlichkeit bes für die Borzeit fächfischen Beldenthums eingenommenen Schriftftellers anzuseben fei. läßt fich vielleicht durch hinweis auf die Stellen 2. 11: ea pugna Tamma pincerna, multis aliis rebus bene gestis olim famosus. factus est clarus, und 2, 17: ex parte Lothariorum bene pugnasse praedicabatur illo certamine Godofridus, niger cognominatus, beweisen, wo der Autor gang objektiv die Stimme bes Beeres, der öffentlichen Meinung wiedergiebt.

Die Ansicht, daß überall vorwiegend prinzipielle Motive, Oppositionen gegen das centralisirende Königthum und die Kaiserpolitik, die Bewegungen gegen Otto hervorgerusen haben, stütt sich dem Schweigen der Quellen gegenüber auf die Annahme, daß diese Quellen vom Hose abhingen und deshalb über die politischen Motive diskret sein mußten (vgl. Maurendrecher, Forschungen z. d. Gesch. 4, 588). Diese Stüte erschüttert Dümmler auch thatsächlich: er betont nicht nur nochmals in Uebereinstimmung mit Wait, Giesebrecht u. A., daß von einer Hossichule unter Otto nicht die Rede sein könne, sondern er macht auch wahrscheinlich, daß der direkte Einsluß des Hoses auf Literatur und Studien viel geringer gewesen sei, als man anzunehmen pslegt; die Geschichtsschreidung nahm "ohne unmittelbare Ausmunterung, aus eigenem Antriebe Otto's große Thaten zum Ziel ihrer Thätigkeit" (S. 545).

Wie nach allem bisher Gesagten schon zu erwarten, erscheint die italienische Politik Otto's bei Dummler nicht als gegen ben Willen einfichtsvollerer Barteien erzwungen, sondern als natürlich, durch den Lauf der Ereignisse geboten. Unabhängig von diefer vielumftrittenen Frage ift die andere: ob die deutschen Berrscher, wenn fie einmal Ronige von Italien und Schirmvögte von Rom waren, fich von Unteritalien fern halten tonnten ober follten. Dummler icheint mit Ficer Diefe Frage zu bejaben; er faat (S. 482): "In weifer Selbstbeschräntung ließ der alte Raifer biefe weit entlegenen Bebiete fahren, Die er zwar verheerend durchzogen, feineswegs aber wirklich erobert hatte." Ich weiß nicht, ob man bem beiftimmen darf. Abgesehen bavon, daß feit jenem erften Sabrian die Bapfte immer wieder in die deutschen Raifer brangen, mit Waffengewalt gegen den Suden zu ziehen (galt es doch die Sicherheit Roms und bes Kirchenftaats vor ewigen Räubereien und die Wiedergewinnung der von Leo dem Maurier bem römischen Batriachalbezirk entriffenen Brobingen!), muffen unfere Raifer felbst gemeint haben, daß auch ihre Berrichaft in Stalien unsicher sei, so lange ehrgeizige Rleinfürsten, griechische Intriguen und faragenische Raubgelufte im Guben bes Landes freies Spiel batten. jedem oberitalischen Feinde und Rebellen ein willtommener Unhalt. Denn haben fie nicht, fie alle fast einsichtige Manner, mit stets er= neuten Opfern ben ftets vergeblichen Berfuch gemacht, Unteritalien zu erobern? auch Otto, hat er nicht fast drei Sahre unausgesetter blutiger Rampfe baran gewandt? Freilich vergeblich, wie feine Borganger und Nachfolger. Wenn wir aber nach den Grunden diefer Erfolglofigkeit fragen, welche Kider den Borgangern Beinrich's VII. fast als ein politisches Berdienft anrechnet, und welche Dummler bei Otto auch mehr auf allgemeine politische Ermägung zurückzuführen scheint, fo find wol eber außerliche Grunde, die nicht im Willen bes Raisers lagen, anzugeben. Bielleicht hat auch auf diesem Gebiete ein fremder Herrscher den wunden Gled getroffen, wie auf anderem der Chalif Abderrhaman. Der griechische Raifer fagte zu Liudprand, wie dieser in seinem Gesandtschaftsbericht mittheilt (Rav. 11): nec est in mari domino tuo classium numerus; navigantium fortitudo mihi soli inest'... und weiterhin wirft er ben Deutschen vor, daß fie mit ihrer gesammten Heeresmacht nicht ein Mal eine einzige kleine Stadt (mahrscheinlich ift Bari gemeint) zu nehmen vermochten. Dummler erkennt die Berechtigung diefes Borwurfs bei diefer Ge= legenheit an (S. 436); aber liegt hierin nicht überhaupt ber Grund.

weshalb die deutschen Wassen in Unteritalien nichts erreichten und weshalb Otto schließlich vom ersolglosen Kampse abstand? Schon Kaiser Ludwig hatte die Ersahrung gemacht, daß ohne Flotte dort nichts auszurichten sei, als er den griechischen Kaiser um Schiffe gegen die Sarazenen dat (Chron. Salern. M. G. SS. III, 527, 18): frustra nostri per sicca indesesse certamen arripiunt, si et ipsi per aequora suerint aliqua stipendia vel copiosam multitudinem consecuti, und die Hüsselschen der italienischen Städte spielten ja bei den späteren Unternehmungen der Kaiser in Unteritalien die wichtigste Kolle.

Die Veränderungen in der Verwaltung Roms durch Otto hat Dümmler nur angedeutet (S. 407); Otto's Wirksamkeit in den Versfassverhältnissen von Kirche und Staat widmet er den letzen Abschnitt des Buches. Hier zeigt sich besonders deutlich, daß es neben der gewaltigen Energie der Persönlichkeit die höhere sachliche Auffassung der Verhältnisse ist, durch die Otto wie sein Bruder Brun dies eherne Zeitalter beherrscht und überragt. Er erfüllt als Richter und Feldherr sein königliches Amt in einer Weise, die ihn von dem Gedanken abstrakter Pslicht durchdrungen zeigt, und kraft seiner kaiserzlichen Stellung erhebt er sich zu dem idealsten Streben der Zeit, Vorskämpfer des Glaubens zu sein.

Otto's politische Stellung zu den weltlichen und geistlichen Beamten schildert Dümmler durchweg übereinstimmend mit Wait und Giesebrecht; abweichend von ersterem nimmt er an (S. 534), daß die Einfügung der Herzöge in das Lehnsverhältniß schon vor Otto bestanden habe, adweichend von letzterem verneint er die politische Besdeutung des Psalzgrasenamtes (S. 539); er betont außerdem nochmals mit kritischem Hinblick auf die Urkunden, daß Otto die Besitzerechte der Bischöse in Italien nicht wesentlich erweitert habe, während derselbe in Deutschland die Entwicklung der Immunitäten und die weltsiche Macht der Geistlichkeit lebhaft förderte, einer Geistlichkeit, welche Hand in Hand mit dem Herrscher voll gleicher Hingabe an ihren religiösen und weltlichen Ausgaben arbeitete.

Der Verfasser sagt am Schlusse seiner Vorrede, "er habe es während der Arbeit schmerzlich empfunden, daß dieselbe nicht aus seinem Geiste entsprungen sei", und gewiß giebt es kaum eine so aufsopfernde, vielsach undankbare Thätigkeit, wie die Vollendung eines fremden Werkes. Aber darum ist es zugleich wol eine der dankensswerthesten.

Ernst Bernheim.

Siegfried Hirsch, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich II. Dritter Band. Herausgegeben und vollendet von Harry Breßlau. 8°. 303 S. Text. 63 S. Exturse. 2 S. Nachträge. 44 S. Register. Leipzig 1875. Dunder und Humblot.

Die Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. haben eine Borgeschichte, einzig in ihrer Art. Siegfried hirsch, der sich 25 Jahre lang mehr oder weniger intensiv mit dem Gegenstande beschäftigt hat, sollte es nicht beschieden sein, das Werk vollendet zu sehen, und auch Usinger und Papst, die Herausgeber des ersten und zweiten Bandes, ereilte ein frühzeitiger Tod. Erst jetzt, nachdem 13 Jahre seit dem Erscheinen des ersten Bandes verstrichen sind, hat Harry Breslau den dritten und letzten vollendet und zwar in der Weise, daß er zu den 123 Seiten, die noch von dem ersten Autor herrührten, nicht weniger als 294 Seiten seinerseits hinzusügte.

Das Buch umfaßt die Ereignisse der Jahre 1014—1024, enthält also beinahe die Hälfte der Regierungszeit Heinrich's II., und dennoch erweist sich der Umfang desselben, selbst das Register für alle drei Bände hinzugerechnet, merklich geringer, als der seiner beiden Vorsgänger. Unfraglich ist die Hauptursache davon in dem Zustande der Quellen zu suchen, denn schon mit dem Jahre 1018 verläßt uns Thietmar, der kundige und gewissenhafte Berichterstatter einer verworrenen Zeit; die bedingte Aussührlichkeit der Quedlindurger Annalen, der fortdauernde Reichthum an Urkunden, der beginnende von Rechtsdenksmälern vermag nicht ihn zu ersehen. Ob aber unsere Quellen die einzige Ursache jenes Zurückbleibens sind, dürste zweiselhaft sein.

Rez. kann sich ber günftigen Beurtheilung, welche Breßlau Heinstich II. zu Theil werden läßt, nicht ganz anschließen. Dieselbe deckt sich durchweg mit der von Gfrörer und Giesebrecht entwickelten; ob er darum aber gleich die entgegenstehende als "vorurtheilsvoll, einseitig und durch und durch doktrinär" verurtheilen sollte, muß bedenklich erscheinen, da selbst Hirch nicht angestanden hat, von "dem Wönch auf dem Throne" (2, S. 44) zu sprechen, von Heinrich's Regiment, das er in dem Wechsel von Behaupten und Nachgeben immerdar begriffen sieht (3, S. 17), nicht etwa umgekehrt. Doch Rez. würdigt vollkommen, wie schwer es ist, in Aussachen und Stoffgruppirung nach gegebenem Muster zu versahren.

Die schwächste Partie des Buches ist diejenige, welche die Jahre 1023/24 behandelt. Bei kleineren Verstößen verweilen wir nicht, wie sie sich z. B. auf S. 272 finden, wo S. Maximin die älteste und

reichste aller Trier'schen Abteien genannt wird, auf S. 302, wo von einer grelatischen Krone gerebet wird. S. 276 Nr. 3 wo in erster Linie auf R. W. Nitsich. Ministerialität und Burgerthum (G. 95) batte Rudficht genommen werden muffen. — Bei ber Schilberung ber Busammenkunft zwischen Rönig Robert und Raifer Beinrich will es Reg, bedünken, als ob ber Bericht ber Gesta Ep. Cam. nicht mit bem Rodulf Glaber's hatte untermengt werden burfen (Mouzon liegt auf dem rechten Ufer der Maas, nicht auf dem linken wie B. an= giebt), und als ob ber Berfaffer in bem Beftreben, bie Bichtigkeit ber firchlichen Reform recht hervorzuheben, die weltliche Seite ber Berhandlungen zu turz kommen laffe, er diefe zu einseitig auf Doo bezogen habe. Auch an der Behandlung des Seligenftäbter Ronzils fann man Ausstellungen machen. Die regelmäßig wiedertehrenden Brovinzialtenzile sollen geeignet sein, die nationale Ru= fammenaeböriakeit zu fraftigen. Die Brovinzialkonzile, eine kirchliche Anstitution, scheinen auch nur auf kirchliche Rusammengehörigkeit abzuzielen und abzielen zu können; waren doch die Fälle gar nicht uner= hört, daß ein Bisthum firchlich und politisch zu verschiedenen Reichen gehörte! B. meint, daß die lette Konfequenz der Beschluffe von Seligenstadt eine Auflösung der allgemeinen katholischen Kirche in eine Anzahl von fast unabhängigen, Rom nur noch dem Namen nach unterworfenen. Rationalfirchen hatte sein konnen, ja vielleicht sein muffen. Reg. zweifelt baran, ob fich ber Gedanke unabhängiger Rirchen mit ber Nationalität als Basis, zu ber in Betracht tommenden Reit, überhaupt nachweisen läßt; er kennt nur eine ecclesia universalis mit einer eigenen Sprache, ber lateinischen; ihm befteht die Konsequenz der von Aribo geplanten regelmäßigen Brovinzialspnoden und der von Seligenstadt im Besonderen darin: Die Rirchenproving fester in die Sand des Metropoliten zu bringen, Ordnung innerhalb berfelben und ihrer einzelnen Sprengel herzuftellen (Burchardi Decretum I, 43, 45, 47), demnach die Borfteber der letteren, die Bischöfe, vor unbefugten Gingriffen von außen ber zu mahren. Das Seligenstädter Konzil ist eine Phase jener großen Opposition bes Epistopats gegen Rom, wie fie damals fo vielfach und in den verschiedensten Formen zu Tage tritt, eine Phase, die besondere Wichtigkeit badurch erhält, daß die hervorragenoften exemten Aebte, die prinsiviell und thatfächlich mit ben Bischöfen burchweg auf schlechtem, mit ben Bapften auf gutem Fuße ftanden, hier Befchluffe vereinbaren, die nicht nur ausschließlich zu Gunften ber Bifchofe, fonbern auch birett gegen das Papftthum lauten; eine Phase der Opposition, die dadurch noch interessanter wird, daß an allen dort gesaßten Beschlüssen das Gepräge Burchard'schen Geistes zu erkennen, daß zu jedem Kanon in der großen Dekretalensammlung des Wormser Bischofs mehr oder weniger deckende Analogien nachgewiesen werden können. Leider wurde dies von Breßlau ganz übergangen, es dürsten sich ihm sonst einige Umstände ausgedrängt haben, die unscheindar anzusehen, doch von weittragender Wichtigkeit sind; vielleicht auch hätte er dann über den zweiten Kanon anders geurtheilt (vgl. des Ref. Abhandlung in den Forsch. 3. d. G. B. 16, 587).

Bezüglich der Urfunden von S. Marimin entwickelt Breflau die Ansicht: da das klösterliche Leben in S. Maximin verwildert mar und Abt Barigo durch seine Betheiligung an den Beschluffen von Seligenstadt eine bem Raifer miffällige Politit getrieben hatte, fo fei eine Beraubung des Rlofters um neun Quadratmeilen zu Gunften breier Laien erfolgt. Er felber findet es beachtenswerth, bag in den Urfunden nichts von jenen Motiven erwähnt worden (275 Nr. 1). Wie groß bie Verwilberung im Rlofter gewesen, muß billigerweise bahingestellt bleiben, die einzige Quelle, welche wir dafür besitzen, ift nicht ungefärbt; jedenfalls aber verfteht man nicht, mas Entziehung von Gütern mit Reform im clunigcenfischen Sinne zu thun haben Cluny strebte mahrlich nicht nach apostolischer Armuth, war eine der reichsten Abteien Frankreichs und vergrößerte sich gerade unter seinem damaligen Abte auf das eifrigste; und wie Cluny hielten es die Tochterklöfter. Der ganze Gedanke einer durch Armuth hervorragend gottseligen Rirche konnte damals bochftens bei verfolgten Schwarm= geiftern aufdämmern, und nun gar eine Entziehung beffen, "was gute Chriften einem hochheiligen Orte übertragen haben" (aus der Urkunde) zu Gunften fündiger Laien! Und eine Beraubung, die in Mainz mit Uribo als Intervenienten vor fich geht; also mit Genehmiauna bes Mannes, ber Baricho's firchenpolitifcher Berbundeter fein foll! Bare es nur auf Reform angetommen und hatte biefer die Schwäche bes alten Abtes zunächst im Wege gestanden, warum feste man ihn benn nicht einfach ab, wie es mit Branthog von Fulda geschehen? wird bei einer Erklärung der "Beraubung" nicht von dem allgemeinen Gedanken ber Reform, fondern von Berhältniffen lokalen Charakters ausgehen muffen. Das unabhängige S. Maximin mit feinen toloffalen Besitzungen, unmittelbar bei ber Metropole gelegen, gefährbete bas Rundament der Trierschen Machtstellung: so liegt es in der Natur der Sache begründet, daß es kaum noch der vorhandenen Beweise bedarf, wie der Erzbischof darauf abzielte, sich die Altei unterwürfig zu machen (Beyer, Urkb. d. mittr. Terr. 1, 197. 196 Cont. Reg. 950). Selbst Mainz suchte sich mit Maximin'schem Gute zu bereichern (Beyer 1, 243. 265).

Die Reise Biligrim's nach Rom batte Reg, nicht mit ber Beftimmtheit angegeben gewilnicht, wie es C. 278 von Breklau gescheben; wir wiffen gar nicht ficher, ob Biligrim überhaupt in Rom gewesen ift: jo haben wir Raffé Reg. 3091 zu folgen. Die Art, wie Breklau S. 278 Rr. 1 Biligrim's Anwesenheit in Tribur gur Geite ichiebt, findet Reg. ungerechtfertigt und die Konjetturen Giesebrecht's S. 278 Nr. 2 ebenso wenig zu halten, wie Breklau's Erganzungsversuche; er meint auch, daß auf jo ganglich unficherem Boden nicht bestimmt präzifirte Geichichte aufgebaut werden durfe. Bei ber Aufzeichnung der Todesfälle innerhalb des Epistopats S. 282 ift Bernhard von Oldenburg übersehen. Bezüglich der Urkunden für Borms - Lorsch und Julda Sersfeld muß wieder gerügt werden, daß Burchard's Schriften unberücksichtigt geblieben find, diesmal fein Sofrecht. Bare es nicht geschehen, so würden wir erfahren haben, daß auch in ihnen fich der Ginfluß des bedeutenden Mannes geltend macht, einige Einzelheiten wurden in ein anderes Licht getreten sein, andere (wie ber Gebrauch des Singulars) von selber ihre Erklärung gefunden haben, es würde das Versehen vermieden sein, unter servientes episcopi et abbatis, ben honorati, die Rlaffe ber ritterlichen Dienstmannen gu verstehen, da sie doch nur einen Theil der familia honorata ausmacht (vergl. Hofrecht Rap. 29 u. 30) und auch ber Sat, daß ber Ausbrud Ministerialen in unseren Rechtsbenkmälern noch nicht vortomme, ware bei hinreichender Singuziehung aller Quellen ichwerlich entschlüpft (vgl. Forsch. B. 16, 593, 6, 7).

So befriedigt wir uns von der Schilderung der letzten Tage Heinrich's fühlen, so wenig von der darauf solgenden, welche die Regierung des Kaisers in kurzen Zügen zusammensaßt. Hirsch hatte beschlossen, mit der Geschichte der Birksamkeit Heinrich's II. eine auß-führliche und erschöpfende Darstellung der Berhältnisse des Reichs und aller seiner Theile in jener Zeit zu verbinden, der weltlichen und der kirchlichen. Drei Bände hat er diesem Unternehmen gewidmet und eine Einleitung von 192 Seiten; solchen Dimensionen entspricht ein Nachwort von  $3^{1/2}$  Seiten nicht! — Hier wäre der Ort gewesen, Heinrich's Politik und Stellung, seine Stützen und Widerparte scharf

ins Auge zu fassen, uns in knappen und plastischen Zügen ein Gesammtbild "ber Verhältnisse bes Keiches und aller seiner Theile", mit einem Worte: ber Zeit zu geben.") In Thietmar's Chronif und Burchard's Schriften, in ben Kirchenbauten Sachsens und ben Handseichnungen Bambergs besitzen wir ein geradezu beneidenswerthes Waterial bafür.

Die Erturse find mit Geschick ausgearbeitet und fehr dankens= werth. Kleine Uebersehungen, die auch hier vorgekommen, sind bei ber Berftreutheit unferer hiftorischen Materialien nur zu leicht möglich und nicht hoch anzuschlagen. Im Erfurs 9 vermissen wir die Textver= gleichung mit den Aften des Konzils, wie fie uns in der Undecima Centuria (Basil 1567) col. 447-450 erhalten find und bei Roannes Foucher (Paris 1549), wieder abgedruckt in Mignes Patrol Lat. Tom. 140 col. 1057-1062. Sie umfaffen auch nur 20 Ranones und geben die Regierungszeit Heinrich's als König auf 21 Jahre an (Hirs. 3, 354). Uebrigens fette bereits Trithemius (Chron. Hirs. p. 164) das Seligenstädter Konzil in das Jahr 1023. Zum Erfurs 10 ift zu bemerken, daß der Bericht bes gleichzeitigen Abemar von Chabanais unberücklichtigt geblieben ist (vergl. des Ref. Studien aur Geich. Konrad's II. S. 21-27, Bonn 1876). In Bezug ber Lahmheit Beinrich's irrt Brefflau S. 363 mit Giesebrecht, wenn er im Rav. 30 ber Gesta Trevirorum das alteste Reugniß für dieselbe annimmt, da schon Eberwin (von 995-1040 Abt von St. Martin) dem Kaiser das Beiwort claudus giebt (Sabrb, der Alterthfr. im Rheinl. 44, 169). Der 7. Erfurs hat Ref. nicht gang von einer personligen Anwesenheit Beinrich's zu Bavia überzeugt, besonders als er die Atten felbst zur Sand nahm. -

Es ift das wenig beneidenswerthe Schickfal eines Rezensenten, beim Lobe nur kurz verweilen zu können, den Ausstellungen aber einen desto breiteren Raum einräumen zu müssen. Leicht entsteht dadurch ein verschobenes Bild des Gegenstandes, welches hier besonders unangedracht wäre, da Breßlau mit halb gebundenen Händen eine schwierige Aufgabe voll Freude und Lust an der Arbeit zu Ende geführt hat. Der kundige Leser entdeckt gar leicht, wie manchen Zug Breßlau's Fleiß hinzugesügt, wie oft seine Kritik berichtigt und

<sup>1)</sup> Vergl. z. B. was Dümmler am Ende des ersten und zweiten Bandes seiner Geschichte des oftfränkischen Reichs bei unvergleichlich größerer Dürftigkeit der Mittel geleistet hat.

refordert das und selbst der weinger Singeweitite wird durch eine aussichautiche Larsbellungsweise gesessell weiden und sich ersteuen an dem Gruppirungss und Kombinirungsamente, in der präcklichen Phantofie des Autors, der uns unzusammenhängenden, weir eintegenen Benchsstücken ein lebendures Ganze zu schaffen verfünd.

Hartime.

E. Steinbooff, Jaurolider des deufden Andis under Heinraft III. Band I. S. Lousg 1974. Dunder und Humbler.

Ueber die aufere Angroung der Jahrbucher ift nicht mit dem Berfamer qu rechten: es ift nun ein Dal die von ber beftorifchen Kommission vorgeschriebene und über ihre mislichen Seiten ift in der lenten Reit gemagiam Rlage geführt. Bir finnen es nur billigen, wenn Steindorf juweilen von dem itreng unnaimichen Bringip abwich: er hatte in diefer Beziehung foger noch weiter geben follen. Man fiebt nicht ein, wogu er Bitterungenachrichten, Ernte = und Bevolferungeftatiftit den Borgangen der einzelnen Sabre anreibt Im merkwürdigen Kontraft ju dem mittelalterlichen Gindrud ber annalitiiden Bortragemeile fieht die jo überaus moderne, in diefer Ausdehnung bis vor 12 Jahren noch ungeahnte Art der Urfundenbenutung Fur die 17jabrige Regierungegeit Beinrich's III. find etwa 400 faiferliche Urfunden vorhanden. Auf ihre Angaben über Ort. Beit und Intervenienten baut Steindorff wie auf eine burchaus feite Bafis die anderweitige Ueberlieferung auf, fie benutt er als nicheres Kriterium der oft fich widersprechenden Annalen. Gewiß die einzige Art erafter Geichichtsforschung, jo lange die Annahme gilt, daß Raifer und Intervenienten ftets bei der Ausftellung der Ilrfunden zur angegebenen Beit an dem angegebenen Orte gewesen seien: wie aber, wenn neuere Untersuchungen ergeben follten, daß die Ortsdaten boch tein eraftes Stinerar ber Raifer darboten?

Gemäß der hohen Bedeutung, die den Tiplomata eingeräumt werden, eröffnet Steindorff die dem annalistischen Theil des ersten Bandes angereihten Exturse mit einer Geschichte der Kanzlei. Sie wäre vielleicht besser Gegenstand einer besondern Publikation gesworden; jedenfalls aber werden diese sorgfältigen Untersuchungen so lange unerreicht bleiben, dis Sidel die Diplome der salischen Kaiser sür die Monumenta Germaniae in Angriss nehmen wird. Der große Vorrath der Urkunden erlaubte es Steindorff, in vielen Einzelfragen

zuerst eine endaultige Lösung zu finden. Auffallend bleibt in der Ranzlei Heinrich's III., was auch durch Steindorff's Untersuchungen wiederum bestätigt wird, daß neben dem allgemein Thoischen und genau Vorgeschriebenen im Urkundenwesen, sich im Ginzelnen Rangler wie Schreiber einen weiten Spielraum für eigenthümliche Anfertigung erlauben; auf alle Källe wird später hier Sidel durch Firirung der einzelnen Schreiber festere Regeln aufstellen können. Stumpf's Angaben werben im Ganzen glänzend bestätigt. Daneben ergiebt sich auch etliches Neue. Zwei Urkunden (Stumpf 2143, 1991), die Stumpf noch unbeanstandet gelassen hatte, weist Steindorff als Fälschungen nach, bagegen verfällt von zwei andern, über beren Echtheit Stumpf zweifel= haft war, doch nur eine (St. 2155) demselben Schickfal. andern (St. 2239) zeigt sich der Ameifel grundlos. Erfreulich ist es auch, daß bei St. 2180 die Kritik restituirend wirkte; der Ausdruck ventris interiora ftatt des üblichen viscera fällt freilich auf, aber noch unerklärlicher mare er bei einem Kälicher. St. 2252 ift für bas Salvatorkloster Bontiano in Lucca ausgestellt. — In gleicher Weise wird man sich mit den Auseinandersetzungen Steindorff's über die päpstlichen Urtunden einverstanden erklären können. Wenn man bedenkt, daß wir aus diefer Reit keine einzige papstliche Urkunde im Driginal tennen, so begreift sich die Schwierigkeit, hier nach diplomatischen Mertmalen zu urtheilen. 1) Erfolgreich weift St. nach, daß die Urfunde bei Jaffé Nr. 3136 zu ben Privilegien Gregor's V. gehört und in hohem Grade macht er wahrscheinlich, daß J. 3137 von Gregor VII. erlassen ift. Nur meine ich ftatt 1074-75 diese lettere 1076 oder noch später datiren zu muffen. Für 1076 fprechen zwei Bullen mit gang analoger Salutatio; für eine noch spätere Zeit ber Umftand, bag Wilhelm von Aquitanien erft Ende 1076 in Rom war. In Berbindung damit ift auch vielleicht zu bringen, daß 1077 Hugo von Flavigny von einer Truppensendung des Bischofs von Reims an Gregor VII. 3. 3128 anlangend, fo fteht bei Bager über den Coadjutor, ben Boppo von Trier verlangt, nicht en dirigimus, sondern eum Die Formen von J. 3127 und 3128 scheinen mir doch, dirigimus.

<sup>1)</sup> Das einzige mir bekannte sichere Original der kurz vorhergehenden Zeit ist die in Hannover besindliche Papyrus Bulle Benedict's VIII. (J. 3089). Ob die Urkunden desselben Papstes auf Pergament (vgl. Sickel, Hist. Zeitschrift 27, 446) nicht etwa Kopie sind, scheint mir noch eingehender Prüfung zu besöurfen.

wenn auch der Inhalt nicht angezweiselt werden kann, den Berdacht der Interpolation zu begründen.

In zweiter Linie beruht die Arbeit Steindorff's auf einer grundlichen Quellenforschung, überall finden wir die vergleichende Quellenanatomie bis zu Ende mit gleicher Erattheit durchgeführt. Dabei ift anzuerkennen, wie weit ausholend der Berf, auch fpatere Darftellungen in den Kreis seiner Unterfuchungen hineinzieht. Auf die Analyse Aventin's, dem manniafach ein uns nicht mehr erhaltenes Material su Gebote ftand, barf man nach ben im Einzelnen bereits erfolgten Bemertungen mit Recht gespannt sein; fie ift uns für ben folgenden Band verheißen. So manches Annalenwerk erscheint bier in neuem Lichte. Für erwiesen halte ich, daß in den Annales Hildesheimens. maj. feine Ueberarbeitung der minores vorliegt und besonbers daß die Annales Altahenses minores nichts weiter als ein dürftiger Auszug aus den majores find. Dagegen scheint mir über das Berhältnik amischen den Ann. Hildesheim, maj, und der Gruppe ber brei mit einander verwandten Quellen der Ann. Sangall. maj., Bipo's und Hermann's v. Reichenau noch nicht bas lette Wort gesprochen zu fein: mir scheint, daß ihnen eine gemeinsame Quelle zu Grunde liegen muß. War es gerade bas Berbienft Steindorff's, für die Ann. Sangall. maj. und Wipo berartige uns verlorene Reichsannalen als Quelle nachgewiesen zu haben, so wundert man fich, daß er bei ben Beziehungen zwischen den Ann. Sangall. majores und hermann von Reichenau (S. 443 ff.) nicht auf ben naheliegenden Gedanken aekommen ift, in beiden eine unabhangige Benutung eben jener Reichsannalen zu suchen. Damit mare ber birette gegenseitige Bezug, von beffen Unmöglichkeit uns Steindorff S. 445 vollkommen überzeugt. beseitigt. Anzwischen hat dies denn auch harttung in seiner Bonner Differtation (Studien zur Gefchichte Ronrad's II. 1876) nachgewiesen: Hermann v. Reichenau hat nicht die Ann. Sangall. maj. und Bipo. sondern dirett deren Quelle, die Reichsannalen benutt, und ihnen verdanken wir feine oft genaueren und ausführlicheren Nachrichten. Daß diefe Annalen aber nur bis zum Tode Konrad's geführt worden feien, halte ich nicht für erwiesen. Auf eine eigenthumliche Berwandtschaft zwischen den Ann. Sangall. maj., Hermann und Bipo mit den Hildesheimer Annalen (natürlich unseren minores) hat ebenfalls Harttung (S. 10) bereits aufmerksam gemacht. Die Hildesheim. minores find doch aber nur eine spätere kurzere Redaktion ber majores. Und wenn auch Steindorff bie Verwandtichaft awischen Hildes-

heim. majores und ber Gruppe ber brei andern völlig leugnet und anführt, ihre Uebereinstimmung sei immer nur partiell mit einem Werke aus der Gruppe, so meine ich liegt gerade in dieser partiellen Uebereinstimmung Die Stüte meiner Anficht. Diefe Reichsannalen find (vielleicht in Silbesheim entstanden?) jedenfalls in Silbesheim mit Lokalnachrichten versett; baber die reiche Lifte ber eigenthumlichen Festbaten in den Hildesheim. majores und minores; sonst hatten die Reichsakten auch genug berartige Angaben in der Form wie fie z. B. Gerade die Stelle Wivo's im Anfang des 6. Ra= Wive vorlagen. pitels zeigt, daß ihm eine Lifte ber Festdaten zu Gebote ftand. Ginen reichen Ralender unbeweglicher Feste bieten uns auch die Ann. Altahenses maiores; in der früheren Reit liegen diesen Silbesheimer Aufzeichnungen erwiesenermaßen zu Grunde, sollten fie nicht auch fpater mit biefen in Rusammenhang steben? - Bei Wipo's Schrift über Konrad möchte ich doch für Beibehaltung des Titels vita Conradi fein. Nur ein Mal freilich nennt er fein Wert fo, aber bas gerabe an einer fehr bezeichnenden Stelle, "vitam illustrem et inclyta gesta" Ronrad's schreibe er. Die Boranstellung des Wortes vita ift da von Bedeutung; sonft redet er ftets von den gestis, oder actis Konrad's, wobei er dann aber den Anhalt und nicht den Titel des Werkes im Auge hat. — Wenig überzeugt hat mich S. 435, daß in ben Altgicher Annglen zu 1046 über Sutri eine fpatere Ginschiebung Auf die Phrase "quid multa" ift schon in den au erkennen fei. Kontroversen über Bonitho übertriebenes Gewicht gelegt worden. Auch an dem mehrfachen Borkommen des "ille" möchte ich keinen Die Bermandtschaft, die in der Darftellung der Anftog nehmen. römischen Ereignisse amischen Beno (nur fo ift fein Name zu schreiben) und Bonitho zu Tage tritt, ift allerdings in hohem Grade auffallend. Aber hier paft nicht der Sat les extrèmes se touchent, benn beide fteben nur unter bem Ginfluß ber gleichen Beschichtsüberlieferung, ber römischen Lokalmuthe. — Richt leicht find die Diskrevanzen zwischen Bonitho's Werten, bem liber ad amicum und bem Decretum zu er= flaren. Mir will es immer icheinen, bag letteres in einer febr verbachtigen Geftalt auf uns gekommen ift.

In den jedesmaligen Noten hat St. fast den gesammten Apparat der Quellenstellen vereinigt. Wie sehr auch der Fleiß und die Gesnauigkeit des Versahrens dabei anzuerkennen ist, so ist doch damit des Guten etwas zu viel geschehen; oft haben wir in den Anmerskungen die hereits oben wörtlich übersetzten Stellen, und daneben

Parallelnachrichten anderer Duellen, die nur mit eiwas abweichenden. Warten diesethe Sache berichten.

Sewiß wit Recht hat Steinlord die falinen Vorkellungen, die die meisten Quellenichterkeller von dem Treipinke-Schröne erweden, ausklartich und gründlich bekämost. Aber mit Id. Lindner möchte doch auch ich die Erhebung Silvesters III. in den Jimurt 1945 gesett wisen. Die dann derurtig Schlag auf Schlag zusammensallenden römischen Ereignisse erkären teicht den Jrithum der Zeitgenossen. Die Aften der Liverinnode vom 22 April 1944 J. 3129), in denen Silvester III. ils einsacher Johannes S. Sabinensis ecclesiae episcopus signrift, zeugen gegen eine frühere Absehung: wäre seiner ichon ein offizieller Kückritt vorher erfolgt, so daß sich Subester sogar in den Aften des ihm noch eben Rivale geweienen Benedict V., als ob nichts vorgesallen wäre, einsach mit seinem alten Kardinalstitel nennt, er hätte nicht zu Sutri aufs Reue in seierticher Form abgessetzt zu werden brauchen.

Für die Gestaltungen der Bolfsphantasie bor eine ernste ehrsfurchtgebietende Ratur, wie die Heinrich's wenig Anhalt: da ihm die gemüthvolle Seite sehlt, sieht er dem Bolse fremd gezenüber. Das bestätigt der Mangel an eigenthümlichen Sagen. Erst ein späteres Jahrhundert spürte das Bedürsniß, auch auf ihn anekotenhaste Berichte zu übertragen, und es ist charakteristisch, daß vor Allen Bilhelm von Malmesbury der Träger dieser willkürlichen Ueberlieserung ist. Es sind deutsche Stosse, die mit mehr Bahricheinlichkeit den Hodere Erzählungen gehen auf Jocundus, einen Franzoien, und auf nordische Schrististeller zurück. Wie abweichend sich die selbständige deutsche Sage bei Heinrich III. verhielt, erhellt wol am klarsten daraus, daß die Mythe von seiner Geburt, die Gottfried von Biterbo übertiesert, nach höchst scharssinniger Bestimmung gar indischen Ursprungs ist.

Die Bollständigkeit rechtsertigte, ja sproberte, eine genaue Prüfung auch ber Legenden, die Heinrich's Gestalt anhasten, vorzunchmen. Sehen wir ab von zwei Anekoten, die Radulfus de Diceto und Rodulfus Glaber über seine Religiösität und Gerechtigkeit geben, so ist der Gewinn äußerst gering; dem Wesen Heinrich's III. sind sie fremd, für die Erklärung seiner Persönlichkeit bedeutungslos.

P. Ewald.

F. Schroller, die Wahl Sigmund's zum römischen Könige. Nach den Quellen bearbeitet. Brestau 1875. Trewendt und Granier. 62 S.

Sonderlich Neues erfahren wir aus biefer gemiffenhaft nach ben Quellen angefertigten Arbeit nicht. Der Inhalt der erften beiden Kavitel findet sich meist ausführlicher in Aschbach's, Belzel's und andern Darftellungen jener Zeit; die Borgange bei den drei Bablen felbft werden, besonders auf Grund der von Sanssen edirten Frankfurter Bahltagsaften, genauer als bisber erzählt. Die Frage, ob bei ber ersten Wahl Sost oder Sigmund im Besit ber brandenburgischen Kurstimme gewesen sei (25 ff.), ist zwar fürzer, aber nicht minder vräzis als hier durch Riedel beantwortet (Zehn Jahre, S. 9), und wenn der Verfaffer gegenüber der Verherrlichung des Burggrafen Friedrich durch Dropfen Stellung nimmt, fo ift ihm hierin Sanffen mit scharfer, aber siegreicher Kritik vorangegangen. Trop dieser Bolemit wird doch wieder bis zu einem gemiffen Grade die Dronfen'iche Unterscheidung zwischen ber partikularistischen und reichspatriotischen Bartei adoptirt: Johann von Mainz ist enragirter Bartifularist, ein jesuitischer Bolitiker, ein hinterliftiger, verderbter Charafter; auf Friedrich und Sigmund fällt noch immer ein ziemlich heller Glanz deutschpatriotischer Gefinnung. Bielleicht ift der Gegensatz auch in dieser Form noch zu scharf. Man wird in der Darftellung politi= scher Berhältniffe stets ber Wahrheit am nächsten kommen, wenn man zuerst nach den persönlichen Interessen forscht, welche die Handelnden bestimmt haben können. Der Bunfch S.'s, die römische Rönigstrone zu tragen, läßt fich vollkommen aus der Bolitik erklären, die ihm feine Stellung als ungarischer König und als Luremburger diktirte. Bermittler zwischen Bolen und bem beutschen Orben, als Bertheidiger Ungarns gegen den Erbfeind des driftlichen Namens, in dem Kampfe gegen Benedig, in den Berhältnissen zu seinen böhmischen und mährischen Bermandten fonnte ihm der Glang der römischen Rönigsfrone nur nütlich und willtommen fein. Ungarische Interessen führten ihn zu Nohann XXIII., und nur durch die Anerkennung dieses auf die Autorität des Pisaner Konzils sich stütenden Papstes konnte er das erhabene Riel zu erlangen hoffen, der Chriftenheit durch die Versammlung eines Ronzils die firchliche Ginigkeit wiederzugeben. foll auch gerade für Deutschland sein Berz besonders warm geschlagen haben, da boch Deutschland gar nicht sein Vaterland mar? Wenn er in seinen Briefen die Singabe an das "Reich" betont, so beden sich

eben die Begriffe Reich und Deutschland, Reichstreue und Deutschpatriotismus nicht. Uebrigens verlangt auch Johann von Mainz in der Wahlkapitulation vom 22. Juli 1411 die Wiederbringung der verlorenen, dem Reiche gehörigen Territorien in deutschen und wälschen Landen. Das Maß der Aufrichtigkeit und des Einflusses dieser Gestinnungen auf die politische Handlungsweise der leitenden Persönlichskeiten zu bestimmen, möchte schwierig sein; jedenfalls deweist aber ihre energische Hervorhebung in den öffentlichen Attenstücken, daß sie ein politischer Faktor waren, mit dem die Wachthaber rechnen mußten.

X. Z.

Friedrich Reiser's Reiormation des Kaisers Sigmund. Mit Benutzung der älteiten Handschriften nebit einer fritischen Einleitung und einem erflärenden Kommentar herausgegeben von Dr. Willn Böhm. Leipzig 1876. Beit u. Comp. IV und 260 S. 80.

Der Berfasser der vorliegenden Arbeit hat fich ein dreifaches Berdienst erworben. Er hat einmal den Text der sogenannten Reformation Raifer Sigmund's, welcher in den bisberigen, fammtlich von der in Augsburg 1476 erschienenen Editio princeps abhängigen Ausgaben vielfach verderbt und unverständlich, willfürlich verandert, burch anderweitige Ruthaten vermehrt ober eigenmächtig zerriffen mar. in feiner ursprünglichen und richtigen Geftalt berguftellen versucht. Er ift zu biefem 3mede auf die brei in ber Munchener Bibliothef erhaltenen Sandichriften, welche fammtlich aus der Mitte des 15. Sahr= hunderts ftammen (1447, 1452, 1469), zurudgegangen und hat an folden Stellen, wo auch aus diefen eine richtige Lesgart nicht zu ermitteln mar, felbst durch Emendationen nachgeholfen. Er bat ferner bas Berftandniß ber Schrift burch einen vorausgeschickten Rommentar, in welchem mit vieler Sachkenntniß die dort berührten Zeitverhaltniffe crlautert werben, in febr bankenswerther Beife erleichtert; auch bas zum Schluß beigefügte Gloffar wird vielen, welche nicht fvezielle Kenner der Sprache und Ausdruckweise des 15. Jahrhunderts find, Er hat endlich in einer ausgebehnten Ginleitung willtommen fein. ben Berfaffer und die Abfaffungszeit der Schrift festgestellt, sowie den Berth und die Bedeutung berfelben beleuchtet. Die Bezeichnung: Reformation Kaiser Sigmund's icheint nicht von dem Berfaffer selbst bergurühren. Sie ift ber Schrift in ber Editio princeps von 1476 gegeben und in allen folgenden Druden wiederholt worden. Die

Richtigkeit derfelben, die Authentizität der Schrift als eines wirklich von Sigismund herrührenden oder doch auf ihn gurudgehenden Reformprojektes, ist im 15. und 16. Sahrhundert nicht bezweifelt worden, nur Cochlaus hat (1533) ihre Echtheit bestritten, spater ift dieselbe wieder allgemein angenommen worden, auch von Goldaft, der aber ben Ramen des Verfassers in Friedrich von Landsfron verändert hat. Neuerdings haben allerdings v. d. Hardt und Afchach die Echtheit der Schrift und die Autorschaft Sigismund's auf das entschiedenste bestritten, doch sind fie zu teinen positiven Resultaten gelangt. Aschbach vermuthet in dem Verfasser Friedrich v. Landstron, einen Böhmen aus ber Umgebung Sigismunds. Böhm halt für den Verfasser den taboritischen Glaubensboten Friedrich Reiser, über beffen Lebensverhältniffe nähere Nachrichten aus den jest verlorenen Prozegatten des Straßburger Repergerichts durch Jung bekannt gemacht worden find. ift unbestreitbar, daß die Lebensverhältnisse dieses Mannes außer= orbentlich gut zu bemjenigen ftimmen, mas Bohm aus ber Schrift felbst über ihren Berfasser ermittelt, doch erscheinen diese Ermittelungen bem Referenten nicht als so sicher, wie der Verfasser sie hinstellt. Aus der Bekanntschaft des Autors mit Beschlüffen des Basler Rongils auf die Anwesenheit desfelben in Bafel, aus seinen zum Theil taboritischen Lehren auf einen Aufenthalt in Bohmen selbst, endlich aus feiner Renntnik der taufmannischen Berbaltniffe barauf zu schließen. daß er selbst Raufmann gewesen sein musse, scheint boch nicht unbedinat nothwendia. Aber freilich ift alles biefes möglich, und ber Anklang des Bseudonym Friedrich von Lancironii an den Namen. ben Friedrich Reiser fich mit Jug und Recht beilegen konnte, Friedrich von Landstron, spricht fehr für die Identität beider. Wenn die ge= richtlichen Aussagen Reiser's über feine Lehrmeinungen jum Theil von den in der Schrift vorgetragenen abweichen, weit mehr taboritisch vorgeschritten find, so erklärt sich biefes, wie Böhm febr richtig bemertt, leicht aus der verschiedenen Beit: der Berfaffer, der gur Beit des Basier Ronzils noch unter dem Ginfluffe desfelben ftand, hat fich fväter immer mehr ber Lehre ber Böhmen genähert. Die Zeit der Abfaffung ber Schrift wird mit großer Bahricheinlichkeit auf Ende Böhm zeigt ferner, daß diese Schrift felbft keineswegs eine gewöhnliche Schmähschrift ift, sondern daß sie ein woldurchdachtes In Bezug auf die weltlichen fozialen Ber-Reformprojekt enthält. hältniffe (bie politische Berfaffung des Reiches berührt fie nicht) find ihre Forderungen allerdings radital genug. Der Berfasser ist Anwalt

gefördert hat und selbst der weniger Eingeweihte wird durch eine ansschauliche Darstellungsweise gesesselt werden und sich erfreuen an dem Gruppirungs und Kombinirungstalente, an der glücklichen Phantasie des Autors, der aus unzusammenhängenden, weit entlegenen Bruchstücken ein lebendiges Ganze zu schaffen verstand.

Harttung.

E. Steindorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich III. Band I. 8. Leipzig 1874. Dunder und Humblot.

Ueber die äußere Anordnung der Jahrbücher ist nicht mit dem Berfasser zu rechten; es ist nun ein Mal die von der historischen Rommiffion vorgeschriebene und über ihre miglichen Seiten ift in ber letten Reit genugsam Klage geführt. Wir fonnen es nur billigen. wenn Steindorf zuweilen von dem ftreng annaliftischen Prinzip abwich: er hatte in diefer Bezichung sogar noch weiter geben sollen. Man fieht nicht ein, wozu er Witterungsnachrichten. Ernte = und Bevölkerungsftatiftit den Vorgängen der einzelnen Jahre anreiht. Im merkwürdigen Kontraft zu bem mittelalterlichen Gindruck ber annalistischen Vortragsweise steht die so überaus moderne, in biefer Ausbehnung bis vor 12 Rahren noch ungeahnte Art der Urfunden-Für die 17jährige Regierungszeit Beinrich's III. find etwa 400 kaiserliche Urkunden vorhanden. Auf ihre Angaben über Ort, Reit und Intervenienten baut Steindorff wie auf eine durchaus feste Basis die anderweitige Ueberlieferung auf, sie benutzt er als ficheres Rriterium der oft fich widersprechenden Unnglen. Gewiß die einzige Art erafter Geschichtsforschung, so lange die Annahme gilt, daß Raifer und Intervenienten ftets bei der Ausstellung der Ur= funden zur angegebenen Zeit an dem angegebenen Orte gewesen seien; wie aber, wenn neuere Untersuchungen ergeben sollten, daß die Ortsbaten doch kein exaktes Stinerar der Raifer darboten?

Gemäß der hohen Bedeutung, die den Diplomata eingeräumt werden, eröffnet Steindorff die dem annalistischen Theil des ersten Bandes angereihten Exturse mit einer Geschichte der Ranzlei. Sie wäre vielleicht besser Gegenstand einer besondern Publikation gesworden; jedenfalls aber werden diese sorgkältigen Untersuchungen so lange unerreicht bleiben, bis Sickel die Diplome der salischen Raiser sür die Monumenta Germaniae in Angriff nehmen wird. Der große Vorrath der Urkunden ersaubte es Steindorff, in vielen Einzelfragen

zuerst eine endgüttige Lösung zu finden. Auffallend bleibt in der Kanzlei Heinrich's III., was auch durch Steindorff's Untersuchungen wiederum bestätigt wird, daß neben dem allgemein Envischen und genau Borgeschriebenen im Urtundenwesen, sich im Ginzelnen Rangler wie Schreiber einen weiten Spielraum für eigenthümliche Anfertigung erlauben; auf alle Ralle wird fvater hier Sidel durch Firirung ber einzelnen Schreiber festere Regeln aufstellen können. Stumpf's Angaben werben im Gangen glängend bestätigt. Daneben ergiebt fich auch etliches Neue. Amei Urfunden (Stumpf 2143, 1991), Die Stumpf noch unbeanstandet gelaffen batte, weist Steindorff als Ralichungen nach. bagegen verfällt von zwei andern, über deren Echtheit Stumpf zweifelhaft war, doch nur eine (St. 2155) demfelben Schickfal. andern (St. 2239) zeigt fich der Ameifel grundlos. Erfreulich ift es auch, daß bei St. 2180 die Rritik restituirend wirkte; der Ausdruck ventris interiora ftatt des üblichen viscera fällt freilich auf, aber noch unerklärlicher mare er bei einem Fälfcher. St. 2252 ift für bas Salvatorfloster Bontiano in Lucca ausgestellt. — In gleicher Weise wird man fich mit den Auseinandersetzungen Steindorff's über die papftlichen Urfunden einverstanden erklären können. Wenn man bedenkt, daß wir aus diefer Zeit teine einzige papstliche Urtunde im Original kennen, so beareift sich die Schwierigkeit, hier nach diplomatischen Merkmalen zu urtheilen. 1) Erfolgreich weist St. nach, daß die Urtunde bei Raffé Nr. 3136 zu ben Brivilegien Gregor's V. gehört und in hobem Grade macht er wahrscheinlich, daß 3. 3137 von Gregor VII. erlassen ift. Rur meine ich ftatt 1074-75 diefe lettere 1076 ober noch später batiren zu muffen. Für 1076 fprechen zwei Bullen mit gang analoger Salutatio; für eine noch spätere Zeit ber Umftand, daß Wilbelm von Aguitanien erft Ende 1076 in Rom war. In Berbindung bamit ift auch vielleicht zu bringen, daß 1077 Hugo von Flavigny von einer Truppenfendung des Bischofs von Reims an Gregor VII. 3. 3128 anlangend, so steht bei Baper über den Coadjutor, den Poppo von Trier verlangt, nicht en dirigimus, sondern eum Die Formen von J. 3127 und 3128 scheinen mir boch, dirigimus.

<sup>1)</sup> Das einzige mir bekannte sichere Original der kurz vorhergehenden Zeit ist die in Hannover besindsiche Papyruß Bulle Benedict's VIII. (J. 3089). Ob die Urkunden desselben Papstes auf Pergament (vgl. Sickel, Hist. Zeitschrift 27, 446) nicht etwa Kopie sind, scheint mir noch eingehender Prüfung zu bes dürfen.

wenn auch der Inhalt nicht angezweifelt werden kann, den Berdacht der Interpolation zu begründen.

In ameiter Linie beruht die Arbeit Steindorff's auf einer grundlichen Quellenforschung, überall finden mir die vergleichende Quellenanatomie bis zu Ende mit gleicher Graftheit durchgeführt. Dabei ift anzuerkennen, wie weit ausholend der Berf. auch spätere Darftellungen in den Kreis seiner Untersuchungen bineinzieht. Auf die Analyse Aventin's, dem mannigfach ein uns nicht mehr erhaltenes Material zu Gebote ftand, barf man nach ben im Ginzelnen bereits erfolgten Bemerkungen mit Recht gespannt fein; fie ift uns für den folgen= ben Band verheißen. So manches Annalenwerk erscheint hier in Für erwiesen halte ich, daß in den Annales Hildesneuem Lichte. heimens, maj, keine Ueberarbeitung ber minores vorliegt und besonbers daß die Annales Altahenses minores nichts weiter als ein dürftiger Auszug aus den majores find. Dagegen scheint mir über bas Berhältniß amischen ben Ann. Hildesheim, mai, und ber Gruppe ber brei mit einander verwandten Quellen der Ann. Sangall. maj., Wivo's und hermann's v. Reichenau noch nicht bas lette Wort gesprochen zu fein; mir scheint, daß ihnen eine gemeinsame Quelle zu Grunde liegen muß. War es gerade bas Berdienft Steindorff's, für die Ann. Sangall. maj. und Wipo berartige uns verlorene Reichsannalen als Quelle nachgewiesen zu haben, so wundert man sich, daß er bei den Beziehungen zwischen ben Ann. Sangall. majores und hermann von Reichenau (S. 443 ff.) nicht auf ben naheliegenden Gedanken gefommen ift, in beiben eine unabhängige Benutung eben jener Reichs= Damit ware ber dirette gegenseitige Bezug, von annalen zu suchen. beffen Unmöglichkeit uns Steindorff S. 445 vollkommen überzengt, beseitigt. Inzwischen bat bies benn auch Sarttung in seiner Bonner Differtation (Studien zur Gefchichte Konrad's II. 1876) nachgewiesen: Hermann v. Reichenau hat nicht die Ann. Sangall. maj. und Wivo. fondern direft beren Quelle, die Reichsannalen benutt, und ihnen verdanken wir seine oft genaueren und ausführlicheren Nachrichten. Daß biefe Annalen aber nur bis jum Tode Konrad's geführt worben feien, halte ich nicht für erwiesen. Auf eine eigenthümliche Berwandtschaft zwischen den Ann. Sangall. maj., Hermann und Wipo mit den Hilbesheimer Unnalen (natürlich unseren minores) hat eben= falls Harttung (S. 10) bereits aufmerkfam gemacht. Die Hildesheim. minores sind boch aber nur eine spätere fürzere Redaktion ber majores. Und wenn auch Steindorff die Bermandtschaft zwischen Hildes-

heim. majores und der Gruppe der drei andern völlig leugnet und anführt, ihre Uebereinstimmung sei immer nur partiell mit einem Werke aus der Gruppe, so meine ich liegt gerade in dieser partiellen Uebereinstimmung die Stute meiner Unficht. Diefe Reichsannalen find (vielleicht in Silbesheim entstanden?) jedenfalls in Silbesheim mit Lotalnachrichten versett; baber die reiche Lifte der eigenthümlichen Restdaten in den Hildesheim, majores und minores; sonst batten die Reichsatten auch genug berartige Angaben in der Form wie fie 3. B. Wipp porlagen. Gerade die Stelle Wipp's im Anfang des 6. Rapitels zeigt, daß ihm eine Lifte ber Festdaten zu Gebote ftand. Ginen reichen Ralender unbeweglicher Feste bieten uns auch die Ann. Altahenses maiores; in der früheren Zeit liegen diesen Sildesheimer Aufzeichnungen erwiesenermaßen zu Grunde, sollten sie nicht auch fpater mit diefen in Busammenhang stehen? — Bei Wipo's Schrift über Ronrad möchte ich doch für Beibehaltung bes Titels vita Con-Rur ein Mal freilich nennt er sein Werk so, aber bas radi fein. gerade an einer fehr bezeichnenden Stelle, "vitam illustrem et inclyta gesta" Konrad's schreibe er. Die Boranftellung des Wortes vita ist da von Bedeutung; sonst redet er stets von den gestis, oder actis Konrad's, wobei er dann aber den Inhalt und nicht den Titel des Werkes im Auge hat. — Wenig überzeugt hat mich S. 435, daß in ben Altaicher Annalen zu 1046 über Sutri eine fpätere Einschiebung zu erkennen fei. Auf die Phrase "quid multa" ift schon in den Kontroperfen über Bonitho übertriebenes Gewicht gelegt worden. Auch an dem mehrfachen Borkommen bes "ille" möchte ich keinen Die Bermandtichaft, die in der Darftellung der Anftok nehmen. römischen Ereignisse zwischen Beno (nur so ift sein Name zu schreiben) und Bonitho zu Tage tritt, ift allerdings in hohem Grade auffallend. Aber hier paßt nicht ber Sat les extrèmes se touchent, benn beibe fteben nur unter bem Ginfluß ber gleichen Geschichtsüberlieferung, ber römischen Lokalmuthe. — Richt leicht find bie Diskrepanzen zwischen Bonitho's Werten, dem liber ad amicum und dem Decretum zu er= Mir will es immer scheinen, daß letteres in einer fehr verbachtigen Geftalt auf uns gekommen ift.

In den jedesmaligen Noten hat St. fast den gesammten Apparat der Quellenstellen vereinigt. Wie sehr auch der Fleiß und die Gesnauigkeit des Versahrens dabei anzuerkennen ist, so ist doch damit des Guten etwas zu viel geschehen; oft haben wir in den Anmerskungen die hereits oben wörtlich übersetzten Stellen, und daneben

Parallelnachrichten anderer Quellen, die nur mit etwas abweichenden Worten dieselbe Sache berichten.

Gewiß mit Recht hat Steindorff die falschen Vorstellungen, die Die meiften Quellenichriftsteller von dem Dreivävste-Schisma ermeden. ausführlich und gründlich bekampft. Aber mit Th. Lindner möchte doch auch ich die Erhebung Silvesters III. in den Ranuar 1045 geset Die bann berartig Schlag auf Schlag zusammenfallenden wissen. römischen Ereignisse erklären leicht ben Arrthum ber Reitgenoffen. Die Aften der Ofterspnode vom 22. April 1044 (3. 3129), in benen Silvester III. als einfacher Johannes S. Sabinensis ecclesiae episcopus figurirt, zeugen gegen eine frühere Absetzung; ware ferner ichon ein offizieller Rücktritt vorher erfolgt, fo daß fich Silvefter fogar in den Atten des ihm noch eben Rivale gemefenen Benedict V., als ob nichts vorgefallen wäre, einfach mit seinem alten Kardinalstitel nennt, er hatte nicht zu Sutri auf's Neue in feierlicher Form abge= fest zu werben brauchen.

Für die Gestaltungen der Bolksphantasie bot eine ernste ehrsturchtgebietende Natur, wie die Heinrich's wenig Anhalt; da ihm die gemüthvolle Seite sehlt, steht er dem Bolke fremd gegenüber. Das bestätigt der Mangel an eigenthümlichen Sagen. Erst ein späteres Jahrhundert spürte das Bedürfniß, auch auf ihn anekotenhaste Bezichte zu übertragen, und es ist charakteristisch, daß vor Allen Wilhelm von Malmesbury der Träger dieser willkürlichen Ueberlieserung ist. Es sind deutsche Stosse, die mit mehr Wahrscheinlichkeit den Hofzkreisen des zweiten, vierten und fünsten Heinrich angehören. Andere Erzählungen gehen auf Jocundus, einen Franzosen, und auf nordische Schriststeller zurück. Wie abweichend sich die selbständige deutsche Sage bei Heinrich III. verhielt, erhellt wol am klarsten daraus, daß die Mythe von seiner Geburt, die Gottsried von Viterbo überliesert, nach höchst scharssinniger Bestimmung gar indischen Ursprungs ist.

Die Vollständigkeit rechtfertigte, ja forderte, eine genaue Prüfung auch der Legenden, die Heinrich's Gestalt anhaften, vorzunchmen. Sehen wir ab von zwei Anekdoten, die Radulfus de Diceto und Rodulfus Glaber über seine Religiösität und Gerechtigkeit geben, so ist der Gewinn äußerst gering; dem Wesen Heinrich's III. sind sie fremd, für die Erklärung seiner Persönlichkeit bedeutungsloß.

P. Ewald.

F. Schroller, die Bahl Sigmund's zum römischen Könige. Nach den Quellen bearbeitet. Breslau 1875. Trewendt und Granier. 62 S.

Sonderlich Neues erfahren wir aus diefer gewiffenhaft nach den Quellen angefertigten Arbeit nicht. Der Inhalt der erften beiden Ravitel findet fich meift ausführlicher in Afchbach's, Belzel's und andern Darftellungen jener Zeit; die Borgange bei den drei Bablen felbit werben, besonders auf Grund der von Sanffen edirten Frankfurter Wahltagsaften, genauer als bisher erzählt. Die Frage, ob bei ber erften Wahl Soft oder Sigmund im Besit ber brandenburgischen Rurftimme gewesen sei (25 ff.), ist zwar kurzer, aber nicht minder präzis als hier durch Riedel beantwortet (Zehn Jahre, S. 9), und wenn der Verfaffer gegenüber der Verherrlichung des Burggrafen Friedrich durch Dropfen Stellung nimmt, fo ift ihm hierin Sanffen mit scharfer, aber siegreicher Kritik vorangegangen. Trop dieser Polemit wird doch wieder bis zu einem gewiffen Grade die Droufen'iche Unterscheidung zwischen der partikularistischen und reichspatriotischen Bartei adoptirt: Johann von Mainz ist enragirter Bartifularist, ein jesuitischer Bolitiker, ein hinterlistiger, verderbter Charafter; auf Friedrich und Sigmund fällt noch immer ein ziemlich heller Glanz deutschvatriotischer Gefinnung. Bielleicht ift ber Gegensat auch in diefer Form noch zu scharf. Man wird in der Darftellung volitis scher Berhältnisse stets ber Wahrheit am nächsten kommen, wenn man zuerst nach den persönlichen Interessen forscht, welche die Handelnden bestimmt haben können. Der Wunsch S.'s, die römische Königskrone au tragen, läßt fich vollkommen aus der Politik erklären, die ihm feine Stellung als ungarischer König und als Luxemburger biktirte. Bermittler zwischen Bolen und dem deutschen Orden, als Bertheidiger Ungarns gegen den Erbfeind bes driftlichen Namens, in bem Rampfe gegen Benedig, in den Berhältniffen zu seinen böhmischen und mährischen Bermandten konnte ihm der Glang der römischen Rönigskrone nur nütlich und willkommen sein. Ungarische Interessen führten ihn zu Johann XXIII., und nur durch die Anerkennung dieses auf die Autorität des Pisaner Konzils sich stügenden Papstes konnte er das erhabene Biel zu erlangen hoffen, ber Chriftenheit durch die Berfammlung eines Konzils die kirchliche Einigkeit wiederzugeben. foll auch gerade für Deutschland sein Berg besonders warm geschlagen haben, da doch Deutschland gar nicht sein Vaterland mar? Wenn er in seinen Briefen die Singabe an das "Reich" betont, so beden fich

eben die Begriffe Reich und Deutschland, Reichstreue und Deutschpatriotismus nicht. Uebrigens verlangt auch Johann von Mainz in der Wahlkapitulation vom 22. Juli 1411 die Wiederbringung der verlorenen, dem Reiche gehörigen Territorien in deutschen und wälschen Landen. Das Maß der Aufrichtigkeit und des Einflusses dieser Gessinnungen auf die politische Handlungsweise der leitenden Persönlichskeiten zu bestimmen, möchte schwierig sein; jedenfalls beweist aber ihre energische Hervorhebung in den öffentlichen Aktenstücken, daß sie ein politischer Faktor waren, mit dem die Machthaber rechnen mußten.

x. z.

Friedrich Reiser's Reformation des Kaisers Sigmund. Wit Benutzung der ältesten Handschriften nebst einer fritischen Einleitung und einem erklärenden Kommentar herausgegeben von Dr. Willy Böhm. Leipzig 1876. Beit u. Comp. (IV und 260 S. 8°).

Der Verfaffer der vorliegenden Arbeit hat fich ein dreifaches Berdienst erworben. Er hat einmal den Text der sogenannten Reformation Raiser Sigmund's, welcher in den bisherigen, sammtlich von ber in Augsburg 1476 erschienenen Editio princeps abhängigen Ausgaben vielfach verderbt und unverständlich, willfürlich verändert, burch anderweitige Ruthaten vermehrt ober eigenmächtig zerriffen mar. in feiner ursprünglichen und richtigen Geftalt herzustellen versucht. Er ift zu biefem Amede auf die brei in ber Münchener Bibliothet erhaltenen Sandschriften, welche fammtlich aus der Mitte des 15. Sahr= hunderts stammen (1447, 1452, 1469), zurückgegangen und hat an solchen Stellen, wo auch aus diesen eine richtige Lesart nicht zu ermitteln war, felbst durch Emendationen nachgeholfen. Er hat ferner das Verständniß der Schrift durch einen vorausgeschickten Kommentar. in welchem mit vieler Sachkenntnig die dort berührten Zeitverhaltniffe crlautert werben, in febr bankenswerther Weife erleichtert; auch bas jum Schluß beigefügte Gloffar wird vielen, welche nicht fvezielle Renner ber, Sprache und Ausbruckweise bes 15. Jahrhunderts find, willkommen fein. Er hat endlich in einer ausgebehnten Ginleitung ben Berfaffer und bie Abfaffungszeit ber Schrift festgeftellt, sowie ben Berth und die Bedeutung berfelben beleuchtet. Die Bezeichnung: Reformation Raifer Sigmund's icheint nicht von dem Berfasser selbst herzurühren. Sie ift ber Schrift in ber Editio princeps von 1476 gegeben und in allen folgenden Drucken wiederholt worden.

Richtigfeit derfelben, die Authentizität der Schrift als eines wirklich von Sigismund herrührenden ober boch auf ihn zurückgehenden Reformprojektes, ift im 15. und 16. Sahrhundert nicht bezweifelt worden, nur Cochlaus bat (1533) ihre Echtheit bestritten, später ift bieselbe wieder allgemein angenommen worden, auch von Goldaft, der aber den Namen des Berfaffers in Friedrich von Landstron verändert hat. Neuerdings haben allerdings v. d. Hardt und Afchbach die Echtheit der Schrift und die Autorschaft Sigismund's auf das entschiedenfte beftritten, doch find fie zu keinen positiven Resultaten gelangt. Aschbach vermuthet in bem Verfasser Friedrich v. Landstron, einen Böhmen aus ber Umgebung Sigismunds. Böhm hält für den Verfaffer ben taboritischen Glaubensboten Friedrich Reifer, über beffen Lebensverhältniffe nähere Nachrichten aus den jest verlorenen Brozegatten des Straßburger Retergerichts burch Rung bekannt gemacht worden find. ift unbestreitbar. daß die Lebensverhaltniffe Diefes Mannes außerorbentlich aut zu demjenigen ftimmen, mas Bohm aus der Schrift felbit über ihren Berfaffer ermittelt, doch erscheinen diese Ermittelungen bem Referenten nicht als so ficher, wie der Verfasser fie hinstellt. Aus der Befanntschaft bes Autors mit Beschlüffen des Baster Rongils auf die Unwesenheit desfelben in Bafel, aus feinen gum Theil taboritifchen Lehren auf einen Aufenthalt in Bohmen felbit, endlich aus feiner Renntnig ber taufmännischen Berhältniffe barauf zu fchließen, daß er felbst Raufmann gewesen sein muffe, scheint doch nicht un= Aber freilich ift alles diefes möglich, und ber bedinat nothwendia. Anklang des Pfeudonym Friedrich von Lancironii an den Namen. ben Friedrich Reifer fich mit Jug und Recht beilegen konnte, Friedrich von Landstron, spricht febr für die Mentität beider. Wenn die ge= richtlichen Ausfagen Reifer's über feine Lehrmeinungen jum Theil von den in der Schrift vorgetragenen abweichen, weit mehr taboritisch vorgeschritten find, so erklärt sich biefes, wie Böhm febr richtig bemertt, leicht aus der verschiedenen Beit: der Berfaffer, der gur Beit des Basler Rongils noch unter dem Ginfluffe desfelben ftand, hat fich fväter immer mehr ber Lehre ber Böhmen genähert. Die Reit ber Abfassung ber Schrift wird mit großer Bahrscheinlichkeit auf Ende Böhm zeigt ferner, daß diefe Schrift felbft keinesmegs eine gewöhnliche Schmähschrift ift, sondern daß fie ein woldurchdachtes In Bezug auf die weltlichen fozialen Ber-Reformprojekt enthält. baltniffe (die politische Berfassung des Reiches berührt fie nicht) find ihre Forderungen allerdings radikal genug. Der Verfasser ist Anwalt

des armen Mannes, er verlangt Freiheit und Gleichheit, sucht die Lebensverhältniffe zu Gunften der minder Wohlhabenden zu regeln: boch beruhen seine Borichlage im Ginzelnen zum Theil auf ben Beschlüffen, welche die Reichsstädte in bemfelben Sabre 1438 auf ber Berfammlung zu Nürnberg gefaßt hatten. In firchlicher Beziehung ift der bemerkenswertheste Bunkt die Forderung einer vollständigen Trennung des Geiftlichen und Beltlichen; Die Geiftlichen follen nur ihren geiftlichen Bflichten obliegen, aller geiftliche Besit foll wegfallen. bafür aber follen fie eine bestimmte Besoldung erhalten: nur ber Rirchenstaat foll zum Unterhalt für ben Bavft und die Rarbinale Die speziellen Borichlage für bie Organisation ber besteben bleiben. Rirche fugen zum Theil auf den Baster Beschlüffen. Um die Ausführung seiner Reformvorschläge durchzuseben, appellirt der Verfasser an die Maffen, forbert fie ju gewaltsamer Erhebung auf; baju aber war, wie Böhm zeigt, die Reit schlecht gewählt, 1488 war unter der Einwirfung des Baseler Konzils die Aufregung, welche vorher in Deutschland einen drobenden Charafter angenommen hatte, beschwichtigt, zugleich in Folge der Raubzuge der Suffiten die früheren Sympathien für dieselben erloschen. Böhm weift schließlich nach, daß manche von den weltlichen Reformvorschlägen des Verfassers wol mit denjenigen Blanen stimmen, welche Raifer Sigismund in den früheren Jahren seiner Regierung, namentlich zur Zeit des Rostnitzer Ronzils, durch= zuführen beabsichtigt hat.

Einige Fragen ließen sich noch aufstellen, welche der Verfasser nicht erörtert hat, jedenfalls, weil er auf Grund des bisher bekannten Materials keine bestimmten Antworten auf dieselben hätte geben können. Der Versasser der Schrift will mit Hülfe der Massen seine Reformpläne durchführen; der erste bekannte Druck der Schrift stammt aber erst aus dem Jahre 1476, sast zwanzig Jahre nach seinem Tode; ist die Schrift vorher auf anderem Wege verbreitet worden, sinden sich Spuren eines Bekanntseins derselben schon in frühern Jahren, bald nach ihrer Absassung? Ferner, enthalten die Prozeskakten Friederich Reiser's gar keine Andeutung darüber, daß derselbe schriftstellerisch thätig gewesen sei?

Geschichte des Rationalismus und seiner Gegensätze von D. Gustav Frank. Leipzig 1875. Breitkopf und Hättel. VI u. 410 S.

Es ift zu hoffen, daß G. Frank's in Rebe stehende Arbeit nicht nur in theologischen Kreisen die Beachtung findet, welche sie verdient.

Diefelbe ift zunächst Beftandtheil eines umfaffenderen Werkes, einer . ·Geschichte der protestantischen Theologie, die in ihrem ersten Theil (1862) von Luther bis zu Johann Gerhard, in ihrem zweiten Theil (1865) von Georg Calirt bis zur Wolff'ichen Philosophie reicht, und in erfter Linie wol für Theologen geschrieben. Andessen fie will zu= gleich als ein felbständiges Buch angesehen werden und ift als solches. wo nur einige firchengeschichtliche Renntnig vorhanden ift, vollkommen verständlich, auch rechnet sie nicht auf zünftige Theologen, denen sie vermöge ihres jeden vietistischen Anfluges baaren (übrigens gewandten und im Ganzen geschmactvollen) Stiles und bermoge ihrer Emanzipation von den Schnürstiefeln eines scholaftischen Schematismus zum Theil nicht einmal behagen wird. Daß sie aber von einem Theologen verfaßt ift, kann ihr nur zum Bortheil gereichen, weil ihr Gegenftand ohne svezielle Fachkenntniß nicht zum Verftandniß gebracht werden fann. Sie veranschausicht die Geschichte und die Eigenart ber Auftlärungstheologie, sowie des Rationalismus, zu welchem jene in Folge der Einwirkung Rant's fich steigerte, vorzugsweise an den verfönlichen Vertretern dieser Richtungen. Gerade badurch wird fie vielleicht für ein nicht zünftiges Bublitum erft recht lesbar und genießbar. Man kann aber nicht fagen, daß fie dadurch oder etwa durch ihre humoristische Aber ihre miffenschaftliche Saltung einbuft: auch die Bedürfniffe des Gelehrten befriedigt fie. Zwar tritt die biblio= graphische Seite nicht so unmittelbar in den Bordergrund, wie die biographischen Stizzen; indessen allenthalben wird man durch sorg= fältige Verweisung auf die Quellen=, sowie auf die sekundare (zumeist monographische) Literatur in ben Stand gefest, mas das Buch felbft nicht an die hand giebt, anderswo zu suchen und zu finden. Gefahr aber, burch Detailmalerei ben Blid auf's Gange und Große zu beschränken, ober im Streben nach Anschaulichkeit die begriffs= mäßige Genauigfeit und Scharfe zu vernachläffigen, ift ber Berfaffer badurch entgangen, daß er die Einzelgestalten zu übersichtlichen Gruppen verknüpft, daß er auch die Richtungen zu tennzeichnen nicht verfäumt, und daß er nicht unterläßt, an der richtigen Stelle auch genque Definitionen einzuflechten. Db ihm freilich die Gruppirung burchweg gelungen ift, laffen wir vorläufig dahingestellt.

Die ganze siebenzigjährige Periode von 1750—1817 zerfällt dem Berfasser in die Geschichte der "Reologie" oder Aufklärungstheologie und in die des Rationalismus im engeren Sinne, welcher letztere durch Kant eingeleitet wurde. Als theologische Unterscheidungsmerkmale

beider Standvunkte fixirt er einerseits die allmähliche Abwerfung der Reffel ber firchlichen Befenntnikschriften unter porläufiger Beibehaltung der Bibelautorität wenigstens in thesi, wenngleich nicht mehr überall in praxi, somie die Ausgleichung der thatsächlich aus dem trivialen "gefunden" Menschenberftande gewonnenen Ergebniffe mit dem Bibelinhalt mittelft der Sprothese der sogenannten Accommodation, d. h. mittelft ber Annahme, daß Refus aus Beweggründen der padagogischen Beisheit fich manchen nicht unmittelbar schäblichen judischen Nationalund Reitvorurtheilen anbequemt habe, ohne dieselben eigentlich mit zu vertreten, um durch folche leutselige Accommodation desto größeres Bertrauen für die der gefunden Bernunft feineswegs widerstreitenden Rernpunkte seiner Lehre zu gewinnen (Standpunkt der "Neologie"); andrerseits: offene Broklamirung des Vernunftprimates unter Abwerfung auch der eigentlichen Bibelautorität, welcher die "Berfektibili= tät" auch des Chriftenthums entgegengestellt worden sei (Standpunkt des Rationalismus).

In der ersteren Beriode treten in den Bordergrund die Namen: Ernesti. J. D. Michaelis, Seinler, Griesbach und Gichhorn, an die fich sodann die Kirchenhistoriter ber Auftlärung, die neologischen Bopulartheologen und Apologeten, unter diesen Zollikofer, endlich die Dogmatifer und Moraliften ber Aufflärung anschließen. Ernefti, mehr Philolog als Theolog, "hat in seiner einst klassischen Institutio interpretis Novi Testamenti die Schriftanslegung von der Dogmatik befreit und unter bas Gefet ber Grammatit gethan"; "die Religion fteht und fällt nach ihm mit ber Interpretation ber h. Schrift, und die Interpretation steht und fällt mit der Philologie." Die Anwendung dieses Grundsates auf das Neue Testament, welche zuvor mit einiger Folgerichtigkeit fast nur von Unhängern häretischer Barteien, 3. B. von Arminianern, versucht worden war, war der erste tiefe Schnitt, den die Neologen am Fleisch der traditionellen Theologie Ernesti, ber ihn Namens ber Letteren magte, hielt babei feinerseits (wenn auch ohne innere Bärme und ohne schroffe Beftimmtheit) am kirchlichen Lehrbegriff noch fest. Erst nach und nach nahm die Aufflärung auch von ber instematischen Theologie Besit. Dasfelbe gilt im Wesentlichen von J. D. Michaelis, "bem witigen Weltmann und ftattlichen Ravalier", ber bas für bas Alte Teftament war, was Ernefti für das Neue, im Geifte Montesquieu's fein "Mosaisches Recht" (1770) schrieb, die alttestamentliche Textfritif in suste= matische Behandlung nahm und in größerem Maßstabe als die

früheren die verwandten Dialekte zur Kenntniß des Hebräischen heranzog. Hingegen erstreckt sich bei Semler die Kritik auch bereits auf die Dogmen, und abgesehen von der Bibel auch auf die Historie. Da nun Semler überhaupt "der theologische Heros der Aufklärung" war und die einzelnen Strahlen derselben, die Andere dann besonders versolgten, vorbildlich in sich sammelte, so hätte sein Kame von dem Versassen, vorbildlich an die Spize gestellt werden sollen. Indessen eigentlich störend ist die hier vom Versasser bevorzugte chronologische Reihensolge doch nicht.

Semler's Beispiel war auch im firchengeschichtlichen Gebiet bahnbrechend, obgleich Historiker wie Schroeck, v. Spittler. R. Chr. Abelung, Chr. F. Duttenhofer und H. Corrodi als Dogmatiker und als Stiliften zum Theil wenig Aehnlichkeit mit ihm zeigten. Stärke berubte im Glemente ber Rirchengeschichte barauf, bak er bie Sindernisse hinwegräumte, welche der richtigen Berknüpfung und zum Theil auch der Feftstellung des Thatfächlichen aus dem bisherigen orthodoren Pragmatismus erwachsen waren. Er zerstörte z. B. bas Borurtheil, daß es je einen idealen Ruftand in der Kirche des Ur= Sein eigener Bragmatismus mar aber driftenthums gegeben habe. freilich im höheren Sinne des Wortes noch keineswegs ein wahrhaft Nach der Seite des Pragmatismus hin war die geschichtlicher. beutsche Aufklärung überhaupt unhistorisch. Geistvoller und stilvoller als die übrigen schreibt Spittler, aber auch er "liebt den subjektiven Bragmatismus, der die hiftorischen Dinge erklärt aus den Leidenichaften der Menschen." Die Geschichtsbetrachtung der Neologie vererbte sich nun auf den eigentlichen Rationalismus, der gleichfalls "nur für das ein Berftandniß in sich fand, was in der Geschichte ihm homogen war, für die freiheitlichen Elemente in derselben; die ent= gegengesetten Standpunkte vermochte er nicht einmal in ihrer relativen Berechtigung zu begreifen, fie verftimmten ihn einfach." Augustinus blieb "ein sinnreicher Schwäßer", Ratharina von Siena "ein albernes Beibsbild". In diesem Zusammenhange erwähnt der Verfaffer Namen wie S. Ph. Konr. Benke, W. Münfcher, F. Rösler, R. Q. Ziegler, aber auch Gottl. Jac. Planck, und in der That hat auch der lettere dem Zeitaeist seinen Tribut entrichtet. Die andererseits zu fonstatirenden, von der Verblendung durch die Brille des 18. Jahr= bunderts nicht berührten Verdienste Pland's find aber vielleicht doch noch bedeutender, als es felbst nach den relativ anerkennenden Bemerkungen Frank's scheint, welcher namentlich die bahnbrechende "Ge=

schichte ber christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung" gar nicht hervor= hebt. Selbst die scharfe Betonung der psychologischen Motive war ja überhaupt nur, so weit sie einseitig geübt und übertrieben ward, ein Fehler, im Uebrigen ein Moment des Fortschrittes, wie denn bei allen bervorragenden Theologen der Neologie und des Rationalismus irgend ein berechtigtes Moment niemals fehlt. Dies ift gewiß auch die Ueberzeugung bes Verfaffers, nur ift biefelbe nicht flar genug ausgefprochen. Für die Sicherstellung einer richtigen Beurtheilung des festgestellten Thatbestandes hatte berfelbe überhaupt noch beffer forgen konnen. So hatte auch der Grundfehler des Auftlarungszeitalters noch ausdrücklicher aufgedect werden können. Daß nach Jahrhunderten der Finsterniß in die Werkstätten der Wissenschaft, sei es der Natur= wiffenschaft ober ber Geschichtswiffenschaft, ja auch ber Theologie, endlich Licht und Kritik eindrang, das war nothwendig. Religion als solcher konnte eben so wenig wie der Poesie dadurch aufgeholfen werden, daß man auf fie eindrang mit dem Ruf: "Bor allen Dingen nur Verstandesklarheit und Kritik!" Denn Mustik und Symbolit gehört nun einmal zum Lebenselement berfelben.

Nicht ganz einleuchtend ift die Romposition besjenigen Rapitels, in welchem unter der Ueberschrift "Gefühlsvertiefung" die alchmistischen Anwandlungen ber Aufklärer, die magnetischen Ruren eines Anton Mesmer, der Swedenborgianismus, die erorcistischen Handlungen Gagner's, die magischen Rünfte Caglioftro's, die Nachklänge des Bietismus, Terfteegen und Jung-Stilling, Lavater, Hamann und Johannes von Müller, Gellert, Klopftock und M. Claudius, F. H. Jacobi, Berder, Beg, Wigenmann und Rleufer zusammengefaßt werden. diese Abschnitte enthalten manche vortreffliche Schilderungen. Aber mit der Gefühlsvertiefung hat der alchmistische und theuraische Myfticismus nicht viel gemein; die Busammenftellung von Samann und Rob. von Müller ift fein glücklicher Griff; endlich find Männer wie Lavater, hamann, Jacobi und herder nicht, wie der Berfaffer annimmt, Erscheinungen, bie bem Auftlärungszeitalter parallel laufen, sondern Repräsentanten der Beriode der Genialität, welche die Aufflärung nicht nur befämpfte, sondern berselben in der Hegemonie auch succedirte und die volle Ausreifung des Rationalismus im Rantianismus bereits voraussette, mahrend der Berfasser Rant erft hinterber in seinem zweiten Abschnitt behandelt. Auch bier hatte Ref. ein= zelnes anders gewünscht. Indeffen berfelbe mag von dem Buch nicht mit speziellen Einwendungen scheiden, halt es vielmehr für seine Bflicht, schließlich noch einmal der Neberzeugung Ausdruck zu geben, daß daßselbe im Allgemeinen eine sehr tüchtige Leistung ist, für welche dem Verfasser nicht nur die Theologen, sondern auch die Historiker zu Danke verpflichtet sind.

Friedrich Nitzsch.

E. von Buttkamer, Geschichte des Kaiser Franz Garde-Grenadier= Regiments Nr. 2. Berlin 1874. Wiegandt, Hempel u. Paren.

Das Kaiser Franz-Regiment besäß, abgesehen von einigen kleineren Arbeiten, bereits eine zuerft in ben Jahrgangen 18 und 19 bes Solbatenfreundes von L. Schneider, dann in einem besonderen Abbruck veröffentlichte, von v. Gorcztowedi geschriebene Geschichte. obwol mit großem Fleiße gearbeitet, den Anforderungen nicht genügen. da sie gerade für die ältere, damals die interessanteste Reit. b. h. für die Stammtruppen, wesentlich ohne Benutung urfundlichen Materials verfaßt, nicht frei von erheblichen Frrthumern war. Beriode von 1814 an war im trockensten Chronikenton dargestellt und beschränkte sich im Wesentlichen auf Angabe der Veränderungen im Offizier-Rorps, wenngleich auch Mittheilungen über die fonftigen Erlebnisse der Truppe, namentlich auch den Dienstbetrieb zc. eingeflochten So war benn nach ben Feldzügen von 1866 und 1870'71, waren. an welchen das Regiment hervorragenden Antheil genommen hatte, eine neue Geschichte Bedürfniß. Gin Offizier bes Regiments, Bremier-Lieutenant v. Buttkamer, hat fich dieser dankbaren Aufgabe mit großer Liebe zur Sache unterzogen und, wenigstens mas die Darftellung ber Feldzüge anlangt, im Großen und Ganzen den Erwartungen wol ent= Unzureichend ift dagegen die Darstellung der Friedensepochen. Bunächst vermißt man genaue Mittheilungen über ben Bechsel im Offizier-Rorus und die Schicffale ber ausgeschiedenen Glieder desfelben in der Art, wie fie Reinhard in der Geschichte des 1. Garde-Regiments zu Jug und jest Mülbe in der des Garde = Füsilier= Regiments gegeben haben. Sodann ist dem fulturgeschichtlichen Glement so aut wie aar nicht Rechnung getragen, ein Mangel, ber mit menigen Ausnahmen bei allen Truppengeschichten zu rugen ift. einer Regimentsgeschichte gebort wesentlich auch eine Schilberung bes in den einzelnen Epochen herrschenden Geiftes der Truppe, und eine gebrangte Darftellung bes Dienftbetriebes, ber hierbei befolgten Grundfäte und der gewonnenen Refultate. Namentlich müßte bierbei auf das Institut der Freiwilligen gebührend Rücksicht genommen werden.

sammenstoß mit dem Feinde entgegenstrebte. Ungern haben wir dagegen auch hier eine Schilderung der inneren Verhältnisse im Rezgiment vermißt, in der Art, wie wir sie in der Besprechung des Puttkammer'schen Buches gewünscht haben.

r---.

Die Eroberung Preußens durch die Deutschen von Albert Ludwig Ewald. Zweites Buch. Die erste Erhebung der Preußen und die Kämpse mit Swantopolk. Halle 1875.

Mit dem Tode Herrmann's von Salza und Herrmann Balt's. welchen es vor Allem zu danken, daß ber großgrtige Gedanke, an ben Ufern der Oftfee einen neuen Staat des deutschen Ordens zu grunden, zur Ausführung gekommen, schlieft ber erfte Band bes ge-Wie die Eroberung Breußens und der weitere nannten Werkes. Ausbau des neuen Staates unter anderer Leitung ihren Fortgang nahmen, welche Sinderniffe in dem bei den Breufen erwachenden Bewußtsein, daß es einen Rampf um ihre Eriftenz gelte, in ber durch jeden Erfolg mehr gesteigerten Eifersucht der umwohnenden slavischen Fürsten zu bewältigen waren, wie es ferner gelang, die burch bebächtig und gah geführte Unterhandlungen erlangte Selbständigkeit und Unabhängigkeit von jeder anderen Macht gegen die von Renem erhobenen Ansprüche des preußischen Bischofs Christian und des neu geschaffenen Erzbisthums festzuhalten, bas zu schildern blieb der weiteren Folge des Werkes vorbehalten. Ein gutes Stück hat ber uns nun vorliegende zweite Band weiter geführt.

Nachdem der Verfasser im ersten Kapitel die Eroberung dreier weiterer preußischen Landschaften, nämlich Warmiens mit Elbing, Natangens mit Basga und endlich Bartens erzählt, berichtet er im 2., 3., 5., 6. und 8. Kapitel über die gegen die Fortschritte des Ordens und des mit ihm verbundenen Deutschhums sich erhebende Reaktion, über die gemeinsamen Versuche der noch nicht unterworfenen Theile des preußischen Boskes, der rasch wieder zu ihnen sich schlagens den Neubekehrten und des kriegerischen Herzogs Swantopolk von Ostspommern, das Vordringen der Nitter aufzuhalten und dieselben mögslichst ganz wieder aus der Weichsels und Ostseelandschaft zu vertreiben. Ein gewaltiger Sturm wurde hiedurch gegen die Anfänge des neuen Staates erregt, aber ihre Grundlagen, die Disziplin und Kriegskunde der Nitter, die Tüchtigkeit der deutschen Einwanderer, bewährten sich in dieser Noth auf das Beste. So schlimm es auch eine Zeit lang

um die Sache des Ordens stand, am Schlusse der Erzählung des Bandes sehen wir die abgefallenen Preußen wieder unterworsen, den Frieden mit Swantopolk hergestellt und die Ritter zu neuen Eroberungen und Kämpfen bereit. Über nicht allein die Schlachten, welche der Orden während der Jahre 1239—1253 mit dem Schwerte gesichlagen, führt der Versasser uns vor, mit nicht geringerer Gründslichkeit und Ausführlichkeit werden im 4. und 7. Kapitel seine Streitigseiten mit der hohen Geistlichkeit berichtet, aus denen die Ritter ins bessen gleichfalls als Sieger hervorgehen.

Der Verfasser kann in der Vorrede seine Freude über die günstige Aufnahme aussprechen, welche der erste Band seitens der Kritik gefunden; der zweite ist gleichfalls durchgängig im Großen und Ganzen günstig beurtheilt und auch wir sagen dem Versasser aufrichtigen Dank. Jede einzelne Frage ist mit einer solchen Sorgsakt und Geswissenhaftigkeit untersucht, die einschlägige Literatur so sleißig benutt, daß das Buch ein wahres Repertorium für diesen Abschnitt der Gesschichte ist. Außerdem ist die Kritik besonnen, die Sprache tebendig und frisch; in letzterer Hinsicht zeichnen sich namentlich die Ueberssichten und die Charakteristiken aus.

Je mehr biefe Borguge ju ichaten find, um fo lebhafter muß man bedauern, daß bas Buch an einem Mangel leibet, ber ben gunftigen Eindruck sehr beeinträchtigt, nämlich an einer fehlerhaften Gruppirung des Stoffes. Ginmal ift es fraglich, ob ber Berfaffer nicht Manches hineingezogen hat, welches eigentlich in einem Buche über die Eroberung Breußens durch die Deutschen seinen Plat nicht findet. So berechtigt sein Streben ist, einen Hintergrund für bie erzählten Dinge zu schaffen, die Ereigniffe ber Provinzialgeschichte in ihrem Aufammenhange mit der allgemeinen Geschichte barzuftellen, fo scheinen doch die eingehenden Nachrichten über die Hochmeister Rourab von Thuringen (S. 6-10, 53-57), Gerhard von Malberg und Beinrich von Sobentobe (S. 167-169), über das Rongil gu Lyon (S. 191—193) das Maß des Gebotenen zu überschreiten. Bor Allent aber hat er fich viel zu fehr burch die zeitliche Reihenfolge ber Ereignisse anstatt burch ihren sachlichen Zusammenhang leiten laffen. Daß er im Großen und Ganzen ben Stoff sachlich hat gliebern wollen, feben wir an der Berausschälung bes Streites mit der hohen Beiftlichfeit im 4. und 7. Rapitel aus ber übrigen Erzählung ohne Rudficht auf die Chronologie; die Reihenfolge aller anderen Ereianiffe ift aber leider faft ausschließlich durch diese bestimmt.

wir die livlandische Geschichte an brei Stellen besprochen, bas Berbattnif des Ordens zu den beiden großen Gemalten, welche bamals von Neuem im erbitterten Rampfe mit einander begriffen waren, ju Raiser und Reich einerseits, Papst und Kirche andererseits wird an vier Stellen berührt, der Streit mit Bolen um die Löbau wird S. 28-30 mitten in die Erzählung der Beziehungen zu Smantopolk eingeschoben. Dadurch entsteht eine auch ichon äußerlich bervortretende Berreifung der Erzählung, eine störende Unruhe, man wird genöthigt von einem Romplege von Ereigniffen, in den man fich binein gelesen hat, plötlich auf einen andern überzuspringen, wodurch der Eindruck bes Ganzen entschieden ungunftig beeinfluft wird. Aus den an ben verschiebenen Orten zerstreuten Bemerkungen können wir schließen, daß der Verfasser, wenn er sich die Mübe gegeben hatte, einen zusammenhängenden Ueberblid über bas Berhaltniß zu Raifer und Bapft, su Reich und Rirche, über die liplandischen Greigniffe 2c. gu geben, unferen Anforderungen an einen folden gewiß gerecht geworben mare, aber er hat seine Gedanken leider so zerstreut, daß sie sich nicht zu einem abgerundeten Bilbe zusammen fcliegen. Um Wenigften treten diese Mängel im 4. und 7. Ravitel hervor bei der Schilderung der Streitigkeiten mit Bischof Christian und Erzbischof Albert Suerbeer, weil diefe eben von dem übrigen Gange der Dinge losgelöft Die Frage über bas Verhalten bes Ordens gegen den Erfteren ift bekanntlich schon verschiedene Male behandelt worden, aber mährend Boiat mehr vom Standpunkte des Ordens aus und ohne eigentlich eindringende Rritit und politische Unschauung bie Sache darftellt, ift Batterich's Buch ein Bamphlet der Gegenvartei, welches die Kritif bermafen im subjektiven Sinne migbrauchte, daß öffentlich gegen eine berartige Geschichtschreibung Ginspruch erhoben werben mußte. Emald tonnte einiges neue Material für diese Frage benuten, seine Darstellung ift objektiv und seine ganze Beurtheilung eine so verständige, daß man fich durchaus mit ihr einverstanden erklären fann. die Schilderung der Aufgaben Albert Suerbeer's, der Schwierigkeiten feiner Stellung, benen er nicht Rechnung zu tragen wußte, ift einleuchtend und ansprechend. Berade aus biefen Abschnitten fieht man recht klar, wie bedeutend das Buch durch eine andere Gruppirung bes Stoffes gewonnen haben murde. Soffen wir, daß der Berfaffer im nächsten Bande den Ariadne = Faden der Chronologie nicht fo fest anziehen wird, wie in dem vorliegenden.

Karl Sattler.

Quellensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holftein's Lauenb. Geschichte. Bb. IV: Scriptores minores rerum Slesvico-Holtsatensium. X. 455. Kiel 1875.

Der Inhalt bieses neuen Bandes der Quellensammlung zerfällt in vier Abschnitte: 1) Das Officium sancti Kanuti Ducis und die Visio Godescalci, beide noch bearbeitet von dem langjährigen Sekretär der Gesellschaft, dem verstorbenen Professor Audolf Usinger, 2) Analecta ad historiam novi Monasterii, herausgegeben von Nicolaus Beede, 3) Analecta Cismariensia von Karl Kohlmann, 4) die Annales Hamburgenses von Friedrich Reuter.

Das Officium sancti Kanuti, von A. Botthaft in Leczczyn in Schlefien in der Bibliothet bes herrn von Richthofen aufgefunden und von Wait in den Abhandlungen der Göttinger Akademie im Sahre 1858 herausgegeben, erscheint in vollständiger Gestalt hier zum Die Lebensbeschreibung bes banischen Herzogs ist nach ersten Mal. Lettionen verflochten in bas Officium bes sein Andenken an seinem Kesttage (7. San.) feiernben Gottesbienstes und ihr damit naturgemäß der Charafter eines kirchlichen Baneabricus von vorne berein auf-Darnach ist ihre Glaubmurdiakeit zu beurtheilen, durch aedrückt. die vollständige Wiedergabe erst die Möglichkeit richtiger kritischer Werthschätzung gegeben. Die Abfassung setz Ufinger, im Wesentlichen die Argumente Bait' wiederholend, weil sich Beziehungen zu ein= zelnen banischen annalistischen Aufzeichnungen finden und weil Saxo Grammaticus das Officium benutt haben foll, in's 12. Nahrhundert' Sch muß gefteben, daß die ganze Beweisführung und vor 1170. mich nicht alles Aweifels zu überheben im Stande gewesen ift, und behalte mir vor, meine Bebenken später und an anderem Orte auf breiterer Grundlage auszuführen. Zu sicheren Ergebnissen wird sich erst durch eine erschöpfende Untersuchung der Anut=(Erich= und Sven=) Tradition in Dänemark gelangen lassen, daraus werden sich allerdings Ronsequenzen ergeben, die weit über diesen Gegenstand hinausführen.

Einen ähnlichen kirchlichen Charakter trägt die Visio Godescalci, ist aber für die Beurtheilung der Legendenbildung in den holsteinischen Klöstern nicht ohne Werth. Es ist darum zu bedauern, daß sich der Herausgeber auf die Mittheilung von Auszügen beschränkt hat.

Mehr hiftorische Bedeutung können wenigstens die älteren Neumunfterschen Geschichtsquellen beanspruchen, die späteren geben nur Zeugniß von der Armseligkeit der Bicelin-Tradition. Der Herausgeber

hat jede einzelne Aufzeichnung mit einer breiten zu ihrem Werth nicht im Berhältniß ftebenden Ginleitung verseben, mahrend eine ausammenfassende Charakteristik zu Anfang genügt hätte. Ru ben versus de Vicelino und der epistola Sidonis find im Wesentlichen die Resultate 28. v. Bippen's wiederholt, auch fonft zeigt der Stil in gelegentlichen Wendungen eine nicht angenehm berührende Abhängigkeit von alterer Auf des Herausgebers valängraphische Kenntnisse wirft Die Berichtigung auf S. 455 ein nicht gerade gunftiges Licht. ber Einseitung zu ber kleinen Erzählung: de inclito Adolfo ift B. die sichere Feststellung des Quellenzusammenhangs nicht ganz gelungen. Seine Bermuthung, daß aus der hamb.-holft. Reimchronit der Bericht übersett sei, ift überzeugend nicht erwiesen, und alle Schwierigkeiten find damit nicht gelöft. Aus den Uebereinstimmungen mit Bermann von Lerbet's Schauenburger Grafenchronit scheint sich der Schluß zu ergeben, daß ein Auszug aus Albert von Stade's älterer Redaktion, ber um eigene Zusätze vermehrt war, Quelle für die Reimchronit, wie für diese Erzählung gewesen und eben derselbe auch von Lerbek benutt ift.

Beit sicherer in der Methode und sorgsamer in der Einzelbehandlung zeigt sich der Herausgeber der Analecta Cismariensia; namentlich für die Veröffentlichung des Necrologiums und die erschöppsenden Anmerkungen muß ihm die historische Forschung dankbar sein. Interessant ist die Entdeckung der durch Arnold von Lübeck vermittelten Beziehungen zwischen der Historia de Henrico duce und der von Heinrich von Hersord ausgezogenen und öfter citirten chronica Saxonum. Die Schlußfolgerung freilich, daß eben diese die Duelle der Historia und ebenso auch Detmar's bilde, geht etwas über das bewiesene Resultat hinaus, vielmehr werden beide und so auch die chronica Saxonum aus dem durch Kohlmann nachgewiesenen Arnoldus excerptus et interpolatus geschöpft haben.

Die neue Ausgabe der sogenannten Annales Hamburgenses war durch Weiland's glänzende Untersuchungen über das Verhältniß zwisschen Albert von Stade und der sächsischen Weltchronik u. s. w. nothewendig geworden.

P. H.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig Dolstein Lauenburgische Geschichte. Bb. 5 u. 6. Kiel 1875, 1876.

Die beiben Banbe enthalten zwei Serien antiquarischer Dis= zellen von Handelmann und Mesdorf; Steuer= und Pachtverhältnisse

der Herzogthümer aus dem 16. und 17. Jahrhundert behandeln zwei Auflätze von Petersen, — Finanz und Post zwei von Hille; Carstens hat die Geschichte der theologischen Fakultät zu Riel zumeist nach der biographischen Seite aussührlich dargestellt; ein Aussay: Friesische Spuren in Ditmarschen versucht aus Beodachtungen über Land und Bolt neue Argumente für die strittige Herkunst der Ditmarschen zu gewinnen. In seiner Kontroverse mit Koppmann hat Ref. versucht, gegenüber Koppmann's neueren Aussührungen die Beurtheilung des Vertrages zwischen Lübeck und Hamburg, wie sie in der Einseitung zum ersten Bande der Hansaversesse gegeben ist, als die richtige zu vertheidigen.

Dem 6. Band der Zeitschrift ist im Anhang ein Repertorium von Urkunden beigegeben aus Archiven des Landes und dem der Gessellschaft. Es ist damit beabsichtigt, Freunden der Landesgeschichte eine vorläufige Uebersicht zu liefern über das, was in den zerstreuten und leider noch nicht überall geordneten und registrirten Archiven der Herzogthümer an Urkunden und Aufzeichnungen erhalten ist; dieser Zwed ist, dei gutem Willen verständlich genug, im Jahresberichte ausgesprochen. Das Repertorium wird fortgesetzt werden.

P. H.

Hanfische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Berein für Hansische Geschichte. Leipzig 1874 u. 1875. Dunder und Humblot.

Jahrgang 1873. S. 227 und XCIV. — I. Ludwig Hänselsmann, Braunschweig in seinen Beziehungen zu den Harzsund Seesgebieten. Aus dieser hübschen, theilweis etwas phantasievoll geschriebenen Abhandlung ersehen wir, wie Braunschweig an der schiffsbaren Ocker gelegen, ein Stapelplatz für Waaren wird, wie es unter Heilung dem Löwen den Anstoß zu gewerdlicher Entwickelung ershält und bald mit England, Dänemark, Flandern, Wishh und Nowgorod in Handelsbeziehungen steht, wie es am Hanses und anderen Bündsnissen Theil nimmt, bis 1384 innerhalb seiner Wauern eine Einung erfolgte, die als der Ansang des sächsischen Städtebundes betrachtet wird. — II. Leonhard Ennen, zur Geschichte der Hansischen Häuser zu Brügge und Antwerpen. Ennen sührt uns auf den reichen Freimarkt von Brügge, wo der deutsche Kausmann zu einer einheitlich organisirten Gemeinschaft, zu einer Hanse zusammengetreten war, der es gelang, eine lange Reihe von Privilegien zu erlangen. In Folge

berselben erhob sich ihre Niederlassung zu hober Blüthe, ward aber auch der Neid der Flamander wach gerufen. Die Hansen saben fich mehrfach veranlagt, Brugge zu verlassen, kehrten jedoch wieder borthin jurud und errichteten fich in ber zweiten Salfte bes 15. Sahr= bunderts daselbst einen stolzen Brachtbau. Doch nur noch turz war die Blüthe, bald lag der Kaufhof vereinsamt; er wurde nach Ant= Auch hier erhob sich "ein neues Haus", der Flor merben verleat. bes Handels aber war und blieb verwelft. Satte für ben vorigen Artifel das Braunschweiger Archiv seine Schate bergeben muffen, fo find für biefen die bes Rölner herbeigezogen. - III. C. BBehrmann, die Gründung des hanseatischen Saufes in Antwerven. Dies ist die Ausführung eines einzelnen wichtigen Bunktes der vorigen Arbeit, bem Inhalte nach wescntlich bem für die betreffende Sache fehr ausgiebigen Lübeder Archive entnommen. Die Darstellung erweist fich fesselnd und giebt ein anschauliches, lebensvolles Bild der unerfreulichen Berhältniffe, doch vermißt man ungern die üblichen Citate unter bem Terte. - IV. Wilhelm Mantels, Raifer Rarl's IV. Soflager in Lübed vom 20. bis 30. Ottober 1375. Der Raifer tam nach Lübed. da es den Givfel seiner Größe erreicht hatte. Auf Grund eingehender Studien, großer Orts- und Sachkenntniß wird die Reise. ber Empfang und Aufenthalt bes Raifers bargelegt, Die politischen Motive, welche ihn so weit nach Norden führten (bie Thronfolge des Medlenburgischen Saufes in Medlenburg), und bas Miflingen seines Planes werden abgehandelt und in gleicher Weise, wie flüchtige Darftellungen und die Sage bas Ereigniß gemodelt haben. - V. Rlei= nere Mittheilungen von B. Mantels, R. Roppmann, L. Sänselmann und VI. Regensionen, auf die es fich verlohnt, besonders aufmerksam zu machen.

Jahrgang 1874. S. 193 und LVIII. — I. Die trich Schäfer, Bremens Stellung in der Hanse. Die alte Metropole an der Wesermit ihrer Bildung und mit ihrem souveränen Selbstgefühl trat wiedersholt durch Bersolgung einer selbständigen Politik in Gegensatz zu dem Bunde. Daß gerade diese Episoden — es sind deren vier — von Schäfer in den Vordergrund gehoben wurden, ist um so mehr als glücklicher Griff zu betrachten, da in ihnen auch vier Hauptentwickelungsphasen der Hanse aus verschiedenen Jahrhunderten zur Ansichauung kommen. Es sind: das letzte Viertel des 13., die größere Hälfte des 14., das erste Viertel des 15. und die zweite Hälfte des

16. Jahrhunderts. - II. Beinrich Smidt, aus Bremischen Kamilienvavieren 1426-1445. Diese Kamilienvaviere stammen aus bem Nachlaffe einer alten Bremer Batrigierfamilie (Brand), umfaffen 17 Nummern und bestehen aus Urkunden und Briefen, die sich nament= lich auf ben Bergischen Sandel beziehen, aber auch beiläufige Mit= theilungen über politische Vorgange ober geschichtliche Perfonlichkeiten Rr. 3 ift für meitere Rreise interessant. - III. Rein = hold Pauli, die Saltung ber Sansestädte in ben Rosenkriegen. An der Hand der Chronisten führt uns der Berfasser in die verwidelten Berhältniffe ein, um dann auf Grund noch ungedruckten Materials (nunmehr durch die Chition der Hanserexesse von S. v. d. Ropp größtentheils auch weiteren Kreisen zugänglich), die Bolitik ber mit England wegen Vergewaltigung bes beutschen Raufmanns im Seekrieg liegenden Städte möglichst allseitig zn erörtern, und mit ber ihm eigenen Beite bes Blides flar zu legen. Die Sanfe galt damals noch etwas in der Welt, und bennoch treten uns ihre großen Schwächen, rot des gunftigen Refultates, das fie ichlieflich erzielte, nur zu lebhaft entgegen. - IV. C. Wehrmann, ber Bertauf bes fleinen österschen Hauses in Antwerpen. Gine kurze Abhandlung, welche bie unerquidlichsten Beitläufigkeiten zum Borwurf hat, die fich aus bem Sandel ergaben. - V. Paul Saffe, ber Rampf zwischen Lübed und Danemart vom Jahre 1234 in Sage und Geschichte. die Aussehungen, die mir an der Behandlungsart Detmar's und der ber Sagenbildung überhaupt zu machen haben, können wir hier nicht näher eingehen; es mag nur gegen die drei papstlichen Urtunden bemerkt werden, die da durchschlagend die in Frage kommenden Ereignisse als eine Fabel ergeben sollen, daß sie für die Fixirung der Banndrohung nicht außreichen. In der Urkunde vom August sagt Bavit Greaor: Racesburgensi episcopo et collegio dederimus in mandatis ut . . . excommunicationis vinculo innodarent (Waldemarum), ipsi tamen plus debito timidi contra regem procedere noluerunt. Das heißt: fie magen sich nicht mit der faktischen Berhängung des Bannes heraus; daß fie ihn nicht etwa angedroht haben, lieat nicht darin. In bem zweiten Briefe bes Bapftes beißt es nur allgemein: per quas (litteras) eum (Waldemarum) inquietare indebite moliuntur. - VI. Rezensionen.

Wie der Inhalt, so ist bekanntlich auch die Ausstattuschrift durchaus gediegen, nur dürste es sich als prak

neben den verwirrenden zwei Jahreszahlen auf dem Titelblatte die Nummer des Bandes anzugeben; Nachschlagen und Citiren würde dadurch erleichtert.

J. Harttung.

Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der historischen Gesellschaft des Künstlervereins. VII. Band. Mit 8 lithographirten Markentaseln. Bremen. C. E. Müller. 1874.

Der vorliegende Band fann sich an allgemein interessanten Mit= theilungen nicht ganz mit den früheren messen, wenn er ihnen auch wissenschaftlich durchaus ebenbürtig zur Seite steht. — H. Smidt, aus Detmar Rendel's Nachlaß. (Bremische Kamilienvaviere aus bem 16. Jahrhundert). Detmar Rendel war anno 1513 up Dionisii gebarn up dusse jammerdal, besuchte wol vorbereitet die Universität Wittenberg, wurde 1549 Rathmann und 1555 Bürgermeifter von Bremen, war als Gefandter in England, Braunschweig und Bruffel thätig, verließ unter den hardenberg'schen Religionswirren die Stadt, um fich zum Raifer zu begeben. In Folge des Berbener Bertrags kehrte er 1568 zurud und lebte noch 16 Rahre als einfacher reich begüterter Bürger. Er hat uns eine eigenhändige Hauschronif und eine Anzahl Familienbriefe hinterlassen, welche in Brivatsammlungen verborgen lagen, bis S. Smidt fich ber bankenswerthen Aufgabe unterzog, sie durch den Drud allgemein zugänglich zu machen. ben 26 Briefen find 4 von Frauen verfaßt. Die Anordmung, Auswahl und Kommentirung des Nachlasses zeigt eine kundige Hand und umfassende Renntnig der Zeit. — Dr. Joh. Sopten, das Bremische Pfandrecht am liegenden Gut. — Dr. C. S. F. Balther aus Sam= burg, zur Geschichte des Wortes priölken. Der Verfasser weißt nach, wie aus pratellum, altfranz, praiel, das flämische prayteel, prieel wird, das über Holland nach Niederdeutschland kommt: wie die Bebeutung des Wortes sich von der des (Lust=, Blumen=) Gartens zur Räumlichkeit im Garten verengt, bis es in der Gestalt von "priölken" fein fühles Afpl im Bremer Rathsweinkeller gefunden hat, beffen kleine Zimmer jest jenen Namen tragen. — S. A. Boppe. Die Hausmarken Bremens und bes Unterweser-Gebiets. Acht Tafeln mit ihren Erklärungen bilben ben reichhaltigen Nachtrag einer im vorigen Bande gegebenen umfangreichen Abhandlung.

J. Harttung.

M. Welte, Gau und Archidiakonat Nisan in der Markgrafschaft Meißen. Separatabbrud aus dem Programm der Annenrealschule vom Jahre 1876. Oresden. Wold. Türk. 4<sup>o</sup>. 252 S.

Da Referent bereits im Literarischen Centralblatt Jahrg. 1876, Nr. 37, sein Urtheil über diese Erstlingsarbeit abgegeben hat, so begnügt er sich hier auf dasselbe zu verweisen und zu erwähnen, daß darin nur der erste Theil der Abhandlung, die Burgwartsbezirke Pesterwitz, Briesnitz und Weistropp, welches letztere der Verf. wol mit Recht sür identisch mit dem Burgwart Wop hält, begreisend, gegeben wird, und daß damit, mag auch noch mancher Zweisel ungelöst und manche Behauptung des Verf.'s ansechtbar bleiben, doch ein dankenswerther Beitrag zur Aushellung der noch sehr im Dunkel liegenden ältesten Topographie dieser Gegend geliefert ist. Es ist daher zu wünschen, daß der Verf. seine Absicht, in ähnlicher Weise auch die Geschichte der übrigen Burgwarts und anderen Kirchen des Gaues und Archis diakonats Kisan zu bearbeiten, zur Ausssührung bringe und nur dabei sich einer vorsichtigeren und methodischeren Kritik besteißige.

Th. F.

Briefwechsel zwischen Christoph, Herzog von Württemberg, und Petrus Baulus Bergerius. Gesammelt und herausgegeben von Ed. von Kausler und Theodor Schott. Stuttgart 1875. Literarischer Berein. (124. Publiskation).

Eine bedeutende Quelle für die Reformationsgeschichte im allge= meinen wie für die spezielle Geschichte Württembergs zur Reit Herzog Chriftoph's. Der zweitgenannte Briefichreiber, Beter Baul Berger, war, bevor er fich ber evangelischen Lehre zuwandte, Bischof von Capodiftria und hatte früher die römische Rurie auf dem Augsburger Reichstage Berade aus biefer Stellung, die ihn mit ben pon 1530 pertreten. Wortführern der katholischen wie protestantischen Bartei in enge Berbindung bringen mußte, erklären sich die über alle Länder Europas verzweigten Verbindungen Vergers, die durch spätere wiederholte Reisen noch erweitert und befestigt wurden. In dieser Vertrautheit mit den verschiedenartigften Berfonen und Berhaltniffen ruht die Bebeutung des Mannes, der Berth seiner hinterlassenen Briefe. weder hat fich derfelbe durch thatiges Eingreifen in den Gang der Evangelisirung irgendwie ausgezeichnet, noch durch literarische Leiftungen einen nachhaltigeren Eindruck auf seine Zeitgenossen hervor= gebracht: für das erstere sehlte ihm die ruhige, auf die Erreichung des einen bestimmten Bieles gerichtete, sich selbst beschränkende Konssequenz, für das letztere neben dieser die Muße und die Heimath, ohne die wir uns keine tiesergreisende literarische Wirksamkeit denken können. Die Zahl seiner Schristen ist Legion: aber sie waren meist klein, sür den Augenblick geschrieben und daher ohne bleibende Wirkung. Agistatorische Flugschristen, und zwar immer wieder gegen das Papststhum gerichtet, kann man sie am zutressendsten nennen. Dagegen sind seine Briefe von wirklichem Werthe für die gleichzeitige Kirchens und Kulturgeschichte; die unstäte neuerungssüchtige Art des Mannes gereicht den Ergüssen des Momentes nicht zum Nachtheil.

Die vorliegende Sammlung umfaßt nur einen Bruchtheil der Korrespondenz Berger's, nämlich die in den Jahren 1553-1565 (seinem Todesjahr) zwischen ihm und seinem fürftlichen Gonner Christoph von Bürttemberg gewechselten Briefe. Beitaus die meisten derfelben im Ganzen 244 Stude - fallen auf Berger. Sie befinden fich im Stuttaarter könial. Staatsarchiv und wurden zum Theil schon von älteren Forschern (Sattler, Lebret, Moser u. A.) benütt. Dem verftorbenen Archivdirektor Rausler gebührt das Berdienst, die Beröffentlichung ber Rorrespondenz in der Bibliothet des literarischen Bereins in Anregung gebracht zu haben. Wie weit fich berfelbe noch mit der fritischen Sichtung und Druckfertigstellung der einzelnen Stude beschäftigt hat, barüber giebt uns ber zweitgenannte Berausgeber, Bibliothekar Schott in Stuttgart, keinen Aufschluß. Ausschlieklich von dem letteren rühren dagegen die fehr sorgfältige und eingehende biographische Einleitung und die Register ber. Sochst dankenswerth find auch die erläuternden Tertesnoten, die mit genauer Kenntnik der einschlägigen Literatur ausgearbeitet find.

Wir stellen die Persönlickkeit Verger's nicht so hoch, daß wir ihn einer eingehenden biographischen Darstellung für würdig erachteten: in Anbetracht des großen Gewinns aber, welcher zweiselsohne die Geschicktsforschung aus einer Veröffentlichung des vollständigen Briefswechsels Verger's ziehen würde, möchten wir die Sammlung und Herausgabe des in sast allen Archiven und Bibliotheten Deutschlands, Italiens, der Schweiz und Frankreichs zerstreuten Materials als eine lohnende Arbeit empsehlen.

Chr. Meyer.

Zeitschrift bes hiftorischen Bereins für Schwaben und Neuburg. Erster und zweiter Jahrgang. 1874—1875. Augsburg. 3. A. Schloffer.

Eine Reitschrift, die im vortheilhaften Unterschied von den meisten Organen unserer Geschichtsvereine, sich eine gediegene Aufgabe gesetzt bat und dieselbe nach den bereits vorliegenden Broben redlich zu erfüllen bestrebt ift. Es gilt dies namentlich von dem ersten Sahrgang. ber, was Reichhaltigkeit bes Stoffes und gründliche Durcharbeitung besielben anlangt, entichieben ben Borqua por bem zweiten verdient. ber uns wieder ein leifes Ginlenken auf die alten gewohnten Bahnen zu verrathen scheint. Arbeiten wie die Studien von Dr. Beder über ben Sturg des günftischen Regiments in Augsburg durch Rarl V. fteben wir nicht an, den besten Leiftungen auf dem Gebiete unserer Spezial= geidichtsichreibung beizuzählen. Der Berfasser fonnte fich bei seiner Darftellung auf eine von ihm entdectte ober wenigstens zuerst in ihrem Werth gewürdigte Originalforrespondenz der Reichsftadt Augsburg mit ihrem an den zurnenden Rarl V. abgeordneten Mitburger Anton Rugger stüten, die ihm die interessantesten Aufschlusse über die Stimnungen und Barteiungen am faiserlichen Hoflager nach Niederwerfung bes schmalkalbischen Bundes gab. Recht ansprechend ift eine Arbeit von Dr. Brunner über den "Bildungsgang eines Augsburger Raufmannssohns am Schlusse bes 16. Jahrhunderts". Awei Abhand= lungen des leider inzwischen verftorbenen Freiherrn von Welfer: "Aus Hieronymus Röler's Aufzeichnungen" und "Bur Geschichte ber Welser in Benezuela" verdienen die Theilnahme weiterer Kreife ichon beshalb. weil unsere gegenwärtigen Renntnisse von den frühesten Siedelungen ber Deutschen in Amerika so febr fragmentarisch find. unter dem Titel: Beitrage jur Augsburger Runftgeschichte anfundenben fleinen Auffate bon Dr. Soffmann: "Der Maler Gumpolt Gultlinger" und von Suber: "Die Malerfamilie Burgtmair" verfehlen infofern ihres Awedes, als wir nach Durchsicht berselben genau so viel wissen wie zuvor: nämlich über den erstgenannten Richts und über die lettere nichts Neues. Bei dem Citat des zweiten Auffanes auf S. 319 hatte noch angeführt werden muffen, daß die betr. Fürschrift des Augsburger Raths bei R. Ferdinand I. früher schon von Berberger in seiner werthvollen Schrift über Beutinger mitgetheilt worden ift. Geradezu prätentiös aber nimmt fich eine Mittheilung von &. Butich über das "Inventar einer Fugger'ichen Sauseinrichtung" aus. Wenn es wenigstens noch das Inventar einer wirklichen

Fugger'schen Hauseinrichtung wäre, obschon auch dies kein größeres Interesse erregen dürste, da wir über die Geräthe, Kostüme u. s. w. aus der Blüthezeit der Renaissance schon länger genügend unterrichtet sind: so aber handelt es sich bei dem citirten Abdrucke lediglich um das oben ein recht dürstige Mobiliar eines in Padua studirenden jungen Fugger. Solche nichtige Arbeiten Underusener sind es namentslich, welche die Publikationen unserer historischen Bereine in Mißkredit bringen.

Im zweiten Jahrgang tritt unter den Mitarbeitern, sowol was den äukern Umfang der Einsendungen als die bei denselben geubte Scharfe ber hiftorischen Rritit anlangt. Dr. Baumann in Donaueschingen bervor. Seine Forschungen beziehen fich durchgängig auf die älteste Geschichte des füdlichen Theils der beutigen baverischen Broving Schwaben. Der erfte Auffat behandelt ben "Alpgau, seine Grafen und freien Bauern", ein zweiter die "alamannische Riederlaffung in Rhaetia secunda". Mit vielem Glud wird in biefer letteren Arbeit der Nachweis zu führen gesucht, daß die Riederlaffung ber Alamannen in dem zwischen Alpen und Donau, Iller und Lech bies ift im Wefentlichen ber Umfang bes jetigen baperifchen Schmebens — liegenden Gebiete erfolgte, als nach der großen Alamannenichlacht im Rahre 496 versprenate Refte der Befiegten por dem fiegreich vordringenden Frankenkönig Chlodwig in das bezeichnete Gebiet kamen und für eine friedliche Riederlaffung daselbst die Intervention des Oftgothenkonigs Theodorich bei Chlodwig zu erwirken mußten. Raum zu Reuansiedlungen fehlte es gerade hier am weniaften, nachbem das gesammte flache Land schon seit geraumer Beit ganz ver= laffen war und nur in den festen Blaten fich noch Reste der alten römischen Bevölkerung erhalten hatten. Aus diefer verhältnigmäßig langen Fortdauer berfelben mitten unter den Neusiedelungen der Alamannen erklärt sich auch der auffallende Reichthum an römischen Ortsnamen im öftlichen Schwaben, die spurlos verschwunden waren, wenn die alten Bewohner mit einem Male gewaltsam von den Reuankommenden vertilgt worden waren, was beispielsweise im weftlichen Schwaben und im heutigen Großherzogthum Baben ber Fall gewesen Ein britter Auffat Baumann's über die .. altere Geschichte ift. Remptens" ift uns namentlich deshalb von Werth, weil darin endlich einmal der bisberige Abtstatalog, wie er seit Bruschius bis in unsere Tage allen Bearbeitern ber Remptener Geschichte — selbst noch Mooger . in feinem Berzeichniß der deutschen Bischöfe - zur Grundlage

gedient hat, einer scharfen Revision unterzogen wird. Höchst anziehend ist ein — leider etwas zu knapp gehaltener — Auffat von 3. Sans über die "Geschichte des Augsburger Schulwefens". liebevollem Fleiße find die gerftreuten spärlichen Rachrichten über das mittelalterliche Schulwesen der berühmten Stadt gesammelt und das Sanze in ein anschauliches Bild gebracht. Von den übrigen Arbeiten seien nur noch erwähnt das "Gutachten Beutinger's in Sachen der Handelsgesellschaften vom Jahre 1522", "das Kollegium zu St. Anna in Augsburg", (aus ben nachgelaffenen Bavieren Berberger's) und ein sich durch einen großen Theil bes Jahrgangs hinziehender Auffat von Brunner über die "Böhlin von Fridenhausen, Freiherrn von Mertissen und Neuburg an der Kammel". So sehr wir dem Fleiß bes lettgenannten Berfassers unsere Anertennung gollen, ber schon feit einer Reihe von Jahren eine ber festesten Säulen des Bereins (namentlich durch seine grundlegenden Arbeiten der Geschichte der Markgrafschaft Burgau) ift, so konnen wir doch unser Bedenken nicht verschweigen, ob es angezeigt ift, an die Durcharbeitung von bloken Familienarchiven in so eingehender Beise seine Rraft zu setzen, während daneben die reichen Schätze des Augsburger Stadtarchivs, beren Eröffnung bei Gründung ber neuen Reitschrift uns in einem größeren Korrespondenzartifel ber "Allgemeinen Zeitung" vom Fanuar 1874 in erster Linie in Aussicht gestellt wurde, unbearbeitet liegen gelassen werden.

Chr. Meyer.

Berhandlungen des Bereins für Runft und Alterthum in Ulm und Oberichmaben. Reue Reihe. Siebentes Beft. Ulm 1875. Stettin.

Korrespondenzblatt des Bereins für Kunst und Alterthum u. f. w. Erster Zahrgang. Nr. 1-4. Um 1876.

Bu ben rührigsten beutschen Geschichtsvereinen zählt in erster Linie der Ulmer Verein für Kunst und Alterthum. Aus seiner Mitte ist eine der bedeutendsten Quellensammlungen zur mittelalterslichen Städtegeschichte, das von Pressel herausgegebene Ulmische Urstundenbuch, hervorgegangen. Auch die neuesten Vereinspublikationen legen wiederum von dem unter seinen Mitgliedern herrschenden regen historischen Sinn beredtes Zeugniß ab. Für alle diesenigen, die mit dem Einsender in dem Ausbau des altehrwürdigen Ulmer Münsters eine nationale Ehrenschuld erblicken, giebt der in dem ersteitirten Hefte veröffentlichte eingehende Vericht des Herrn Münsterbaumeisters Scheu

über den bermatigen Stand der Reft.mrationsarbeiten alle gewünsichten Ansichtässe. Eine sehr sorgsättige Arbeit ist die Abhandtung Bausmann nann's — desselben, dem wir bereits zelegentlich der Besvechung der Augsburger historischen Zeitschrift begegnet sind — über die "Grafschaft im Ribeigam" und seine Grasen. Bon besonderem Werthe sind in den Verhandtungen des Vereins stets die kunkgeschichtlichen Aussche, insbesondere wegen der beigegebenen sorgsättigen und gesichnadvollen Illustrationen. And das leste heft weist wieder ein im sog. Lichte — der ehemaligen jest leider zum Abbruch bestimmten Dominikanerkirche — ausgesundenes Wandgemälde, sowie ein aus Holz geschnitztes Vild, die Legende des heil. Egydins durstellend, in getrenen Rachbildungen aus. Ebenso verdient das mit Beginn L. in Romatsummmern neuerscheinende Korrespondenzblatt des Vereins die beste Anerlennung.

Chr. Meyer.

Das Bisthum Augsburg, bistoriich und ftatistisch beichrieben von Anton Steichele, Domprovit. Lief. 1—24. Augsburg 1861—1875.

Der verdienstwolle Berjaffer, der bereits in den fünfziger Sahren durch feine "Beitrage zur Geschichte bes Bisthums Augsburg", wie durch sein "Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg" werthvolles Quellenmaterial zur Diözesangeschichte in guten fritischen Ausgaben mitgetheilt hatte, bietet uns hier als reife Frucht eingebender Studien eine vollständige Geschichte ber einzelnen Bfarreien und geiftlichen Stiftungen des Bisthums Augsburg in seinem Umfang vor der reformatorischen Kirchenneuerung des 16. Jahrhunderts. Gin Sauptvorzug des Wertes besteht darin, daß der Berfaffer, unbeschadet seiner ionstigen ftreng tirchlichen Richtung, verftanden hat, seiner Erzählung überall den Stempel maswoller Objektivität aufzuprägen. Er hat ferner feiner Darftellung überall die forgfältigften archivalischen Stubien vorangeben laffen. Wer wie Ref. die üble örtliche Rersplitterung ber archivalischen Quellen zur Geschichte des Bisthums Augsburg aus eigener Erfahrung tennt, wird es ihm doppelt boch anrechnen, daß er keine Mühe gescheut hat, für seine Untersuchungen überall das originale urkundliche Material zu gewinnen. Die gewonnenen Refultate werben in schmuckloser, aber klarer und verständlicher Sprache mit-Leichter würde fich der Berfasser seine Aufgabe gemacht haben, wenn er dasjenige, was innerlich zusammen gehört, auch äußerlich in eine zusammenhängende Darftellung gebracht hatte, anftatt die

alphabetische Reihenfolge zu wählen. Daß die Darftellung ber verschiedenen oft recht geringfügigen geiftlichen Inftitute eine verhältnißmäßig viel zu breite und eingehende ift, muffen wir bei einem Werke geduldig mit in Rauf nehmen, das fich ausdrücklich als ein offiziöses, amtlichen Aweden bienendes ankundigt; wir muffen es uns auch ge= fallen laffen, an geeigneter Stelle oft unmittelbar hinter fcarffinnigen historischen Deduktionen mit der Erzählung von kirchlichen Wunderthaten unterhalten zu werden. Ru bedauern ift, daß er den wichtigsten Theil seiner Aufgabe, die Geschichte der Bischöfe und der Pfarreien u. f. w. ber Stadt Augsburg, erft am Schluffe seines Werkes bringen Wir verkennen keineswegs die eigenthumliche Schwierigkeit, mill. welche fich auch dem geübten Forscher bei einem solchen Unternehmen entgegenstellt. Un Vorarbeiten zu einer Geschichte ber Augsburger Bfarreien fehlt es fast ganglich. Für die alteste Rirchengeschichte ber Stadt herricht auch heute noch, trop ber icharffinnigen Untersuchungen Rettberg's und Friedrich's, ein mahres Chaos; die ohnedies - mahr= scheinlich in Folge ber wiederholten Zerftörungen, benen die Stadt zur Reit Heinrich's IV. und Lothar's ausgesetzt war — spärlich fließenden Quellen find uns nur in einem verwilderten Auftande erhalten; bie fpateren Bearbeiter ber Rirchengeschichte, Rhamm, Braun Für die Darftellung der mittleren Rirchen= u. a. sind unkritisch. geschichte ber Stadt Augsburg wird man durch die allerdings höchst mangelhaft beschaffene Bublikation der Urkunden der beiden ältesten und wichtigsten Stadtfirchen, Dom und St. Ulrichsfirche, in den einschlägigen Banden der Monumenta boica, für diejenige der ftabtischen Boblthätigkeitsstiftungen durch das in den letten Sahren erschienene "Ur= kundenbuch der Stadt Augsburg" unterstütt, für die Resormations= geschichte ber Stadt bietet bas neuerbings wieder allgemein zugänglich gemachte Stadtarchiv eine Fülle des kostbarften Quellenmaterials, und von dem regen geschichtlichen Gifer, welchen der dortige historische Berein entwickelt, durfen wir vielleicht in nicht allzu ferner Zeit die Inangriffnahme ber reichen urfundlichen Bestände ber übrigen Stifter und Klöster der Stadt erwarten.

Bei der Feststellung der Lage des in der mittelalterlichen Reichse geschichte sehr häusig genannten Gunzenle sind wir anderer Meinung wie der Berfasser. Denn während dieser den Gunzenle in die Niederungen des rechten baherischen Lechusers verlegt — die bisherige allgemeine, namentlich von Fr. Pseisser eingeführte Annahme, daß jene Dertlichkeit auf dem linken schwäbischen User zu suchen sei, wieder= legt Steichele mit überzeugenden Gründen — glauben wir denselben auf eine der Anhöhen, welche sich von dem Höhenzuge zwischen Kissing und Mering in scharfen Umrissen abheben, versehen zu müssen. Auf eine Höhe deutet schon die Schlußsilbe lê — collis, clivus; übers dies stimmt es besser zu dem Charakter mittelalterlicher Feste und seinellicher Borgänge, dieselben auf eine Anhöhe und nicht in eine Niederung zu verlegen.

Die sorgfältigste Aussührung sindet die Reformationsgeschickte von Donauwörth, namentlich die Geschichte der bayerischen Exekution. Die Hauptquelle für dieselbe bilden die zwanzig Bände Donauwörther Exekutionsakten im Münchener Reichsarchiv, die auch schon vorher von Lossen in seiner Schrift: "Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian" sorgfältig verwerthet worden sind. Der Darstellung Steichele's müssen wir im Allgemeinen Objektivität nachrühmen, dagegen dünkt uns die Erzählung der auf die baherische Exekution solgenden Katholistrung der Stadt befangen und einseitig. In gleicher Aussührlichkeit ist die Geschichte von Nördlingen behandelt. Der Berfasser hat sich hierzu sein Material größtentheils in dem — Dank der heutzutage so selten gewordenen Munisizenz der dortigen Stadtbehörden und der selbstlosen Hingabe des früheren Stadtsarchivars, jetzigen kaiserlichen Bibliothekars Müller in Straßburg — tressslurg, jetzigen kaiserlichen Bibliothekars Müller in Straßburg —

Christian Meyer.

Eugen v. Friedenfels, Joseph Bedeus von Scharberg. Beiträge zur Zeitgeschichte Siebenbürgens im 19. Jahrhundert. 1. Theil. 1783—1847. Wien 1876. Braumüller.

Seit dem unheilvollen und für die Geschicke Siebenbürgens folgensschweren Landtage von 1790/91 haben die Bedrängnisse des wackeren und muthvollen Sachsenvolkes von Seiten der Magharen nicht wieder ausgehört. In offener Vergewaltigung durch die ungarisch-szeklerische Mehrheit wurden ihm damals zwei Hauptbollwerke seiner nationalen

<sup>\*1)</sup> Ref. verweist bei dieser Gelegenheit auf das in Lieferungen erscheinende Buch des Stadarchivars Chr. Mayer: "Die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Kunst im Lichte der Vorzeit." Eine besondere Besprechung bleibt dis nach Bollendung der Schrift vorbehalten.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Rezension in der Wiener Abendpost vom 14. Januar 1876 und im Siebenbürgischen deutschen Tageblatt vom 8. Dezember 1875 ff.

Eristenz entrissen: das Kuriatvotum im Landtage und das ausschlichliche Bürgerrecht im Sachsenlande. Bon da ab hatten die Rämpfe ber Sachsen oft ein langsames, öfters ein rascheres Tempo, und menn fich die Nation trot unfäglicher Mikhelligkeiten, die fie erduldet bat. dennoch bis auf unsere Tage behaupten konnte, so dankt fie es zum auten Theile dem standhaften Ausharren und dem Talente erprobter Führer, unter benen in der ersten Sälfte dieses Sahrhunderts der Freiherr Joseph Bedeus von Scharberg die bedeutenbste Rolle gespielt hat. Ihm hat sein Stieffohn Eugen von Friedenfels, ber fich in ben parlamentarischen Rämpfen bes Jahres 1848 burch seltenen Muth und Begabung hervorgethan hat, ein eben fo schönes als pietätvolles Denkmal gesett. Bei ber hoben Bedeutung, welche Bedeus in seinem Baterlande einnahm — er bekleidete zum Schluß das Amt eines Oberlandeskommissärs — ift es selbstverständlich, daß das Buch aus dem engen Rahmen einer Biographie heraustritt und eine nabezu vollftändige Geschichte Siebenburgens in der erften Balfte des 19. Sahrhunderts darbietet. Der vorliegende Band behandelt in vier Abschnitten Bedeus' Abstammung, Die ersten Dienstjahre desfelben (1802 - 1827), gehn Rahre bei ber fiebenburgifchen Soffanglei und die Uebergangsperiode bis zum Ausbruche der Revolution. Alle wichtigen Fragen jener Jahre werden in ruhiger und sachgemäßer Beise erörtert, die politischen Charaktere fein und zutreffend ge-Den Brennpunkt der Darstellung bildet der Kampf der Sachsen um ihre Rechte und ihre nationale Eristenz. In der Mitte besselben fteht Bedeus - um ihn haben fich die Manner geschaart, benen Siebenburgen und vor Allem die fachfische Nation einen machtigen Aufschwung verdankte: die Acher und Bielz, Schuller und Binder, Beniani und Goosz. Sann und Stephan Roth, Teutsch und Trausch, Rimmermann, Rosenfeld u. A. Es ift ein schönes Bilb. wie fich erft burch die Bedrängniß das fächfische Bolt aus langer Erstarrung zu regen begann, wie Fabriten und Spartaffen gegrunbet werden, der Gewerbfleiß steigt, das Burgerthum und der Landmann sich lebhafter am Gemeinwol zu betheiligen beginnt, die wissen= schaftlichen Forscher aus ihrer Zurudgezogenheit hervortreten, in Gemeinde und Kirche wadere Rampen für Freiheit, Recht und Boltsthum erfteben, wie fich die Sachsen bes Rusammenhangs mit bem großen deutschen Muttervolke wieder bewußt werden.

Dem Buche sind 26 zum Theile sehr werthvolle Exturse im Anhange beigegeben, unter benen besonders 1. Verfassung und Ber-

waltung Siebenbürgens, 2. Freimaurer in Siebenbürgen (über diese Thema ist jett ein eben so geistreicher als gehaltvoller Aussatz von F. v. Zieglauer in den Schristen des Bereins für siedenbürgische Landesstunde erschienen), 6. Comeswahl, 14. Sprachsampf und 24. Schwadenseinwanderung hervorragen. Sie beruhen, eben so wie der Text, zusnächst auf Bedeuß' handschriftlichen Auszeichnungen, auf den Korresponsdenzen und Forschungen desselben, so wie auch auf des Versasserseigenen Erinnerungen, der in die Geschichte seiner Zeit einen reicheren Einblick thun konnte als andere. Aus den wenigen Drucksehlern und Verstößen merke ich nur an, daß die Schlacht von Austerlitz und einige andere Ereignisse des Jahres 1805 zweimal in das Jahr 1803 gesetzt werden. Ein Register stellt sich bei der Bedeutung und Fülle des Stosses als wünschenswerth heraus.

J. Loserth.

Oorkonden der Geschiedenis van het Sint Anthonii Gasthuis te Leeuwarden, uit de 15 en 16 eeuw. Door de voogden dezer stichting naar de oorspronkeliike bescheiden uitgegeven. Eerste deel, van 1406—1562; tweede deel, van 1562—1600. Met historische toelichtingen. 1876. IX u. 1043 ©. 8.

Unter den vielen großartigen Wohlthätigkeitsanstalten Hollands nimmt das S. Antoniusgafthaus zu Leeuwarden einen hervorragenden Blat ein: nicht nur seines bedeutenden Umfanges und der Bielseitigkeit seiner Bestimmung wegen, da es zugleich Armen- und Siechenhaus, Bfründner= und Baisenhaus ift, sondern auch um seines hoben Alters willen; benn ift auch ein Stiftungsbrief nicht mehr vorhanden, so reichen die Gafthausurfunden doch bis in den Beginn des 15. Jahrhunderts hinauf, und bis zum Schlusse des 16. Sahrhunderts besitt bas Archiv bes Haufes 269 Stud Divlome. Da nun biefelben nicht nur für die Geschichte des Gasthauses belangreich, sondern zugleich für die Geschichte der Stadt Leeuwarden, für die Renntniß der friefischen Sprache, sowie für Rechts = und Alterthumskunde überhaupt von großem Interesse find, so hat sich die Borsteherschaft des Saufes entschlossen, diese Urkunden, von denen über 100 in altfriefischer Sprache geschrieben und daber die reichste Fundgrube für die Erforschung dieser merkwürdigen Sprache sind, mit lehrreichen Anmerkungen versehen, herauszugeben. Die überwiegende Mehrzahl der Urfunden ift bisher ungedruckt und unbekannt gewesen: das Berdienst dieser Bublikation ift daher ein nicht geringes. Gine febr mefentliche Bereicherung ist dem Buche durch ein von dem rührigen und gesehrten Stadtarchivar Gekhoff versaßtes erklärendes Wörterbuch über die schwer verständlichen alkfriesischen Ausdrücke und durch eine kurze Geschichte des Gasthauses zu Theil geworden, auch erleichtert der Anhang, welcher die Regesten der Urkunden enthält, und ein Register den Gebrauch desselben. Es ist wol einzig in seiner Urt, daß die Vorsteherschaft einer Wohlthätigkeitsanstalt, der die Fürsorge über mehr als 150 Personen am Herzen liegt, so viel wissenschaftlichen Sinn hat, aus eigener Initiative, aus eigenen Mitteln und mit eigener Urbeit ein so werthvolles historisches Werk der Dessenklichkeit zu übergeben, und gewiß hat sie ein Recht auf den Dank und die Anerkennung Aller, deren Forschungen hier sür die Erkenntniß der Sprache und der Geschichte in so würdiger Gestalt eine ganz neue Duelle eröffnet ist.

E. F.

Der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Großbritannien und Frland im Zusammenhange der europäischen Angelegens heiten von 1660—1714. Von Onno Klopp. Wien, Braumüller. Bd. I 1875 — Bd. IV 1876.

Das vorliegende Werk holt aus von der Restauration des Hauses Stuart und führt mit bem vierten Bande bis jum Sturg Jacob's II. und dem Beginn des Jahres 1689. Es ist also aukerordentlich weitschichtig, um fo mehr, da es die überblickte Reit feineswegs nach allen Seiten erschöpfend behandelt, sondern ftrichmeise wichtige Berhältniffe nur flizzenhaft andeutet, fich in anderen, namentlich diplomatischen Berhandlungen besto breiter und schrankenloser ergeht. Es war in der That wol unmöglich, über eine so schon so vielfach durchforschte und von den größten Meiftern bargestellte Beit ein neures, in sich abgerundetes und abgeschloffenes Werk zu produziren; ganz abgesehen bavon, ob dieser Autor durch die Muse dazu berufen gewesen märe. Wenn aber auch nur für den Renner ein Wert geliefert werden follte. das ihm einerseits die Resultate aus neuen Forschungen und neu erichloffenem Material mittheilte, andrerfeits die gange Beit vom Besichtsvuntte einer neueren Auffassung betrachtete, so war biese Aufgabe erstens schlecht gestellt und ist zweitens sehr mangelhaft erfüllt. Die in dem Werk enthaltene neue Forschung bafirt wesentlich auf dem österreichischen Archiv. Ihre Enthüllungen sind aber doch von recht unbedeutendem Belang. Es wird allerdings nachgewiesen, daß auch unter ben habsburgischen Diplomaten schon während bes englische holländischen Seekrieges 1665-67 Einer oder der Andere war, namentlich der Oesterreicher Lisola, ') der die Nothwendigkeit einer Annäherung an die protestantischen Seemächte zum Zweck des Widerstandes gegen Ludwig XIV. einsah und besürwortete; da aber diese Auffassung in Wien so wenig begriffen wurde, daß man Lisola's Depeschen endlich gar nicht mehr laß, so ist dieser Entdeckung, wenn auch an sich interessant, eine besondere Bedeutung doch nicht beizuslegen. Dergleichen sindet sich Mehreres, waß genügen würde zu einigen hübschen "Beiträgen zur Geschichte" zc. verarbeitet zu werden, aber doch nicht der Nühe lohnt, auß einem schlecht disponirten Buch mit Anstrengung heraußgesucht zu werden.

Was das Zweite, die Auffassung Alopp's betrifft, so hätte er dieselbe ebenfalls günstiger für seinen eigenen Ersolg dem Publikum in einem größern Essay vorgetragen, als in dieser unglücklichen Bersquickung mit Depeschens Auszügen, die auch eine noch viel größere Federgewandtheit als seine eigene nicht hätte genießbar machen können. Man darf ihm jedoch die Anerkennung nicht versagen, daß er im Ganzen maßvoll und objektiv auftritt. Indem er das Religionsssystem Ludwig's XIV. und Jakob's II. nicht als echt katholisch anserkennt, gelangt er dazu, den starken politischen Faktor in der religiösen Ueberzeugung dieser beiden Monarchen, namentlich Jakob's, nicht nur zuzugestehen, sondern auch ihre Politik deshalb zu verwersen und in der englischen Revolution und der daraus resultirenden großen Allianz von 1689 einen Segen auch sür die katholische Kirche zu erblicken. Die Größe Wilhelms III. wird demnach vollkommen von ihm gewürdigt.

Den großen Kurfürsten gerecht zu werden, hat er sich allerdings nicht entschließen können. Als der Grundcharakterzug der Habsburger erscheint ihm ihre übertriebene Güte und Milde, welche Ferdinand II. verhindert habe, Wallenstein zur rechten Zeit abzusehen, und Leopold I., seine betrügerischen Beamten zu entsernen oder gar zu bestrafen.

d.

<sup>1)</sup> Wir benutzen die Gelegenheit, unsere Leser auf die verdienstliche Arbeit von J. Großmann: Der kaiserliche Gesandte F. v. Lisola im Haag 1672 bis 1673 (Wien 1873, K. Gerold) hinzuweisen.

## Rer. Brit. mėdii aevi Scriptores.

1. Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora. Edited by Henry Richards Luard, M. A. Vol. II. A. d. 1067 to A. d. 1216. (L. 669). 8. London 1874. Longman etc.

Die neue Ausgabe ber gewöhnlich unter dem Namen des Matthaeus Baris gehenden großen Rompilation, über beren ersten Band in der Historischen Reitschrift XXI, 205 berichtet wurde, gewinnt mit dem zweiten Bande, wie für die englische, so auch für die auswärtige Geschichte ber Epoche an umfassender Bedeutung. ber hat es der Herausgeber nicht an Sorafalt fehlen laffen, auf Grund der in Frage kommenden Sandschriften die Absäte, die Borlagen und die Art und Weise ihrer Benutung nachzuweisen, wodurch nun endlich erwünschte Rlarheit an Stelle allerlei unbestimmter Unnahmen und Irrthumer tritt. Auch in Betreff des erften Rompilators, beffen Arbeit von 1189 bis 1235 bekanntlich Roger von Wendover aufnimmt, kommt Luard nunmehr, was er im ersten Bande noch nicht fagte, zu einem Schluß. Rämlich in Ms. W. (Wendover) steht zu Ausgang bes Jahres 1188 am Rande: Huc usque in lib. Chronic. Johannis abbatis, und von einer etwas späteren Sand miderhoft: Usque hoc cronica Johannis abbatis et hic finis, p. 336. N. 3 cf. p. X. Abt Johannes de Cella aber, der von 1195 bis 1214 regierte, wird von Matthaeus selber in den Gestis Abbatum wegen feiner Gelehrsamkeit mit Briscian, Dvid und Galen verglichen und hat zu seiner Zeit in der Schreibstube von St. Albans unter anderen Werten nachweislich auch hiftorische abschreiben laffen. Freilich rühmt ihn Matthaeus nicht ausdrücklich als Historiker. berechtigt aber doch keineswegs die Marginalnote einschränkend dabin zu erklären, daß hier nur die Benutung eines vom Abt Robann verfaßten, im Uebrigen aber nicht bekannten Werkes aufhört, während ja an berselben Stelle sein Fortsetzer Roger anknüpft. Wesentlichere Gründe sprechen vielmehr dafür, im Abt Johann einen bisher übersehenen Autor zu restituiren. Sehr stattlich ist wiederum das Ver= zeichniß der von Johann und Roger benutzten Quellen, der bekannten englischen Geschichtswerke der Beriode, der Kreuzzugshistoriker, Vitae Pontificum, Papftbriefe, namentlich Alexander's III. und Innocenz' III. der großen um Thomas Bedet angesammelten Briefgruppe u. f. w. Der Berausgeber fährt fort, bem Text die Berkunft stets am Rande beizusehen. Nur einzeln verzichtet er nothgedrungen auf den Nachweiß, ob die ursprüngliche oder abgeleitete Quelle, 3. B. Robert de Monte ober Radulph be Diceto, benutt worden ift. Nur ware bas Heranziehen veralteter Ausgaben wie des Otto von Freifing nach Urstifius und das Citicen bes Robert be Monte ober bes Sigebert aus dem Nachdrucke Migne's statt aus Bert besser unterblieben. Bon Bebeutung find stets die Ruthaten, welche, wenn schlechterbings kein anderer Ursprung vorliegt, von den Kompilatoren selber berrühren. Wenn es S. 204 von Bapft Abrian IV. beifit: de territorio scilicet Sancti Albani procreatus, so konnte das Niemand besser wiffen als Abt Johann. Eine wichtige Notiz über das Berhaltniß Richard's I. zu feinem Reffen, bem fpateren Raifer Otto IV., a. 1199, S. 458: Tunc ab omnibus confirmatus, ad memoriam revocans quod per regem Ricardum ad tantum fuerat promotus honorem etc. findet sich nicht bei bem an dieser Stelle ausgezogenen Roger von Hoveden, sondern ist auf Wendover zurückzuführen. Noch bedeutsamer aber ift, was fich aus ber vorliegenden trefflichen Stition, namentlich auch mittelft sorgfältiger Unterscheidung durch ben Druck, über die in einer Handschrift wenigstens eigenhändigen Buthaten bes Matthaeus Baris und über das Maß der Ueberarbeitung feiner beiden Bor= gänger ergiebt, die er zur Grundlage seiner zeitgenöffischen großen Es ift baber febr bankenswerth, bag Quard Chronik erwählte. S. XXVIII ff. ein vollständiges Berzeichniß der in Betracht tommenben Stellen einruckt und ftets bemerkt, ob und welche Gemahrsleute Matthaeus für seine Einschaltung anführt. Er macht es sehr mahr= scheinlich, daß der geschichtskundige Monch die Arbeiten seiner Borgänger sogar zwei Mal durchgenommen und verbessert hat. Aus den reichen Refultaten tann ich hier nur Ginzelnes hervorheben. bem Sahre 1126 S. 153 begegnet eine Rotig über bie verwittmete Raiserin Mathilbe, beren erstes Stud, ihre Rudtehr in das Haus ihres Baters Rönig Beinrich's I., dem Abt Johann gehören mag, beren zweites Stud bagegen: quia de morte viri suspecta habebatur, vir enim ejus clam de nocte fugerat et paupertatem elegit, erft von Matthaeus eingeflickt ift, ein weiterer Beweis ber Sagenbildung über Kaifer Heinrich V., womit auch des Matthaeus Historia Anglicana I, 237 und Hoveben I, 181 zu vergleichen find. Die turze fachgemäße Angabe der Ermordung Philipp's von Schwaben, S. 524, gehört ebenfalls bem Matthaeus. Immer gablreicher werden feine Ruthaten mahrend ber Regierung Johann's ohne Land von 1199 bis 1216, durch deren gründliche Aufdeckung dieser Band seinen vollen

Werth erhält. Einerseits hat Matthaeus, der die Verfassungstämpse ber eigenen Reit als benkender Bolitiker beschreibt, baburch die größte Bebeutung als Gemährsmann für die Genefis der Magna Carta ge= Andererseits bagegen wird man stutig über seine oft sehr willfürliche Benutung von Urfunden und Briefen. Der Umftand. baß die a. 1215, S. 589 ff. eingeschaltete Magna Carta nur ftellenweise bas Driginal von 1215 ift und vielmehr ganze Stücke aus ben wesentlich abgeänderten Redaktionen von 1217 und 1225 herüber= nimmt, daß die Carta de foresta Johann ftatt Beinrich III. unter bem Sabre 1125 beigelegt wird, muß auch hinfichtlich ber späterhin von Matthaeus aufbewahrten zahlreichen Ausschreiben Raifer Friedrich's II. allerlei Bebenken erwecken. Wenn dagegen Brunne einst ben unter 1213, S. 559 eingeschalteten Bericht über Rönig Johann's Gefandtschaft an den Sultan von Marocco als Fälschung verwerfen wollte, so spricht für die Echtheit desselben nicht nur die Aufnahme in die Gesta Abbatum, fondern S. 564 die Notig in Bezug auf ben im Stifte St. Albans wol bekannten Gefandten, den Rleriker Robert: audiente Matthaeo qui et haec scripsit. S. 606 citirt er gum ersten Mal seine Collectaneen: Quam qui videre desiderat, in libro additamentorum Matthaei Parisiensis reperiet ad signum anchorae. Es wird eine große Wohlthat sein, auch für die folgenden Theile der Chronik ber völlig unbrauchbaren Ausgabe von Watts balb ganz überhoben zu merden.

2. Radulphi Coggeshall Chronicon Anglicanum, de expugnatione Terrae Sanctae libellus, Thomas Agnellus de morte et sepultura Henrici-Regis Angliae junioris, Gesta Fulconis Filii Warini, Excerpta ex Otiis Imperialibus Gervasii Tileburiensis. Ex codicibus manuscriptis edidit Josephus Stevenson London 1875. 8°. (XXXV. 476).

Dieser Sammelband, von dem das Meiste seit Jahren gedruckt war, enthält einige bedeutende Stücke, die nur leider statt von einem kundigen Gelehrten, wie Prosessor Stubbs, behandelt zu werden, in die unrechten Hände gekommen sind. Auf den Werth Ralph's von Coggeshall sür die Epoche des dritten und vierten Kreuzzugs, Heinsrich's VI. und Otto's IV., Richard's, Johanns und der Magna Charta so wie auf die höchst lückenhaste Edition des ihm mit aller Sichersheit zugeschriebenen bedeutendsten Werkes von Brial, Receuil XVIII hatte einst Res. (Gesch. von England 3, 876 st.) hingewiesen. Aber weder die dort gesammelten Notizen zur Textüberlieserung sind von

Stevenson benutt worden, noch bat er es der Mühe werth erachtet. die drei vorhandenen und von ihm benutten Sandschriften genau zu beschreiben - über die dem College of Arms gehörige begegnet gar keine Notiz — noch hat er einen zuverlässigen Text hergestellt. Awar verschweigt er in ber burren Ginleitung nicht, ein wie weites außerenglisches Interesse ber Autor für seinen Cistercienserorden beat. aber erwähnt nicht einmal, daß Ralbh nach feiner eigenen Angabe 1207 Abt von Coggeshall wurde, im Jahre 1218 zurücktrat und sein Werk bis 1227 fortführte, qui hanc chronicam a captione Sanctae Crucis usque ad annum undecimum Henrici Regis III., filii Regis Johannis, descripsit S. 163, 187. Die Chronik wird in ber That ausführlich erft mit bem Jahre 1187, mahrend die erften Seiten wenig mehr find als Auszüge aus ber Chronit des Radulphus Niger. au dem Raluh von Coageshall außerdem, wie jum Theil aus denselben hervorgeht. Additiones geliefert hat. Minbeftens eben fo bürftig ist die Quellenkritik Stevensons. Für die früheren Partien tommt es gar nicht darauf an, ob gewisse Heiligenleben, ob etwa die Passio Thomas Bedet's und die Historia Britonum citirt werden, weil sie schon dem zu Grunde liegenden Ralph Niger bekannt sein mußten. Dagegen ift es febr bebeutfam, wenn für die ausführlichen Mittheilungen über Rönig Richard's Kreuzfahrt und Gefangennahme ber Autor sich auf bessen Kaplan Anselm beruft, qui haec omnia nobis, ut vidit et audivit, retulit S. 54, ober wenn er späterhin in Bezug auf die Reperei der Bublikaner Gilbert von Tilbury als Beugen nennt, ber gleich Ralph in ber Graffchaft Effer zu Baufe mar, sicut ab ejus ore audivimus postea, cum canonicus esset, Auch begegnen nicht zwei, sondern drei Urkunden in dem ලි. 122. Werke, nämlich Schreiben ber Könige Richard und Johann und bes Bapftes Innocenz III. S. 84, 113, 137. Endlich hatte Richard's Itinerarium, der sogenannte Binisauf S. XIII nicht mehr nach der alten Ausgabe von Gale, sondern nach der von Stubbs citirt werden muffen, welche berfelben Sammlung angehört. Was nun aber die Berichte Ralph's als Reitgenoffen über die denkwürdigften Ereigniffe unter Richard, Johann und Beinrich III. noch besonders werthvoll macht, das ift die Aufmerkfamkeit des Ciftercienfers auf die Beltereignisse, die auswärtigen Dinge, auf Raiser und Bapft. Die beutsche Forschung darf ihn so wenig wie Radulphus Riger vor ihm übersehen in Bezug auf Heinrich V. und die englische Mathilbe, Friedrich I. und Beinrich ben Löwen, Heinrich VI. und Richard, Johann und Otto IV. bis herab zu ben Ereignissen, welche Friedrich II. emporhoben, namentlich die Katastrophe von Bouvines, die in enger Berbindung stand mit den ersten Agonien um die Magna Charta. So erwünscht nun auch eine vollständige Ausgabe des Chronicon Anglicanum sein muß, so sehlt es ihr leider auch in dieser Beziehung an jedem Fingerzeig, indem die Noten mit Ausnahme einer gelegentlichen Datirung nichts als die dürftigsten Barianten nach den drei Handsschriften bieten.

Der Libellus über die Eroberung Jerusalems durch Saladin wird nun allerdings nicht mehr, obwol er sich in den Codices der Chronik Coggeshall's anschlieft, diesem Autor beigelegt merben Der Stil ist zu verschieden, auch findet fich tein Zeugniß. daß Ralph im gelobten Lande gewesen. Doch ist es interessant, daß er und der anonyme Autor des Libellus, der dort gewesen sein muß — sicut vidimus et audivimus, S. 230 — fich auf einen Landsmann aus Effer berufen, Ralph von Altaripa, Archidiakonus von Colchefter, der im Jahre 1191 vor Affon ftarb, S. 24, 29, 254. Wegen Richard's Kreuxfahrt verweist der Anonymus S. 257 auf librum, quem dominus prior Sanctae trinitatis Londoniis ex Gallica lingua in Latinum tam eleganti quam veraci stilo transferri fecit, also auf das dem pseudonymen Binisauf irrthümlich zugeschriebene Itinerarium, und schlieft dann feine kleine Schrift mit den bekannten Briefen Raifer Friedrich's und Saladin's. An wen aber ist sie gerichtet? Wer ist mit der vestra excellentia in der Anrede gemeint? Man könnte an den Nachfolger des in Balästina gestorbenen Erzbischofs Balduin von Canterbury, Hubert Walter, denken.

Die kleine Abhandlung über Tod und Bestattung Heinrich's (III.) bes jüngeren von England im Jahre 1182, von rein persönlichem Interesse, wird nur deshalb dem Thomas Agnellus, Archidiakon von Bells, zugeschrieben, weil sie unter dessen Sermones in Ms. Laud. 71 begegnet.

Die Legende von Fulk Fitz-Warin im Französisch des dreizehnten Jahrhunderts, wie werthvoll auch in sprachlicher Beziehung, gehört an sich gar nicht in eine Sammlung historischer Quellen und steht hier lediglich als Lückendüßer. Stevenson hält es gar nicht der Mühe werth zu erwähnen, daß sie schon drei Mal gedruckt vorliegt, ein Mal privat von Sir T. Hardy und dann nach einander von Franzisque Michel und Thomas Wright herausgegeben wurde. Er hat nicht versehlt, das historische Dasein Fulk's aus den von Hardy

edirten Rotulis Literarum Clausarum zu bezeugen, hätte aber nicht übersehen sollen, daß Matthaeus Paris a. 1215 den Fulco Filius Warini unter denen aufführt, welche König Johann den großen Freibrief abringen.

Die Auszüge aus den dem Kaiser Otto IV. gewidmeten Otia Imperialia des Gervasius von Tilbury würden sehr dankenswerth sein, wenn sie mit eingehendem Verständniß des Stosses und namentlich auf Grund einer umfassenden Untersuchung der Handschriften besorgt worden wären. Statt dessen druckt Stevenson aus zwei in Rom bessindlichen, erst dem 14. und 15. Jahrhundert angehörenden Wanuscripten ab. Hossenlich ist das nicht Alles, was der vor Jahren um Baeda und andere Quellenschriften verdiente Herausgeber, nachdem er Konvertit und Benediktiner geworden, ultramontanen Stimmen in der englischen Presse zusolge nun an unbekannten Schähen aus der Baticana beibringen wird.

Zum Schluß darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch der Inder flüchtig und unzuverlässig ausgefallen ist. Comes Trecensis wird als Count of Treves (Trier) wiedergegeben. Gilebertus Porrie heißt es verständlich im Text Coggeshall's, im Index Porrac. Sor, das von demselben Autor erwähnte Cistercienserstift Sorö auf Seeland, findet im Index keine geographische Bestimmung, während es Stevenson in der Einleitung S. XI Soine (!) in Denmark nennt.

3. Materials for the History of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, edited by James Craigie Robertson, M. A. Canon of Canterbury. Vol. I. London 1875. 80. (XXXIV. 546).

Nach ben bändereichen, aber fritisch durchaus versehlten Aussaben der Vitae, Passiones, Miracula und höchst zahlreichen Epistolae, wie sie einst Dr. Giles veranstaltete, war eine zuverlässige Edition aller den großen Nationalheiligen Englands betressenden Duellen seif Jahren dringendes Bedürsniß geworden und konnte von der auf Staatskosten erscheinenden Sammlung schlechterdings nicht umgangen werden. Domherr Robertson, bekannt durch eine der besseren Biographien Becket's (1856) und durch eine namhaste Geschichte der Kirche im Mittelalter, ist denn auch in der Hauptsache der umständslichen, keineswegs leichten Aufgabe gewachsen. Vor allem steht er objektiv zwischen den beiden schrossen Begensäßen, den ultramontanen und anglikanischen Vergötterern Vecket's auf der einen, und der radikal puritanischen Geringschäßung auf der anderen Seite. Indem er sich

hütet seine eigene Meinung aufzunöthigen, beginnt er vielmehr mit der Wiedergabe eines Autors, der bisber, dürftige Auszüge abgerechnet, für verloren galt. Wilhelm von Canterbury gehört bekannt= lich zu den vier Biographen, ben Evangeliften des neuen Beilands. aus beren Berichten icon bas Mittelalter eine Historia Quadripartita ober Quadrilogus aufbaute. Einen jungeren Quadrilogus nebst einer Sammlung Briefe gab bann nach einer vatifanischen Sanbichrift Chriftian Wolf (Lupus) 1682 in Bruffel heraus. Erft neuerdings wurde die vollständige Vita Thomas Bedet's nebst einer Sammlung ber Miracula, das Werk bes Wilhelm von Canterbury, in einem Cober, den einst gegen Ausgang des 14. Sahrhunderts Bischof Bilhelm von Wykeham feiner großen Stiftung in Winchefter vermacht batte, wieder aufgefunden. Sehr dürftig find die Notizen, die der Autor über fich selber einflicht; fie bestätigen nur, bak er gleichzeitig Monch an der Kathedrale von Canterbury und wahrscheinlich mit der Hut des kostbaren Grabes in der Krypte betraut war. Dadurch wurde er schon 1172 bewogen, die Wunder aufzuzeichnen und eine Sammlung zu veranstalten, von welcher eine noch frühere aus ber Reder Benedict's. Brior von Canterbury und später Abt von Beterborough, weit überflügelt murde. Sie ift vor der von Wilhelm verfakten Vita vollendet worden, berührt die unruhigen Sergange in England mährend der Sahre 1173 und 1174 und nennt Benedict noch Prior, so daß fie 1175 ober 1176 abgeschloffen sein wird. Der gleichzeitige Chronist des Klosters. Gervasius, so wie die bekannten Biographen Bedet's, Wilhelm Fity-Stephen und Berbert von Bofham, schöpfen bereits aus ihr. Nichts ift nun lehrreicher als die Art und Beise zu durchschauen, wie die 166 Mirakel in Kurzem zusammengebracht und durch zahlreiche Ausschreiben zum Theil von namhaften Reitgenoffen an Erzbischof, Brior und Mönche ber Rathebrale beglaubigt wurden. In England, Schottland und Frland, wie in den Ländern des Kontinents, von den Phrenäen bis zu den baltischen Geftaben, an Bord ber Rreugfahrer bis hinaus nach Sprien, haben sie sich ereignet, wie der Rultus des h. Thomas namentlich über das Meer bin in wenigen Sahren aus einem lokalen zu einem allgemeinen wurde. Manche Fäden bes großen Handelsverkehrs werden an ihm Fast tritt die erst später veröffentlichte Vita wie an Umsichtbar. fang, so an Bedeutung gurud. Indeg auch fie enthält Dokumente, namentlich die Ronftitutionen von Clarendon vom Jahre 1164, zu benen ber Herausgeber wol auch ben Text bei Stubbs, Select Charters, 2 Ed. p. 137 hätte herbei ziehen können. Die Handschrift ist mit Ausnahme von zwei Lücken in der Vita S. 60, 71 gut erhalten und wird mit den in England üblichen Abänderungen, von denen der Heraußzgeber jedoch S. XXXI Rechenschaft giebt, treu in den Text übertragen. Sehr werthvoll ist sprachlich S. 151 eine altenglische, um 1175 zu datizrende Autiphonie auf den h. Thomas, so wie S. 221 eine irische Phrase.

4. Thomas Saga Erkibyskups. A Life of Archbishop Thomas Becket, in Icelandic. Vol. I. Edited with English translation, notes and glossary by M. Eríkr Magnússon. Sub-Librarian of the University Library. Cambridge & London 1875. 8. (XIX. 559 p.)

Frühestens im 13., wenn nicht im 14. Jahrhundert wurde der älteste Quadrilogus wie in andere Bernacularsprachen so auch in's Altnordische übertragen. Bisweilen gewinnt diese Bersion Bedeutung für die Aritik der Bestandtheile, und ist sie deshalb in der Ausgabe von Unger, Christiania 1869, auch von Robertson für die von ihm unternommene Arbeit nicht übersehen worden. Bis nicht ein zweiter Band mit Einleitung und Glossar vorliegt, läßt sich über die von Magnusson veranstaltete so wie über die von ihm beigegebene Ueberssehung kein Urtheil fällen.

Siebzehnte Plenar=Versammlung der historischen Kommission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

Bericht des Sekretariats.

München, 10. Oktober 1876. Die historische Kommission hielt in den Tagen vom 5. bis 7. Oktober ihre diesjährige Plenarversammslung. An den Sigungen nahmen Theil der Borstand der k. Asabemie der Bissenschaften Reichsrath von Döllinger, der Vicepräsident der k. k. Asademie der Wissenschaften zu Wien und Direktor des gesheimen Hauss, Hofs und Staatsarchivs, Hofs und Reichsrath Ritter von Arneth, der Geheime Regierungsrath Waits aus Berlin, der Reichsarchivdirektor Geheimrath von Löher, der Oberdibliothekar Höringer, der Reichsarchivarth Musser, Professor Cornelius, zeitiger Rektor der Universität, Professor Dümmler, zeitiger Rektor der Universität Halle, die Professoren Hegel aus Erlangen, Sickel aus Wien, Wattenbach aus Berlin, Wegele aus Würzburg, Weizsäcker aus Göttingen und Kluckhohn von hier. Der Geheime Regierungsrath

Bert war aus Berlin eingetroffen, um sich an den Verhandlungen zu betheiligen, konnte aber, von einem Schlaganfall betroffen, den Sitzungen nicht beiwohnen. In Abwesenheit des Borstandes, Geheimen Resgierungsraths von Kanke, übernahm der ständige Sekretär der Komsmission, Geheimrath von Giesebrecht, die Leitung der Verhandlungen.

Nach dem vom Sekretär erstatteten Geschäftsbericht sind auch im abgelaufenen Geschäftsjahre von den Borständen der Archive und Bibliotheken die Arbeiten der Kommission auf das dankenswertheste unterstützt und dadurch wesentlich gefördert worden. Seit der vorsjährigen Plenarversammlung kamen folgende neue Publikationen in den Buchhandel:

- 1) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Reue Zeit. Bb. 15. Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860. Bon Dr. Julius Sachs.
- 2) Jahrbücher ber Deutschen Geschichte. Kaiser Otto ber Große. Begonnen von Rudolf Köpke, vollendet von Ernst Dümmler.
- 3) Jahrbücher der Deutschen Geschichte. Jahrbücher des Fräntischen Reichs unter Ludwig dem Frommen von Bernhard Simson. Bb. 2. 831 — 840.
- 4) Die Chroniken der Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrs hundert. Bd. 12. 13. Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln. Bd. 1. 2.
- 5) Briefe und Atten zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus. Bb. 3. Abth. 1. Beiträge zur Reichsgeschichte 1546—1551. Bearbeitet von August von Druffel.
- 6) Allgemeine Deutsche Biographie. Lieferung 8-18.
- 7) Forschungen zur Deutschen Geschichte. Bb. 16.

Aus den Berichten, welche im Fortgange der Verhandlungen die Leiter der einzelnen Unternehmungen erstatteten, ergab sich, daß alle Arbeiten in ununterbrochenem Fortgange sind und neue Publistationen demnächst zu erwarten stehen.

Die Vollendung der von J. Grimm begonnenen Sammlung der Weisthümer und der neuen durch Dr. A. Frommann besorgten Ausgabe des Schmeller'schen Wörterbuchs ist nur noch durch die höchst mühseligen Registerarbeiten aufgehalten worden. Das von Professor R. Schröder bearbeitete Namenregister zu den Weisthümern lag im Druck vollendet vor und wird mit dem Sachregister im Ansange des nächsten Jahres veröffentlicht werden; es wird dann auch das von

Professor Birlinger in Bonn bearbeitete Wortregister sich balb ihm anschließen. Der Abschluß ber Registerarbeiten für das Schmeller'sche Wörterbuch steht schon für die nächste Zeit in Aussicht.

Von der großen unter Professor Hegel's Leitung herausgegebenen Sammlung der Deutschen Städtechroniken sind der zwölste und dreizehnte Band erschienen, welche den größten Theil der so wichtigen Kölnischen Chroniken enthalten. Der soeben ausgegebene dreizehnte Band giedt Kölner Jahrdücher des 14. und 15. Jahrhunderts und den ersten Theil der großen Koelhoffschen Chronik von 1499 in der Bearbeitung von Dr. H. Cardauns in Bonn. Der demnächst folgende vierzehnte Band wird den Rest der Koelhoffschen Chronik nebst dem Schluß der im zwölsten Bande begonnenen allgemeinen Einleitung über die Geschichte und Verzehnten Bande bringen. Für den Druck sind gleichfalls vorbereitet ein Band Baherischer Chroniken von München, Regensburg, Landshut und Mühldorf, serner der erste Band der Lübecker und der zweite Band der Braunschweiger Chroniken.

Die Arbeiten für die umfassende Sammlung der Reichstagsakten sind unter der Leitung des Professors Beizsäcker im verslossenen Jahre wesentlich gefördert worden, so daß nun mehrere Bände rasch nach einander der Presse übergeben werden können. Der dritte Band, welcher sich auf die letzten Jahre K. Benzel's und die Wahl Ruprecht's bezieht, ist im Druck begonnen. Nach demselben wird der erste Band für die Regierungszeit K. Sigmund's, bearbeitet von Bibliothekar Dr. Kerler in Erlangen, zur Veröffentlichung gelangen.

Von der Sammlung der Hanserezesse, bearbeitet von Dr. K. Koppsmann, ist der vierte Band, der bis zum Jahre 1400 reicht, zum größten Theil gedruckt und wird voraussichtlich im Ansange des nächsten Jahres ausgegeben werden.

Ms Fortsetzung der Jahrbücher des Deutschen Reichs stehen zunächst in Aussicht der zweite Band der von Prosessor E. Winkelmann in Heidelberg bearbeiteten Geschichte Philipp's von Schwaben und Otto's IV. von Braunschweig und der zweite Band der von Prosessor E. Steindorf bearbeiteten Jahrbücher unter Heinrich III. Mit. der Bearbeitung der Geschichte Konrad's II. ist Dr. H. Breßlau in Berlin unausgesetzt beschäftigt.

Von der Geschichte der Wissenschaften sind mehrere neue Bände zu erwarten. Jest werden zum Drucke gelangen die Geschichte der Mathematik, bearbeitet von Direktor Gerhardt in Eisleben, und die Geschichte der Astronomie, bearbeitet von Prosessor A. Wolf in Zürich; unmittelbar ihnen anschließen wird sich die Geschichte der Geschichts= wissenschaft, bearbeitet von Prosessor Wegele in Würzburg. Auch die Geschichten der Geologie, der klassischen Philologie und der Medizin hosst man binnen kurzem der Presse übergeben zu können. Für die Geschichte der Physik ist es gelungen, einen Bearbeiter in Dr. G. Bertzhold in Ronsdorf zu gewinnen. Leider ist Generallieutenant Freizherr von Trosche, der erst vor zwei Jahren die Bearbeitung der Geschichte der Ariegswissenschaft übernommen hatte und sich mit dem größten Eiser der Arbeit widmete, an der Bollendung seines weit vorgeschrittenen Werkes durch den Tod gehindert worden, und die Verhandlungen, um einen andern hervorragenden Fachmann für die Bearbeitung dieser Abtheilung heranzuziehen, sind disher erfolglos geblieben.

Die Zeitschrift: Forschungen zur Deutschen Geschichte wird in der bisherigen Weise unter Redaktion des Geh. Regierungsraths Wait, der Professoren Wegele und Dümmler fortgesetzt werden.

Die Allgemeine Deutsche Biographie ist in regelmäßigem Fortsgang begriffen. Demnächst werden Lieferung 19 und 20 ausgegeben und damit der vierte Band beendet werden. Obwol Freiherr von Liliencron zum Alosterpropst in Schleswig gewählt ist und deshalb München verlassen hat, wird er dennoch in bisheriger Weise mit Arosessor Wegele die Redaktionsgeschäfte fortsühren.

Die Arbeiten für die Wittelsbach'iche Korresvondenz find auch in diesem Sahre nach verschiedenen Seiten gefördert worden. Für Die altere pfalzische Abtheilung hat Dr. Fr. von Bezold die Materialien der hiesigen Archive und des Marburger Staatsarchivs weiter durchgearbeitet und überdies bei einem längeren Aufenthalt in Dresden Die Schäte des bortigen Hauptstaatsarchivs für seine Aufgabe in abschließender Weise benutt. Er wird nun, sobald es möglich ift, nach Baris geben, um die frangösischen Beziehungen ber Bfalz, namentlich Johann Cafimir's, eingehenden Studien zu unterwerfen. unter Leitung des Geheimraths von Löher stehende ältere bayerische Abtheilung hat Dr. von Druffel die Nachforschungen in Betreff ber Jahre 1552 bis 1555 fortgesetzt und das bereits früher gesammelte Material wesentlich erganzt. Eine längere Reise nach Italien wurde besonders zu Studien in Rom und Florenz benützt, welche höchst erfreuliche Resultate ergeben haben. Der Druck bes zweiten Bandes ber Briefe und Aften zur Geschichte bes sechszehnten Sahrhunderts

mit besonderer Rücksicht auf Bayerns Fürstenhaus wird in wenigen Monaten beginnen und in Sahresfrist vollendet werden; es soll bann sofort auch die zweite Abtheilung des dritten Bandes folgen. die jüngere vfälzische und die jüngere baperische Abtheilung, beide von Brofeffor Cornelius geleitet, find Professor D. Ritter in Bonn und Dr. F. Stieve hierselbst thatig gewesen. Der von Professor Ritter bearbeitete britte Band ber Briefe und Aften zur Geschichte bes breifigiahrigen Rrieges, welcher die europäische Rrife bes Sahres 1610 mit ihren Nachwehen in Deutschland bis zur friedlichen Musgleichung zwischen ben beiben feindlichen Bunben behandelt, ift bereits jur Sälfte gedruckt und wird im Laufe bes Winters vollendet werben. In dem vierten Bande, mit welchem die jüngere bayerische Abtheilung beginnt, wird Dr. Stiebe als Einleitung eine genaue Darlegung bet baperischen Politik in den Jahren 1591 bis 1607, begleitet von einer kleinen Rahl der wichtigsten Aktenstücke, geben. Die für diesen Band nöthig erschienenen nachträglichen Forschungen in hiesigen und öfterreichischen Archiven find im Wesentlichen zu Ende geführt, und ber

Drud foll gegen Neujahr begonnen werden.

Raum war die Plenarversammlung am 7. Oktober geschlossen worden, so ereilte die Mitglieder der Kommission die tiefbetrübende Runde, daß Geheimrath Bert dem Leiden, welches i'n hier betroffen batte, unt 4 Uhr Nachmittags an demselben Tage erlegen sei. berühmte Begründer der Monumenta Germaniae hat zu den erften Gelehrten gehört, welche der hochselige König Maximilian II. im Sahre 1858 nach München einlub, um die historische Kommission bei ber k. Akademie ber Wissenschaften in das Leben zu rufen. Nach dem Statut follte fich die Kommiffion vornehmlich mit der Auffindung und Herausgabe werthvollen Duellenmaterials für die deutsche Geschichte in deren ganzen Umfange beschäftigen, und je mehr hierbei Perti Ausgaben als Vorbild angesehen werden mußten, besto werthvoller war die rege Theilnahme, welche er selbst unausgesetzt den Arbeiten der Kommission widmete. Bis zum Jahre 1871 hat er alle Plenars versammlungen derselben besucht und an den Verhandlungen stets den eingreifenosten Antheil genommen. Bei den vier letten Plenarversammlungen hinderten ihn theils dienstliche Abhaltungen, theils die Beschwerden bes Alters hier zu erscheinen, aber er hatte bas alte volle Interesse für die Arbeiten der Kommission bewahrt, und in diesem Sahre traf er mit auffälligem Gifer ichon vor Monaten alle Beranftaltungen, um der Plenarversammlung beizuwohnen. er im Alter von 81 Jahren noch einmal nach München, um bier sein Leben zu beschließen. Die Seinen, welche ihn mahrend ber letten Krankheit pflegten, haben die Leiche nach Berlin bringen laffen, wo ihm die Grabstätte bereitet werden wird. Der Name von Georg Beinrich Pert wird in den Annalen der deutschen Geschichtswifsenschaft stets eine hervorragende Stelle einnehmen, und auch der Antheil, welchen er an den Arbeiten der hiftorischen Kommission gehabt hat, fann nicht vergeffen werben, fo lange biefe Arbeiten felbst fich im Andenken erhalten.

## VIII.

## Die letten Jahre des fiebenjährigen Arieges.

Bon

## Th. Birld.

Urn. Schaefer, Geschichte des fiebenjährigen Rrieges. Bb. II, Abth. 2. Die drei letten Kriegsjahre und die Friedensschlüffe. Berlin 1874. Bert.

A. v. Arneth, Maria Theresia und der siebenjährige Krieg 1756 - 1763. 2 Bbe. Wien 1875. Braumüller.

Es ist eine erfreuliche Erscheinung, in den beiden obengenannten Werken einen preußischen und österreichischen Geschichts= forscher in dem Bestreben vereinigt zu sehen, die trot der mannig= faltigsten Bearbeitungen noch vielfach unsichere und durch Partei= eifer getrübte Ueberlieferung über die Ereigniffe des fieben= jährigen Krieges namentlich durch sorgfältige und gewissenhafte Durchforschung der erst in unsern Tagen in allen betheiligten Staaten zugänglich gewordenen offiziellen Quellen in ihrem äußern Berlaufe, in ihrer Verflechtung mit den besondern politischen Interessen der einzelnen Staaten, sowie in dem Gepräge, welches die Individualität der sie leitenden Staatsmänner und Feld= herren ihnen aufdrückten, in möglichst objektiver Wahrheit festzustellen. Es thut dem Werthe dieser Ermittelungen nur geringen Eintrag, wenn beide Forscher in ihren Urtheilen über das Geschehene nicht selten zu verschiedenen, bisweilen scharf entgegen-Siftorifde Beitfdrift. R. F. Bb. I.

27

stehenden Resultaten gelangen, wenn, um hier svaleich die wich= tiaften Differengen zu erwähnen. Arneth die von Schäfer nach bem Borgange König Friedrich's selbst festgehaltene Ansicht, daß pornehmlich verfönliche Interessen der damaligen Herrscher es gewesen, welche ihre Bundesgenossenichaft mit Desterreich zum Umsturze des preußischen Staates möglich gemacht hätten, verwerfend, wesentlich politische Motive nachweisen zu können meint, wenn Arneth ferner in König Friedrich bei voller Burdigung seiner Feldherrngröße und Staatsklugkeit doch nur einen von perfönlichem Chrgeize geleiteten Eroberer erkennt, ja sogar bei Arneth hie und da gewisse althergebrachte nationale Vorurtheile ihren Plat behaupten, zu deren Beseitigung des Verfassers eigene Forschungen in nicht geringem Mage beigetragen haben. 1) Die strenge Sonderung, in welcher in beiden Arbeiten die Thatsache von der Reflexion gehalten wird, und die reichen Mittheilungen aus den Quellen, welche in Anmerkungen und Beilagen zur Erläuterung der Thatsachen hinzugefügt sind, geben dem Leser hinlängliche Mittel an die Hand, ein selbständiges Urtheil über diese entgegenstehenden Ansichten zu gewinnen. Andererseits ergänzen sich beide Werke in erwünschter Weise, indem ihre Verfasser ihre Aufgabe von verschiedenen Gesichtspunkten aus behandeln. Arneth, dem es vorherrschend um eine Schilderung der Regententhätigkeit der Raiserin Maria Therefia in dieser Periode zu thun ist, hat sich seine Anschauung fast ausschlichlich aus österreichischen Quellen gebildet, theils aus den Berichten, welche dem Wiener Kabinet von seinen

<sup>1)</sup> Wenn z. B. zu wiederholten Malen dem Könige Friedrich Treubruch und Treulosigkeit gegen Desterreich vorgeworsen wird, während in dem gewichstigken Falle, wo man ihm jenen Vorwurf machen zu können glaubte, beim Ausdruch des siedenjährigen Krieges Arneth selbst (W. Th. nach d. Erbsolgekr. S. 491) sich zur Ueberzeugung bekennt, daß dieser Vorwurf nicht Friedrich, sondern M. Th. treffe. Selbst wenn Friedrich in der Lösung einer der schwiesrigsten Fragen des Staatsrechtes, ob und wann der Fürst von eingegangenen Verbindlichseiten sich lossagen dürse, sodald er sie als verderblich sür seinen Staat erkennt, geirrt haben sollte, ist est ungerecht, unsittliche Motive vorauszusehn, da der große König ausdrücklich versichert (Oeuvr. II, p. XXV. Lgl. v. Kanke Werke 28, 535), daß er in allen solchen Fällen nach bester Ueberzeugung gehandelt habe.

eigenen oder fremden Diplomaten und Feldherren zugingen, theils aus den von jenem Kabinete nach dem Inlande und Auslande erlassenen Depeschen und amtlichen Mittheilungen, woneben die Relationen der damaligen Benezianischen Gesandten in Wien, Correr's, Ruzzini's und Erizzo's, an den Senat ihrer Republik eine wichtige Ergänzung bilden. In allen diesen Quellen treten trot ihrer Reichhaltigkeit selbstwerständlich die Interessen Defterrreichs ganz besonders hell hervor, während auf die mit demselben in entfernter Beziehung stehenden Verhältnisse nur ein= zelne Streiflichter fallen. Urneth beschränkt sich in Betreff der lettern darauf, sich den Resultaten fremder Forschungen. namentlich dem por seinem Buche erschienenen Schäfer'ichen Werte anzuschließen. Schäfer dagegen, deffen Aufgabe dabin gerichtet war, ein Gesammtbild zu zeichnen, auf welchem nicht nur die diplomatischen und militärischen Aktionen der unmittelbar an dem Rampfe betheiligten Staaten, sondern auch die Wechselwirkungen, welche zwischen ihnen und dem englisch französischen Rolonial= friege, sowie andern gleichzeitigen politischen Bewegungen inner= halb der dem allgemeinen Kampfe näher oder entfernter stehen= den Länder in ihrer vollen Bedeutung hervortreten sollen, sah sich durch diese Ausdehnung des Gesichtsfeldes auch zu ausgedehntern Forschungen veranlaßt. Indem er entsprechend dem in ben frühern Theilen, deren bereits in diesen Blättern 1) ausführlich gedacht ist, beobachteten Verfahren, auch im vorliegenden Theile neben einer umfassenden Revision des bekannt gewordenen historischen und archivalischen Quellenmaterials die Schätze des preußischen Geh. Staats Archivs in viel umfassenderer Weise als einer seiner Vorgänger benutte, indem er die erft in der jungften Zeit der Deffentlichkeit übergebenen letten Bände der von v. Westphalen gesammelten militärischen Aften des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, die Correspondance entre Bernstorff et Choiseul, Azel Fersen's historische Schriften und ähnliche andere Bublikationen zum ersten Male für diesen Aweck verwerthete, hat er nicht nur in den Zusammenhang

<sup>1)</sup> **Band** 27, 36 ff.

der Ereignisse eine genauere Einsicht gewonnen, sondern auch die Kenntniß des Thatsächlichen ansehnlich vermehrt. Wenn vor einem Jahre L. v. Kanke in bewährter Meisterschaft in seiner "Ansicht vom siebenjährigen Kriege" (Werke Bd. 30) eine Skizze entworsen hat, welche in lichtvoller Klarheit die auf den Verlauf und Ausgang jenes Krieges wesentlich einwirkenden Momente zusammenfaßt, so wird man, ohne dem hohen Werthe der geists vollen Arbeit zu nahe zu treten, doch anerkennen müssen, daß sie nicht hätte unternommen werden können, wenn nicht die Arsneth'schen und Schäfer'schen Forschungen vorausgegangen wären.

Ich gedenke im Nachfolgenden einige Momente aus der Gesschichte dieses Krieges zur Sprache zu bringen, über welche die Aufklärungen der genannten Werke ganz besonders geeignet ersscheinen, bisherige Kontroversen oder Vorurtheile zu beseitigen: ich meine die in den Jahren 1761 und 1762 zwischen England und Preußen eingetretenen Zerwürfnisse und ihre Ursachen.

König Friedrich hat seiner Entrüstung über das von England bei Gelegenheit des Friedensabschluffes zu Fontainebleau im Jahre 1762 gegen ihn geübte Verfahren nicht nur unter dem unmittelbaren Eindruck der ihm darüber zugegangenen Mit= theilungen, 1) sondern auch in spätern ruhigern Zeiten, nament= lich in den Jahren 1763 und 1775, wo er die Aufzeichnung seiner Erinnerungen über die Zeiten des siebenjährigen Krieges und der zwölf darauf folgenden Jahre abschloß, einen ungewöhn= lich scharfen Ausdruck verliehen, und zwar gilt dieselbe zunächst und am schärfften, "schon um die Nachwelt vor ähnlichen Thaten abzuschrecken", 2) dem Minister Bute, trifft aber auch in nicht minder herber Weise die englische Nation selbst. Ueber Bute äußerte er noch 1775:3) "Dieser englische Minister zerriß alle Bande, die zwischen England und Preugen gefnüpft waren. Inbem England seinen Frieden mit Frankreich schloß, hat es dem-

<sup>1)</sup> In der in seinem Namen von dem Minister v. Finkenstein an den Grasen Halifag gerichteten Denkschift. Schäfer 2, 2, 757.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oeuvr. V, 138.

<sup>3)</sup> Oeuvr. VI, 5.

selben ohne Scham die Interessen Preußens geopfert, durch eine noch seltener erhörte Treulofigkeit dem Hause Desterreich die Erwerbung Schlesiens angeboten, um für solchen Lohn die Wiederberstellung der alten Berbindung mit den Habsburgern zu erkaufen, und als ob so ehrloser Vorgänge nicht genug wären, alle seine Mittel in's Werk gesetzt, um mich mit bem Zaren Beter zu verfeinden, was ihm boch nicht gelang. So viele Treulosigkeit, verbunden mit ebenso offenkundigem Verrathe, lösten ein Bündnik. welches das gemeinsame Bedürfnik hervorgerufen hatte. Folge war die heftigste gegenseitige Feindschaft und der leiden= schaftlichste Hak." Doch hat nach des Königs Meinung Bute biefe Spannung nicht erzeugt, sondern die schon vorhandene gesteigert. An einer andern Stelle sagt er ausdrücklich 1): "Raum war Herr Bute an Bitt's Stelle getreten, so nahm die Verstimmung, welche zwischen Preußen und England zu herrschen angefangen hatte, beträchtlich an Stärke zu. Herr Bute versagte mir die Hülfsgelder, welche die Nation mir bis dahin ge= zahlt hatte, er schmeichelte sich, mich durch die Noth zu zwingen, ben Friedensbedingungen juguftimmen, welche die englischen Dinister mir vorzuschreiben für gut befinden würden. Diefer Eng= länder glaubte, daß das Geld Alles mache und daß das Geld nur in England zu haben fei." Endlich faßt ber König fein Urtheil über das Verhalten des englischen Volkes anderswo 1) dahin zusammen: "Diese glückliche und stolze Nation verachtete ihre Bundesgenossen, welche sie als ihre Miethlinge (pensionnaires) ansah, einzig und allein auf ihre Handelsvortheile bedacht; was sich nicht auf den Kommerz bezog, war ihr gleichgültig. ben Krieg in Deutschland und mein Interesse wurde im Barlamente ebenso wenig Bedacht genommen, wie bei dem hochmüthigen Volke, welches Alles verachtet, was nicht Englisch ist." Wort, welches Friedrich am 12. Mai 1762 dem englischen Gesandten Mitchell in Breslau entgegenrief: Keine Allianz mehr

<sup>1)</sup> Oeuvr. V, 154 la froideur, qui commençait à regner entre la Prusse et l'Angl., s'accrut considerablement.

<sup>9)</sup> Oeuvr. IV, 227.

mit England, ist ihm für sein ganzes' übriges Leben Richtschnur geblieben.

Diesen Urtheilen des Königs ist von zwei Seiten her widerssprochen worden. Die englischen Geschichtsschreiber unsers Jahrshunderts haben mit seltenen Ausnahmen den Abfall Englands von dem preußischen Bündnisse zu rechtsertigen oder wenigstens in einem milbern Lichte darzustellen gesucht; die meisten deutschen Geschichtsschreiber dagegen haben sich schon seit den Zeiten Archenholt (2, 407) durch einzelne Symptome verleitet in die Vorstellung hineingelebt, König Friedrich sei wegen seiner Thaten ein Liebling, "ein Abgott" des englischen Volkes gewesen, und nur im Widerspruche mit der öffentlichen Meinung habe Bute aus persönlichen und aus Parteirücksichten mit Preußen gebrochen.

Eine Prüfung ber Grundlagen dieser verschiedenartigen Urstheile dürfte schon darum von Interesse sein, da sie zugleich Gelegenheit bietet, die von dem königlichen Schriftsteller für seine Mittheilungen in Anspruch genommene strenge Wahrhaftigkeit, namentlich da, wo es seine Person angehe, in einem bedeutenden Lebensakte zu prüsen.

Unter den englischen Geschichtsschreibern des 19. Jahrhun= berts hat am Ausführlichsten und Gründlichsten John Adolphus in seiner zuerst 1802 veröffentlichten und 38 Jahre später (Lond. 1840. 7 Bde.) bei ausgedehnterer Quellenbenutung umgearbeiteten Geschichte König Georg's III. diese Verhältnisse besprochen. Indem Adolphus von seinem Torn-Standpunkte aus in Bute's Auftreten gegen Bitt's Politit einen loyalen, für die Berstellung der königlichen Autorität in England gegen die zeitweiligen Unterbrücker berfelben, die Oligarchie der Whigs, geführten Kampf erkennt, findet auch Bute's Verfahren gegen Preußen bei ihm unbedingte Billigung. Er deduzirt: 1) Als sich im Winter 1760/61 für England die Aussicht auf einen gunftigen Sonderfrieden mit Frankreich eröffnete, hat es ben Bestimmungen des Vertrages von Westminster gemäß. Preußens Einwilligung dafür nachgesucht. Friedrich erklärte sich dazu bereit, wofern

<sup>1)</sup> T. I. 29 — 21. 69 — 79 und Append. II.

zunächst Frankreich ihm seine westfälisch-rheinischen Gebiete zuruckgebe und Desterreich fortan mit nicht mehr als einem Hulfs= heere von 24,000 Mann, wozu es durch seine Verträge verpflichtet sei, oder mit einer entsprechenden Geldsumme unterstütze. Indem er sich ferner dazu erbot, die von England zur Bertheibigung Hannovers und seiner deutschen Bundesgenossen bisher besoldeten Miethstruppen aus eigenen Mitteln zu unterhalten, forderte er von König Georg eine Erhöhung der bisherigen Subsidien von vier auf neun Millionen Thaler: eine fo übertriebene Forderung, daß auch Bitt sie zurüchwies, während die Zurudweisung in Friedrich's Gemuth eine tiefe Mifstimmung erzeugte, in Folge deren er alle Rücksichten der Achtung und Dankbarkeit gegen die Nation, welche ihm in seinen Widerwärtig= keiten so wichtige Dienste leistete, aus ben Augen setzte; und bas äußerte er zunächst darin, daß er den Klagen der englischen Gesandten über Kriegskontributionen, welche von preußischen Beamten in zwei hannöver'schen Enklaven im Mansfelbischen und in Sangershaufen eingetrieben wurden, nicht hinlängliche Abhülfe gewährte. Tropdem gab Bute, als er nach dem Schwinben jener Friedensaussichten, nach dem Rücktritte Bitt's (5. Oktober 1761) die auswärtigen Geschäfte übernahm, dem Könige von Preußen die Versicherung, daß auch er den Krieg in Deutschland mit aller Energie fortsetzen werde. Aber bald trübten sich die Verhältnisse mit Preußen auf's Neue, theils weil man in den Enklaven noch immer über die preußischen Kontributionen flagte. theils weil Friedrich sich über den Betrag der ihm zu zahlenden Subsidien näher zu erklären zögerte und sich erft nach sehr langer Zeit mit vier Millionen Thalern zufrieden gab, vornehmlich aber, weil die preußischen Gesandten in London, Anpphausen und Michel, durch ihre Verbindung mit ben Gegnern des Ministers und durch Verbreitung falscher und beleidigender Nachrichten in's Ausland Aergerniß erregten. Als nun die inzwischen mit Spanien ausgebrochene Jeindschaft England Sparfamkeit anempfahl, so beschloß man hier die Subsidien an Preußen zuruck zu halten. Hätte damals Preußen sich noch in den Bedrängnissen der letten Jahre befunden, so hätten Politik, Gerechtigkeit und Humanität

in gleichem Maße diesen Schritt widerrathen; aber Friedrich war damals durch die Beränderungen in Rufland aus aller Roth gerissen worden; 1) er hatte an Rugland jenen Rückhalt gewonnen, ber ihm nach seiner im Juli 1756 an Mitchell gethanen Aeußerung jede englische Hulfe entbehrlich machte und zugleich die englische Regierung, indem er derselben seine Friedensverhand= lungen mit Rufland und Schweben verheimlichte, schwer verlett. Awar wird, bemerkt Abolphus, gegen Bute die Anklage erhoben, er habe durch den Fürsten Galigin den Zaren von der Unterstützung Breußens abgemahnt und Desterreich durch das Angebot Schlefiens von Frankreich zu trennen sich bemüht, und sei von beiben Kabinetten abgewiesen worden. Aber diese Anklage ist durchaus nichtig; zu ihrer Bürdigung muffe genügen, wenn der erfte Minister Englands in einer amtlichen Note die Berhandlung mit Desterreich eine grundlose und schändliche Verleumdung nannte, die Mittheilungen Galigin's an den Zaren aber als eine absicht= liche oder unabsichtliche Entstellung seiner Aeußerungen gegen jenen nachgewiesen hat. Da Preußen sich somit, schließt Abol= phus seine Betrachtungen, selber habe helfen können und für England mehr Gegenstand der Furcht als des Mitleides geworden sei, habe man in England bei dem Friedensschluß mit Frankreich flüglich (prudently) alle deutschen Angelegenheiten, die nicht un= mittelbar die beiden Staaten angingen, unbeachtet gelaffen. Daß man die preußischen Interessen dabei vernachlässigt habe, sei eine ganz grundlose Rlage.

Die Richtigkeit und den Werth der vorgebrachten Thatsachen vorläufig dei Seite lassend, ersehen wir aus dieser Rechtsertigung, daß es auch noch im 19. Jahrhundert Engländer giebt, welche bei einem Bundesgenossen ihres Staates nicht die Unterstützung, welche er England geleistet, sondern nur diesenige in Betracht zieht, welche derselbe von England empfangen hat, und deshalb

<sup>1)</sup> Thatsächlich war im Dezember 1761 der preußische Subsidientraktat abgelausen, ohne erneuert zu werden, am 4. Januar war der Krieg an Spanien erklärt worden, und erst im Berlauf des Februar und März hatte man von den Ereignissen Rußland nähere Kunde erhalten.

von ihm zunächst Dankbarkeit und, wofern ihm nur die Substiden bezahlt werden, willige Zustimmung zu allen Aenderungen des Bundesverhältnisses verlangt, welche das englische Interesse fordert. Und dieser Gedanke erscheint Adolphus so ganz selbstwerständlich, daß er zum Beweise für den guten Willen Bute's, seine Bundespflichten zu erfüllen, aus der Mitchell Sorrespondenz eine Anzahl Depeschen mittheilt, in welchen Bute auch noch im Jahre 1762 die Fortzahlung der Hüssischer an Preußen in Aussicht stellt, aber ausdrücklich Sicherheit dasür verlangt, daß die Gelder nicht zur Fortsetzung des Krieges, wozu der Vertrag doch allein sie bestimmte, sondern zum Abschluß des Friedens, das konnte nur heißen, als Schmerzensgeld und Absindung für die Opfer, um welche man von Desterreich diesen Frieden zu erkausen hätte, benutzt werden sollten.

Bon einem entgegengesetzen Parteistandpunkte aus gelangt zu einem dem Adolphus im Wesentlichen gleichen Resultate Lord John Russel, der diese Verhältnisse in den Einleitungen zu dem von ihm herausgegebenen Brieswechsel seines Aeltervaters John, Herzogs von Bedsord, der als englischer Gesandter 1762 in Paris die Friedensverhandlungen im Sinne Bute's betrieb, behandelt. Derot der ungünstigen Meinung, die Russel von Bute's staatsmännischen Fähigseiten hegt und trot dem verwersenden Urtheile, das er über dessen Verwaltung fällt, leugnet er, daß England durch den Abschluß des Friedens mit Frankerich ein Unrecht gegen Preußen begangen habe, und zwar aus drei Gründen. Sinmal, sagt Russel, gab es keinen Traktat, durch welchen England sich ausdrücklich verpflichtet hätte, ohne Preußen Frieden zu schließen; des habe einen dauernden Verstrag gegeben, welcher gegen die Zulassung fremder Truppen auf

<sup>1)</sup> Correspondence of John, fourth Duke of Bedford, with an Introduction by Lord John Russel. 3 Voll. Lond. 1842/46.

<sup>2)</sup> cf. Vol. III, XXX ff. Russel hat überschen, daß Art. IV der & vention vom 7. Dezember 1758 außdrücklich besagt: s'engagent — les Ha Contractans — de ne conclure aucun traité de paix, de tréve ou neutralité — avec les Puissances, qui ont pris parti dans guerre, que de concert et par un accord mutuel.

dem deutschen Reichsboden gerichtet war, und einen zeitweiligen, welcher Breuken für eine bestimmte Zeit Subsidien zur Führung des Krieges zusicherte. Zum Zweiten war Friedrich ein Fürst. der, mochte er eine Verpflichtung übernommen haben oder nicht, sich durch dieselbe nie gebunden fühlte, sobald sie ihm unbequem oder hinderlich war. Er war vor Kurzem (?) gegen Rufland Verbindlichkeiten eingegangen, ohne fich im Mindeften zu beunruhigen, ob sie den Interessen Englands entsprächen oder nicht. Auch hat er während der sieben Jahre nie einen Separatfrieden mit Desterreich darum abgewiesen, 1) weil seine Berträge ihm verboten, seinen Bundesgenossen preiszugeben. Endlich aber wurden die Friedensverhandlungen mit der bestimmten Absicht (implied a determination) betrieben, 2) es nie bazu kommen zu laffen, daß Preußen den Kampf gegen die vereinigten Großmächte allein zu bestehen hätte. Rußland hatte sich aus freiem Antriebe vom Kampfe zurückgezogen; Frankreich wollte entweder Desterreich seinen Beistand in demselben Mage leisten, als Breufen ihn von England empfing, ober, was man später als die beste Auskunft erkannte, beide, Frankreich und England, sollten an dem Kriege in Deutschland keinen weiteren Antheil nehmen. Solchen Falls konnte man die Folgen, welche später eintraten, voraussehen, daß nämlich Maria Theresia auf Schlesien werbe verzichten muffen; hatte doch nur die Hoffnung auf den Beistand Frankreichs ben Desterreichern ben Muth gegeben, sich mit dem Feldherrngenie des Königs von Preußen zu messen. Man müsse jedoch eingestehen, daß dem letzten, wenn er auch keinen wesentlichen Grund zur Klage hatte, doch formell eine schwere Kränkung widerfuhr. Die französischen Minister bestanden darauf, daß die Bräliminarien vor ihm geheim gehalten würden, und die englischen Minister begingen die Ungeschicklichkeit, sich diesem Begehren zu fügen. Die Kolge war eine während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Russel hätte wol die Pflicht gehabt, einen Fall anzudeuten, in welchem der König in die Lage kam, mit Desterreich über einen Separatsrieden zu verhandeln.

<sup>9)</sup> Wie zürtlich besorgt ber Unterhändler Bebford bei jenen Verhandlungen für die Interessen Preußens sich gezeigt habe, wird unten näher beseuchtet werden.

Friedrich's Regierung andauernde feindliche Spannung zwischen Preußen und England. Bedford verdient hierin gleichen Tadel wie Bute.

Ein dritter englischer Geschichtsschreiber unserer Zeit. Lord Mahon, der in seiner Geschichte Englands vom Utrechter bis zum Versailler Frieden seinen Lefern ein wahrhaft abschreckendes Bild König Friedrich's zeichnet — er ist ihm ein Mann ohne Treue und Glauben, der Desterreich täuschte, Frankreich seinen Dank für die für ihn gebrachten Opfer in bem gröbften Berrathe bethätigte, und in England eine Revolution anzuschüren trachtete, um in der beabsichtigten Annerion von Hannover nicht gestört zu werden, der seine Bopularität in England neben seinen Waffenthaten dem Irrthum verdanke, daß man den protestantischen Gifer seines Baters auf ihn übertrug und den Freigeist als Heros des Protestantismus verehrte — steht nicht an. das Berfahren Bute's gegen jenen König unbedingt zu verurtheilen, ja er würde es einer Niederträchtigkeit nahekommend (paralleled for baseness) bezeichnen, wenn Alles, was man ihm vorwerfe, begründet wäre. Aber das bezweifelt Lord Mahon; er stellt die Richtigkeit der Galigin'schen Mittheilungen auf Grund der Versicherungen Bute's ganglich in Abrede, und erkennt ein Unrecht in der öfterreichischen Intrigue nur insofern, als Bute hinter Friedrich's Rücken mit dem Wiener Hofe unterhandelt habe. Er beklagt Bute's Vorgehen hauptfächlich darum, weil Friedrich dadurch wesentlich bestimmt worden sei, an dem größten politischen Verbrechen seines Jahrhunderts, an der Theilung Bolens Mitschuldiger zu werden.

Macaulay beschränkt sich in seinem Essay über Friedrich darauf, dessen Abneigung gegen England als eine ungerechte zu bezeichnen. Thomas Carlyle berührt bei aller Verehrung, die er dem Genius Friedrich's zollt, diese Verhältnisse ganz obersstächlich, schließt sich allerdings der gewöhnlichen preußischen Tradition an, bedauert jedoch, daß Friedrich der Nation Bute's nic ganz vergeben habe, obgleich sie doch weit davon entsernt gewesen, an seiner Schuld sich zu betheiligen.

Schäfer's 1) großes Berdienst ist es nun, jenen Behaup= tungen und Entschuldigungen gegenüber zum ersten Male im pollen Umfange den urfundlichen Beweis für die gegen Breuken begangene Unredlichkeit vorgelegt zu haben, durch welche der englische Minister vorherrschend aus persönlichen und Vartei= zwecken nicht nur seine eigene Shre, sondern auch die Shre seiner Nation, welche schließlich in ihren Vertretern sein Verfahren billigte, schwer verlette. Schäfer hat nachgewiesen, daß erstens England auch während der Jahre 1761 und 1762 nie den Fortbestand seines Bundesverhältnisses mit Breugen in Abrede stellte, vielmehr dasselbe in allen seinen öffentlichen Erklärungen gegen Freund und Keind voraussette, ja daß König Georg III. sogar noch nach dem Friedensschlusse im Barlamente auf sein Ginvernehmen mit seinem "auten Bruder, dem Könige von Breugen" beson= bern Nachbruck legte. Bon ben beiden Verträgen, auf welche biefes Einvernehmen begründet mar, war die Giltigkeit des Bertrages von Westminster (16. Jan. 1756) nie angetastet worden; in ihm hatte England den Besitzstand Breukens, namentlich Schlesiens garantirt und seine Bundeshülfe zur Abwehr aller fremden Heere vom deutschen Boden zugesichert. In Betreff des immer nur auf ein Jahr giltigen Subsidientraktates vom 7. Dez. 1758. welcher neben den Subsidien England die Verpflichtung auferlegte, mit den gemeinsamen Feinden nicht ohne Zustimmung Preußens Frieden zu schließen, hatte König Friedrich im Berlaufe des Jahres 1761 seine Einwilligung zu einer Abanderung ertheilt, welche den Engländern einen Sonderfrieden mit Frankreich unter ber Bedingung gestattete, daß Friedrich für die dadurch verringerte Bundeshülfe einen Ersat entweder durch Ueberlassung der bisher im englischen Dienste gestandenen deutschen Miethstruppen ober in der Erhöhung der bisher gezahlten Subsidien erhielte. Umstand, daß im Dezember 1761, wo der alte Subsidienvertrag

<sup>1)</sup> Urneth saßt das Thatsächliche im Wesentlichen in derselben Weise auf, weicht aber in der Beurtheilung darin ab, daß er Bute's Handlungen nicht geradezu unpatriotisch nennen will, im Uedrigen aber dem Könige das Recht abspricht, sich über Bute's Verrath zu beklagen, da er selbst gegen Desterreich und Sachsen viel schlimmer gehandelt habe.

ablief, über ben neuen noch keine Einigung erzielt war und beshalb das damals versammelte Parlament für das nächste Jahr keine Subsidien votiren konnte, ließ nirgend die Absicht auf eine Lockerung des Bündnisses vermuthen. Man setzte vielsmehr die Unterhandlungen fort, bei welchen von Seiten Engslands gegen die Geldzahlungen am wenigsten Schwierigkeiten erhoben wurden. Wenn man sich schließlich nicht einigte, so hatte England allerdings in Betreff der Subsidien und des Separatsriedens freie Hand erhalten; die Verbindlichseiten des WestminstersTraktates jedoch, die Bundesgenossensschlichtung Englands für die unverkürzte Erhaltung des preußisschen Staatsgebietes und für die Befreiung Deutschlands von fremden seindlichen Heeren bestand nach wie vor.

Zweitens, in offenkundiger Verletzung dieser Bundespflicht richtete während jener Unterhandlungen am 26. Januar 1762 Herzog Ludwig von Braunschweig, vormundschaftlicher Statthalter von Holland, im Auftrage Porte's, des englischen Gesandten in Haag, an den Fürsten Kaunit ein Schreiben, welches mit Bezugnahme auf den vor einigen Monaten (15. August 1761) zwischen ben Bourbonischen Fürsten geschlossenen Familienpakt Desterreich aufforderte, sich von Frankreich zu trennen und die alte Berbindung mit England zu erneuern. Zugleich wurde vorgestellt, Friedrich's Lage sei hoffnungslos, sein ganzes Land, seine eigenen Unterthanen seien wider ihn, wie er denn auch "wider die ge= funde Vernunft" und ganz unfinnig sich betrage; auch werde er schwerlich noch eine Armee aufbringen können; England werde nichts dawider haben, wenn Friedrich auch ganz Schlesien an die Raiserin abtreten müßte. Wenn Butc damals, wo dieser Brief nicht an die Deffentlichkeit gelangte, das Gerücht über seinen Inhalt durch Mittheilung seiner an Porke ertheilten Instruktion und einer Antwort desselben zu widerlegen suchte, so beweisen diese Papiere dem jett seinem vollen Wortlaute nach bekannten Briefe gegenüber nur, daß Norke neben jener Instruktion noch eine andere hatte.

Drittens, zehn Tage nach Absendung jenes Schreibens eröffnete sich Bute in gleichem Sinne gegen den nach Betersburg zuruckfehrenden Fürsten Galigin. Wenn gleich damals schon viel dafür sprach, daß der seit dem 5. Januar auf den Thron gelangte Bar Beter auf die Seite Breukens treten werde, so nährte man boch bamals in diplomatischen Kreisen die Hoffnung. 1) es werde möglich sein, durch Anwendung großartiger Bestechungen an den Zaren und seine Umgebungen Rufland im öfterreichischen Bündnisse zu erhalten. In solcher Stimmung vertraute Bute dem Fürsten Galigin, der bis dahin für einen Feind Preußens galt, daß Preußen bei seiner hülflosen Lage nur retten sei, wenn es durch Abtretung ansehnlicher Gebiete den Frieden erkaufe, und dazu habe er es dringend aufgefordert; aber wie ein Ertrinkender sich an einen Strobhalm halte, verschmähe König Friedrich in allerlei chimärischen Hoffnungen, zu benen auch die auf Ruglands Beistand zähle, jenes Rettungs= mittel. Bute könne nicht glauben, daß ber Bar Breugen seinem bisherigen Bundesgenoffen vorziehen und die gegen Preußen gesandte Armee zurückrufen könnte, da er hierdurch statt den Frieden zu beschleunigen, nur den Krieg in die Länge ziehen Bute lasse noch heute Wroughton als Residenten nach Betersburg geben, um dieser Ansicht dort Geltung zu verschaffen. Daß eine solche unter Anempfehlung des tiefften Geheimnisses gemachte Mittheilung, wie sie Galitin unmittelbar barauf bem Baren meldete (ihr Inhalt entsprach vollkommen dem höchst an= stößigen Auftreten Wroughtons in Betersburg) nicht einem Mißverständnisse oder dem bosen Willen Galigin's ihren Ursprung verbankt, liegt unter biesen Umständen ebenso auf ber hand, wie daß die dem Wroughton mitgegebene oftensible Instruktion, auf welche fich Bute zu seiner Rechtfertigung berief, dergleichen bebenkliche Aufträge nicht enthalten haben wird. Auch der dermalige englische Gesandte in Berlin, Mitchell, erkannte in Bute's Rechtfertigung nur den Ausdruck eines bosen Gewissens ("que tout ce qu'il en disoit, était tiré par les cheveux et annonçait un homme, qui n'avoit pas la conscience nette").

Viertens. Diefe einzelnen Afte offenkundiger Verletzung der

<sup>1)</sup> Avneth 2, 286 ff.

Bundestreue erhalten nun in einer fortgesetzen Reihe treuloser Handlungen ihre Bestätigung und Erklärung. Seitbem Bute nach dem Rücktritt Bitts (5. Oktober 1761) leitender Minister geworden, hatte seine eigensüchtige Bolitif nur zwei Rielpunkte. ben einen, durch schleuniasten Friedensschluß mit Frankreich die Erinnerung an die Berdienfte seines Borgangers balbigft in Bergeffenheit zu bringen und ben zweiten, durch die Beseitigung des Arieges in Deutschland sich von den läftig gewordenen Bundespflichten gegen Preußen frei zu machen. Gelang ihm dies, so durfte er hoffen, sich in der Gunft seines Königs zu behaupten und die ihm abgeneigte öffentliche Meinung zu seinen Gunften umzustimmen. Deshalb wurde in den Verhandlungen mit Frantreich die äußerste Nachgiebigkeit an den Tag gelegt, deshalb wurben andererseits Ränke und Einschüchterungsversuche nicht gespart. um Breugen zu nöthigen, sich ben Forderungen Desterreichs zu fügen. Beides ohne Erfolg. Frankreich, durch den Beitritt Spaniens mit neuen Hoffnungen erfüllt, sett ben Rampf seit bem Anfang bes Sahres 1762 mit äußerster Energie fort, Rönig Friedrich aber wird durch den Umschwung der russischen Berhältnisse in eine so günstige Lage versett, daß er sich schließlich bie englischen Subsidien verbitten kann und bennoch seinen Gcanern vollkommen gewachsen bleibt; auch der Krieg in Hannover und Beffen, von den Franzosen mit großer Lebhaftigkeit fortgeset, zwingt England noch ein ganzes Jahr bedeutende Rriegs= mittel auf Deutschland zu verwenden. Zu arger Beschämung ber Keinde Bitt's, welche seinen Blänen die Unzulänglichkeit der englischen Streitfräfte entgegenstellten, feiern bie englischen Baffen. wo sie auf die vermehrte Bahl ihrer Feinde stoken, glanzende Triumphe. Butc, dem, wenn er einen ehrenvollen Krieg anftrebte, die Gelegenheit dazu, wie es nicht blos in deutschen sondern auch in englischen Kreisen erkannt murde, in einer Berbindung mit Preußen und Rugland unter den gunftigiten Ausfichten sich darbot, verschmäht diesen Weg; er sieht durch jene Siege seine eigennützigen Interessen nur barin gefordert, bag seine erneuerten Friedensantrage jest bei den Gegnern gene Gehör finden als früher. Durch das Drängen der off

Meinung in England gezwungen darauf zu bestehen, daß der abzuschließende Frieden möglichst viele der im Kriege gemachten Eroberungen in feinen Banden laffe, fucht Bute eine Ermäßigung dieser Forderung, wie Frankreich sie verlangt, dadurch zu rechtfertigen, daß er möglichst viele Austauschobjekte in Deutschland in die Hande des Feindes zu bringen sucht. Der Leiter der französischen Bolitik, der Herzog von Choiseul, unterläßt nicht Die Schwäche und Kurgsichtigkeit Bute's zu seinen Gunften auszubeuten. Bei der Erschöpfung seiner Mittel von der Rothwendigkeit überzeugt, für den Frieden Opfer zu bringen, andrerfeits aber durch seine Bertrage mit Desterreich und durch ein befferes Berftandnig beffen, was Bundestreue und Nationalehre fordern, sich verpflichtet fühlend, den Frieden nicht ohne Bustimmung Desterreichs einzugehen, findet er bei der Gleich= gultigfeit Englands gegen bas Interesse seines preußischen Bundesgenossen leicht Mittel und Wege, auch Desterreich zufrieden zu stellen. Zwar gelingt es der übermächtigen französischen Armee d'Estrades und Soubise's im Kampse gegen Ferdinand von Braunschweig nicht einmal die frühern Eroberungen auf deutschem Boden zu behaupten, sie geräth vielmehr nach der unglücklichen Schlacht bei Wilhelmsthal (24. Juni 1762) in folche Bedrängniß, daß die Marschälle den Abmarsch über den Rhein anordnen. Da wendet sich Bute an Choiseul, entschuldigt sich, daß er seinem Feldherrn nicht habe befehlen können, die Feindseligkeiten ein= zustellen, da dieser den König von Preußen davon unterrichtet haben würde und dringt in die Franzosen, unter jeder Bedingung bis zum Abschluß der Praliminarien auf deutschem Boden auszuharren; eine Aufgabe ihrer bortigen Stellungen werbe ben Sieg Bitt's und ber "preußischen" Partei zur Folge haben. Trot ber barauf an die französischen Marschälle von Paris aus ergangenen Weisung, auch wenn die Armeen bis auf den letzten Mann zu Grunde geben sollten, in die alten Positionen zuruckzufehren, sind sie bennoch beim Abschluß des Friedens aus Hannover und Braunschweig überall, aus Heffen bis auf einen fleinen Landstrich vertrieben. Was jedoch die Franzosen mit den Waffen nicht erreichen konnten, wurde in Paris durch die

Federn der englischen Diplomaten, die hier aus ihrer feindseligen Gefinnung gegen Breugen tein Sehl machten 1), erganzt. Bahrend man den Franzosen die Zurudgabe von Hannover, Braunschweia und Heffen, welche Länder sie angeblich noch besitzen sollten, als ein Aequivalent für die ihnen gemachten Zugeständnisse anrechnete. wurde in Betreff ber preußischen Rheinlande fingirt, baf sie von den Franzosen für Desterreich erobert und daher beim Abzuge der Franzosen letterm einzuräumen seien. Bergeblich hielt Rönig Friedrich den Engländern die Ungerechtigkeit ihres Berfahrens vor, da Breußen und England in den gemeinsam eroberten Bisthumern Münfter und Vaderborn, beren Fürsten als Bundesgenoffen Maria Therefia's vertrieben worden waren. ein ausreichendes Aequivalent für die preußischen Besitzungen anzubieten hätten. Ohne Rücksicht auf seinen Protest wurden die Bisthumer ohne Erfat zurückgegeben, in Betreff der preußischen Rheinlande im Friedenstraktate die zweideutige Formel gebraucht, ihre Räumung von den Franzosen (an wen? wurde nicht gesagt) solle erfolgen, sobald sich das werde machen lassen (aussitot que faire se pourra), welche Worte bei den Verhandlungen ausdrücklich dahin interpretirt wurden: sobald Maria Theresia jene Landschaften durch österreichische oder Reichstruppen besetzt haben werde. Endlich wurde zwar im Friedensvertrage selbst festgestellt, daß weder England noch Frankreich Preußen oder Defterreich, solange diese miteinander im Kriege wären, mit Geld oder Truppen unterftütten; doch erhob Bedford feinen Widerspruch dagegen, daß am Tage vor Unterzeichnung der Bräliminarien (2. November 1762) die Franzosen in einem Bertrage unter der Form rückständiger Subsidien den Defterreichern 12 Millionen Livres jährlich bis zum Frieden mit Preußen zusicherten, ohne Vertrag aber sogleich ein von den Franzosen besoldetes sächsisches Korps und die in den preußischen Rheinftadten befindlichen Geschütze und Munition der Raiserin zur Berfügung stellten. Der König konnte bei folchen Borgangen

<sup>1)</sup> Je ne suis pas venu icy pour plaider la cause du Roy de Prusse, sagt Bebford zu Choiseul, et je ne m'en serois par chargé. Schäfer II, 6, 630. Distorische Beitschrift. R. F. Bb. I.

es nur als Hohn oder Heuchelei ansehen, wenn die englischen Minister, wo sie es nicht umgehen konnten, ihr Bundesverhältniß mit Preußen, ja selbst ihre Verpslichtung, ohne Friedrich's Zustimmung keinen Preußens Interessen berührenden Vertrag einzugehen, eingestanden. ) Senes Versahren war um so weniger den Verhältnissen angemessen, da Friedrich bereits in der Lage war, sich seine Rechte nicht verkümmern zu lassen. Indem er schon im Dezember einige Tausend Mann unter Oberst von Bauer ins Klevische einrücken ließ und von dort aus die österreichischen Niederlande bestrohte, verbreitete er einen so heilsamen Schrecken, daß englische und französische Kommissarien sich beeilten, von Preußen gegen "freundschaftliche" Wiedereinsetzung in seine rheinisch=westphälischen Lande Neutralität für die österreichischen Niederlande zu erbitten, worauf auch Friedrich (7. Februar 1762) einging. 2)

Auf die Nachricht von Galigin's Eröffnungen schrieb König Friedrich an v. d. Golt nach Petersburg (27. März 1762): Es wäre Unrecht, der englischen Nation Schuld an solchen Hand-

¹) Am 10. Juli 1762 erklärt Bute: les mêmes egards pour le Roy de Prusse, l'Allié de la Grande Bretagne, font, que le Roy ne peut concerter aucun arrangement sur Wesel et Gueldres sans le consentement et approbation de S. M. Prussienne. Das ist und bleibt ebenso leere Phrase, wie Enremont's Eröffnung am 20. August (Schäfer II, b. 627): Es sei für den König von Großdritannien eine Ehrensache ebenso viel sür den König von Preußen zu ihun, wie Frankreich sür die Kaiserin ihue, obgleich ihm die Hände nicht durch einen Bertrag gebunden seien.

<sup>\*)</sup> Ranke beschränkt sich in der Darlegung dieser Verhältnisse (Ansicht des siebenjähr. Krieges S. 375) auf die etwas dunkse Aeuherung: "Man kann nicht behaupten, daß England seine Verpflichtungen gegen Preuhen geradezu aus den Augen geseth habe; mehr als einmal wurde auf die Bestimmungen des Traktates von Westminster Bezug genommen, namentlich bei Verhandlung über die Westfälischen Besitzungen. Georg III. ließ erklären, daß er ohne die Beistimmung des Königs Friedrich darüber nicht abschließen könne." Ob Ranke diese Erklärungen für Wahrheit oder sur Heuchelei hält, ob er überhaupt das Bersahren des englischen Ministeriums billigt oder verurtheilt, habe ich nicht zu erkennen vermocht.

lungen beizumeffen; "Bute und ber Berzog von Bedford haben biese Bläne ausgeklügelt; die Nation, Ritter Bitt voran, wird in gleicher Weise wie ich darüber emport sein, wenn sie davon vernimmt." Derfelben Meinung war der englische Gesandte in Berlin, Mitchell. Er bat den König (26. Mai 1762), nicht die Nation einem Manne gleichzustellen, der wie ein Unfinniger in sein Verderben renne; er sei überzeugt, daß die Nation noch vor dem November nicht säumen werde, ihr Unrecht einzugestehen und ihm ehrenvolle Genuathuung zu leisten. Die Erwartung beider wurde jedoch vollkommen getäuscht. Der November kam heran, das neu gewählte Barlament versammelte sich, hörte gläubig die Versicherung der Thronrede an, daß man auf die aute Treue der Krone und die Interessen der Bundesgenossen die äußerste Rücksicht genommen habe, beachtete ebenso wenig Bitt's scharfe Kritit ber vorgelegten Friedensbedingungen, als das vernichtende Urtheil, welche er über das gegen Friedrich, "ben hochherzigsten Verbundeten, welchen England je gehabt hat", aeubte Berfahren, das er ein hinterliftiges, trugvolles, gemeines und verrätherisches (insidious, tricking, base and treacherous) nannte, aussprach und genehmigte in seiner überwiegenden Mehr= heit den Bertrag. Außerhalb des Haufes murde zwar Bute's Berfon mit allen Zeichen ber Berachtung empfangen, fein Werk jedoch, der Friede, mit Jubel begrüßt; zahlreiche Kommunen wetteiferten in Abreffen, dem Könige Georg ihren Dank auszusprechen, unter ihnen felbst die Stadt Bath, beren Bertreter im Parlamente bis dahin Bitt selbst gewesen war.

Wie stimmt mit diesen Aeußerungen des Volksgeistes die in Deutschland gäng und gäbe Meinung, daß König Friedrich ein Liebling, ein Abgott des englischen Volkes gewesen sei? In der That ist der Nachweis nicht schwer zu führen, daß diese Meinung in solcher Allgemeinheit ausgesprochen eine irrige ist, daß sie nur für einen eng begrenzten kleinen Zeitraum Wahrheit enthalte, aber auch da auf ganz zufällige Motive zurüczusühren ist.

Um den Wechsel der Empfindungen, welchen König Friedrich's Thaten in der englischen Welt erweckten, zu erkennen und zu würdigen, bieten neben den Berichten Handury Williams, der

Bedford Correspondence und andern in entschieden feindlichem Tone gegen den König gehaltenen Schriften die literarischen Arbeiten Horace Walvole's. Grafen von Orford ein ebenso umfangreiches als gewichtiges Material. Macaulan hat in einem seiner Effan's die Schwächen biefes fruchtbaren und vielgeschäftigen Literaten mit geiftreicher Schärfe, vielleicht mit zu ftark aufgetragenen Farben gezeichnet. Gerade die Schwächen jedoch, die iener mit Recht an ihm bervorhebt, die Unselbständigkeit des Urtheils, eine Stimmung, die jedesmal durch den Eindruck des Augenblicks hervorgerufen ift, die Neigung dem Kleinlichen besondere Aufmerksamkeit zu schenken und das Gefallen am Geklätich, verbunden mit einer Lebensstellung, welche ihn, den Erben eines berühmten Namens, großen Reichthums und vornehmer Konnexionen, zugleich als vieliähriges Parlamentsmitglied und durch sein Interesse für die verschiedenartigsten Aweige der Literatur und Kunst mit mannichfaltigen. sozialen Kreisen in Verbindung führte, bringen in seinen Mittheilungen die wechselnden Anfichten des gleichzeitigen englischen Publikums über den fremden Kürsten, wie mich dünkt, reiner und unbefangener als irgendwo sonst zum Ausdruck. Um so mehr, da seine Hauptwerke, seine über die Jahre 1738 - 1797 fich verbreitenden Briefe, 1) wie feine das ganze Leben König Georg II. 2) und die zwölf ersten Jahre Rönia Georg's III. 3) behandelnden Denkwürdigkeiten, die Briefe unmittelbar unter bem Eindruck der erzählten Ereignisse, die einzelnen Abschnitte ber Denkwürdigkeiten jedesmal furze Zeit nach denfelben niedergeschrieben find.

In den ersten Jahren seiner Regierung findet König Friedrich in den Kreisen Walpole's wenig Gnade und Anerkennung; er ist

<sup>7)</sup> Mir liegt die letzte und vollständigste Sammlung derselben von Peter Cunningham IX. Voll. London 1861/66 vor. Ich citire sie im Folgenden mit C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Memoirs of the Reign of King George II by H. W. edit. by Lord Holland. Second Ed. III. Voll. Lond. 1847, citirt mit m.

<sup>8)</sup> Memoirs of the Reign of King George III. edit. by Denis le Marchand. II. Voll. 1845, citirt mit m<sup>2</sup>.

ein Despot, der noch dazu mit König Georg II. angeblich wegen der Erbschaft seiner Mutter in Feindschaft lebt (C. I. CXX) und Englands wichtigften Bundesgenoffen, Defterreich befämpft. Man traut ihm das Schlimmfte zu; bei Molwit hat er sich als ein Keigling benommen, seine siegende Armee mußte einen ganzen Tag suchen, ebe sie den Davongelaufenen auffindet. Frühjahr 1742 erweckt sein Rückzug aus Mähren lebhafte Freude und Spott: Er ift vor ben Defterreichern geflohen, seine Reigheit ist jest völlig erwiesen (his cowardice is well established); both meinen manche, fie fitze ihm mehr im Ropfe, fein Amed fei diesmal gewesen seine Bundesgenossen zu verrathen. Im Mai folgt eine schwere Enttäuschung, als ber gemelbete Sieg ber Desterreicher bei Chotustk fich als eine Rieberlage berfelben enthüllt. Neue Soffnungen werden laut, als ber "charafterlose" Mann im November 1744 ben Krieg erneuert. burch seinen Einbruch in Böhmen aber schwere Gefahren über fich heraufbeschwört. Diesem Burschen (fellow, an einer anderen Stelle titulirt er ihn: paltry mortal) gegenüber fühle ich mich als einen vollkommenen Charafter. "Borige Woche waren wir in Aufregung. Er stand vor Brag mit 50,000 Mann und Niemand war in Brag, der ihn fragen konnte: Was thust bu? Diese Woche aber haben wir 100,000 Ungarn gegen ihn auf ben Der König von Bolen ist im Begriff, ihn auf bem Beinen. Marsche anzufallen und die Russen dringen in Breußen ein. Inzwischen hat er ein Manifest an die englische Nation veröffentlicht, ein jämmerliches Machwert, das ihm feine Gelehrten, Boltaire eingeschlossen, vor dem Drucke beffer hatten forrigiren sollen; ein nachläffig hingeworfenes Gedicht, hie und da mit etwas Unfinn verbrämt, steht einem Monarchen nicht übel; aber Manifeste zu schreiben, schlechter als ein Labendiener es vermaa. bas ift, auch wenn brei Marfgrafen baran gearbeitet haben, unerträglich." Solcherlei Urtheile werben so ziemlich über Alles, was den fremden König angeht, gefällt. Wo einzelne, Lord Chesterfield, Lady Herven, später Bitt und etwa einige seiner Freunde sich zu einer beffern Ginficht erheben, verhehlen sie nicht, daß fie mit der öffentlichen Meinung im Biberspruche fich be-

finden. 1) Selbst solche Urtheile wie die Hanburn William's. 2) der trok aller Absonderlichkeiten, welche er während seines kurzen Aufenthaltes 1749 und 1750 am Berliner Sofe bemerkt haben wollte, zu dem schlieklichen Resultate gelangt: der König ist in kleinen Dingen klein, in großen aber groß, scheinen damals in England wenig Eingang gefunden zu haben. Bielmehr beschäftigt sofort nach dem Ende der beiden schlesischen Kriege die öffent= liche Aufmerksamkeit der Umstand, daß König Friedrich zwei nach dem letten Aufstande von 1745 von der Amnestie ausge= schlossenen Jakobiten, den Lords Marishal Reith und Tyrconnel nicht nur Aufnahme und Schutz gewährt, sondern auch seine be-Bald ist die Ueberzeugung sondere Gunst zugewandt hatte. fertig, der König spiele den Beschützer der Jakobiten, theils um seiner Mutter willen, die eine grundsätliche Anhängerin berselben sei, theils aus Haß gegen seinen Oheim, den er mit einer Revolution in England beschäftigen wolle, um indeß Sannover an Als im April 1753 ein verbannter Schotte. sich zu reißen. Dr. Archibald Cameron, von Sehnsucht nach seiner Heimat ge= trieben, heimlich in derfelben landet und ergriffen wird, heißt es sogleich, er sei ein Agent Friedrich's, welcher Waffen und Geld aur Aufreizung der Hochländer mit sich führe, während bereits in andern nordischen Häfen Schiffe gemiethet waren, um fremde Truppen hinüberzubringen. Weder ber Hinweis auf sein zuruckgezogenes, der Wissenschaft und Werken der Menschenliebe gewidmetes Leben, noch die Geringfügigkeit seiner Schuld, noch endlich das Mitleid, das die edle Haltung Cameron's während des Prozesses erweckt, hielt die Richter ab, den Unglücklichen die volle Strenge des Gesetzes am Galgen zu Tilbury empfinden zu lassen, ebenso wenig aber auch das englische Publikum, den durch nichts begründeten Verdacht an der Mitschuld des Könias von

<sup>1)</sup> Lady Hervey (bei Walp. 1. I, 321, not. 2: He is certainly a very artful prince and j cannot but think his projects and his ambition still more extensive than people at present imagine them.

<sup>2)</sup> Bei Walp. m. I. II. Append. C.

Breußen aufrecht zu erhalten. 1) Mit derfelben gehäffigen Stimmung bespricht dasselbe in benselben Jahren Friedrich's angebliche Umtriebe, um mit Sulfe seiner Schwester Ulrike die Berfassung in Schweden umzufturgen (Bedford Corr. II. 73), seinen erheuchelten Gifer für die protestantische Sache, um Bessen, deffen Erboring katholisch geworden war, seinen und Frankreichs Interessen dienstbar zu machen und seine Weigerung, wegen einiger von englischen Ravern geraubten preußischen Schiffe den Reft der schlesischen Anleihe an England zu bezahlen (m. I. 295). Besoranik vor seinen bosen Absichten wächst, als 1755 der Krieg mit Frankreich in Amerika ausbricht. Man legt der Reise König Georg's II. im Frühjahr 1755 die Absicht unter, sich gegen die aweifelhafte Treue Preußens sicher zu stellen (m. II, 20); man findet eine Beruhigung darin, daß er im Juli mit Rufland und Sessen Verträge geschlossen hat, die Breuken in Kurcht erhalten (m. II, 35) follen.

Plöglich ändert sich die Stimmung. Hatte man im Dezember 1755 noch die Hoffnung genährt (E. II, 494), daß der Krieg mit Frankreich sich auf Amerika beschränken oder schlimmsten Falls nach Hannover sich wenden könnte, so erwecken die seindelichen Küstungen im Januar, welche gegen England unmittelbar gerichtet scheinen, ernste Sorgen. Wie freudig wurde da die Nachricht aufgenommen (E. II, 502), daß "unser Nesse" sich verspslichtet habe, Deutschland gegen fremde Einfälle zu schützen. Wir hatten, bemerkt Walpole (m. II, 151), den Krieg mit Frankreich leichtsinnig begonnen, wie alles, was von Newcastle ausgeht. Wir hatten, um Preußen in Angst zu versetzen, die

<sup>1)</sup> Walp. E. II, 341 melbet zwar nachträglich seinem Freunde 12. Juni 1753 mit Bezug auf die früher mitgetheilten preußischen Machinationen: J cannot tell you positively that what j hinted of this Cameron being commissioned from Prussia was true; but so it is believed. Dennoch heißt es m. I, 333 (vor 1759 geschrieden): That Prussia, who opened its inhospitables arms to every British rebel, should have tempered in such a business, was by no means improbable. Egl. Mahon (Leipz. Ausgabe) V, 31. 1846 wurde mit Zustimmung der Königin Bictoria den seinem Grade in dem Chapel of Savay ein Dentmal geset.

Russen zu Bundesgenossen gewonnen. Setzt geriethen unsere Minister in Angst über die Angst, welche sie eingeflößt hatten. Man mußte daher dem preußischen Gesandten Michel die Bersicherung geben, daß man gegen seinen Herrn nichts Feindseliges im Schilde führe, und wenn ein feindliches Wort gefallen mare, so moge man es entschuldigen; es sei uns nicht in den Sinn gekommen, Friedrich zu verletzen. Das wurde von diesem aut aufgenommen; sobald er darauf für die Neutralität Deutschlands die Gewährleistung übernahm, schwand alsbald alle Abneigung König Georg's gegen seinen Reffen: in alle Forberungen wurde mit Freuden eingewilligt und am 17. Januar der Traktat abgeschlossen." "Wir fechten jett in Deutschland für uns selbst," beift es am 25. Januar (C. II, 502). Im Berlauf bes Jahres 1756 empfindet man schwer das heimische Mißgeschick, Minorca geht verloren, die Flotte, schlecht geleitet, erleidet wiederholte Unfälle, König Georg ist außer sich, er kann nicht effen nicht schlafen. er meint, es werde sein Tod sein (C. III, 17). Volkswuth, der allgemeine Unwillen über die schlechte Leitung der englischen Kriegsmacht kann nur durch die Hinrichtung des Abmirals Bung zufrieden gestellt werden. Um so eifriger wenden sich alle Hoffnungen dem preußischen Bundesgenossen, dem neuen Heros zu (m. II, 233; C. III, 3). Wie ganz anders erscheint jett seine Vergangenheit. Mehr auf die Vergrößerung seines Staates als auf seinen Ruhm bedacht, behandelt er die Politik als eine Kunst. deren feine Ausübung ihm ebenso viel werth ist als ihr Erfolg. An Maria Theresia, "das große stolze Weib" (C. III, 33) 1) hat er nur die Ränke und Anmaßungen zurückgezahlt, welche das Haus Habsburg gegen seine Vorfahren verübte, zumal als es benselben Schlesien entriß. Als nun im Herbst die ersten Nachrichten der Ereignisse in Sachsen und Böhmen ankamen, als der preußische General Lentulus noch im Oftober (C. III, 37) bie Bestätigung bes Sieges bei Lowosit überbrachte, so wurde darin ein starker Trost gegen die eigenen

<sup>1)</sup> C. III, 86 wird ihr vengeance, obstinacy und haughtiness vorgeworfen.

Unfälle gefunden. "Solche eine That klingt anders als unsere verunglückten Unternehmungen gegen die französische Küste" (C. III, 30). Sollen wir nicht froh sein, daß wir den Sieger unsern Better nennen dürsen (C. III, 37). Friedrich kämpst den Kamps des Löwen gegen die Ameisen (m. II, 233); Europa ist die Tasel, auf welche Friedrich mit dem Schwerte seine Denkwürdigsteiten einzeichnet" (m. II, 242). Jetzt denkt man mit Beschämung daran, wie man sich in ihm geirrt habe. "Er lief zum Siege, aber nicht à la Molwitz" (C. III, 37). "Wer hätte je gedacht, daß er eine Kuthe in Englands Händen sein werde (C. III, 33); man kann sich vollständig mit ihm ausssöhnen."

Auch im Jahre 1757 waren die englischen Waffen, in Ostindien ausgenommen, überall im Nachtheile. In Amerika, bei den Landungsversuchen in Frankreich ging englisches Blut und Geld fruchtlos verloren, bei der von Cumberland angeführten hannoverschen Urmee folgte der Niederlage bei Haftenbeck die unrühmliche Kapitulation bei Kloster Zeven; bas ganze Jahr, fagt Walpole (m. III, 79), war mit den Fehlern und Thorheiten meiner Landsleute befleckt. Auch da fand der gefunkene Muth der Nation Troft und Hoffnung in König Friedrich's Großthaten. "Was für ein König ist unfer Preuße — heißt es (C. III, 79) bei der Nachricht von der Schlacht bei Brag — ; um das Doppelte und Dreifache übersteigt die Wirklichkeit die uns zugegangenen Melbungen. Welchen Troft brachten fie dem Könige Georg (m. III, 12), er empfing sie gleichzeitig mit ber Runde, daß die Franzosen in die Graftschaft Bentheim eingebrochen und dieselbe für Maria Theresia in Besitz genommen hatten. Selbst die Niederlage bei Kolin und die andern Unfälle Friedrich's im Sommer und Herbst vermindern in England das Bertrauen zu dem "Helbenkönige" nicht. Man bewunderte bei diesen Unfällen (m. III, 26) in gleichem Mage seine außerordentliche Tapferkeit, wie die bescheidene Offenherzigkeit, mit der er seine Fehler befannte, man äußerte sich unwillig über Cumberland, bessen Misgeschick auch Friedrich's Lage verschlimmere (C. III. 93) und fürchtete, daß die Konvention im Kloster Zeven ihn schädigen werbe, ohne Englands Lage zu beffern. Größeren Schreden ver-

breitete im November das Gerücht. Friedrich unterhandle mit Frankreich um Frieden; man sah eine Bestätigung besselben barin, daß das Barlament am 1. Dezember zusammentrat (C. III, 105). Welche freudige Ueberraschung, als sein großer Sieg über Brinz Soubise diese Besorgnisse widerlegte. Es ift erstaunlich. füat Walvole seiner Meldung darüber hinzu, wie sehr wir der guten Nachrichten bei unserem Mikaeschick bedürfen, zumal da das mikglückte Unternehmen gegen Rochefort unseren Verhältnissen ein verächtliches Ansehen gegeben hat (all this had reduced us to a most contemptible figure). Der Schluß des Jahres schüttete einen Strom von Ruhm über den Helden. Seines Onkels Ans strengungen waren nicht von gleicher Ehre gefrönt (m. III, 40); aber die Niederlage der Franzosen ermuthigte ihn die Konvention zu brechen und Herzog Ferdinand von Braunschweig über das hannoversche Heer zu setzen. Nachrichten aus Indien von Clive's Siegen erhöheten die freudige Stimmung, die fich zunächst in den Huldigungen, welche dem gewiffermaßen zu einem Kinde Alt-Englands erhobenen Heldenkönige an seinem Geburtstage, am 24. 3anuar 1758 gewidmet wurden, offenbarte. Der Könia Breuken, schreibt Lord Chesterfield am 8. Februar 1758 (C. III. 126), hat im Varlamente alle Parteien für seine Unterstützung geeinigt; selbst die Tories haben erklärt, daß sie Bitt unbeschränkte Berfügung über die Geldmittel der Nation ertheilten; über alle öffentlichen Angelegenheiten herrscht die vollste Eintracht. pole selbst meldet 9. Februar (E. III, 124) dem Freunde in Morena: Die Bolitik ift in die Winterquartiere gegangen, Bitt lieat zu Bett mit seiner Gicht, der König von Preußen schreibt Sonette an Boltaire, die weniger schön klingen als sein Schwert. Bang England aber hat seinen Geburtstag gefeiert; man hat ihm in unserm Kalender den Blat neben dem Eroberer von Portobello, Abmiral Bernon gegeben, und das Volk gewöhnt sich schon an den Gedanken, daß Preußen eine Provinz von Altengland sei. Wir hatten die ganze Nacht Feuerwerk, Aufzüge, Illuminationen und französische Hörner tönten aus allen Noch im Dezember 1761 bekennt ein gewisser Elliot Kenstern. (m. I. 110) im Parlamente, wenn er vor vier Jahren gegen

seine Ueberzeugung für den deutschen Krieg gestimmt habe, so sei bas unter bem überwältigenden Gindruck der damaligen Begeifte= rung des Bolfes für denfelben geschehen; selbst jest werde er solchem Eindruck nicht widerstehen können. Dieser lebendige Enthusiasmus erhält sich auch noch das Jahr 1758 hindurch in voller Stärke. Am 13. April wird die neue Konvention mit Preußen dem Barlamente vorgelegt. Walpole hat gehört, man wolle ihm zwei Millionen für drei Jahre unter der Bedingung. daß er ohne uns nicht Frieden mache, bewilligen. Ich hoffe, meinte er. er wird benselben für uns machen, ehe drei Sahre verflossen sind (E. III, 132). Mit dem Könige hat sich auch Herzog Ferdinand von Braunschweig zusehends in der Volksgunst gehoben. Rach der Schlacht bei Erefeld (E. III, 147) ist nächst Bitt und Delaval, dem Schausvieler, kein Mensch in London mehr in der Mode. Alle Bfarrer in Londen haben Befehl für ihn zu Nimm seinen Sieg, ruft Walpole 8. Juli (E. III, 149), für voll an, wir find insolvent. Unsere Armada ift mit Schande von der Normandie und Bretagne abgezogen; wir senden ihm 9000 Mann englischer Truppen zu. In scherzhaftem Hinblick, wie hoch die Deutschen jett gehalten werden, germanisirt Walpole seinen Namen in Volapolhausen (E. III, 147). Sie steigen auch noch während des ganzen Sommers in ihrem Werth. In den überseeischen Unternehmungen wechselt noch immer Gewinn und Verlust. Die Freude über die Kavitulation von Louisburg (26. Juni) ward durch die Niederlage Abercrombie's bei Ticonderoga (8. Juli) stark gedämpft, auch Ferdinand von Braunschweig war wieder über den Rhein zurückgedrängt worden, da verwandelte die Nachricht von Borndorf allen Migmuth in neues freudiges Erstaunen (C. III, 167. 168). "Es ist unglaublich, wie populär König Friedrich ist; außer einigen Menschen, die ihn und Bitt für die nämliche Verson halten, ist er auch unsern niedrigsten Leuten wohlbekannt. Ms ich lette Nacht an der Themse meinen Weg nahm, bat mich ein Kährmann um Geld, auf die Gesundheit des Königs von Preußen zu trinken." Selbst ber leberfall bei Sochfirch ift in London Gegenstand ber Bewunderung, seine Bewegungen nach bemselben sind die eines Siegers (m. III, 149).

Handels, seiner Gewerbe und seiner Rolonien geführt, um dieselbe gegen die gefährliche Rivalität der Franzosen zu schüten. Seitdem Bitt bas Staatsruder lentte, erfreute fich dieser Krieg einer um so größern Bopularität, da ber große Staatsmann einerseits burch geschickte Benutzung ber ihm in reichlichstem Mage zur Berfügung gestellten Kräfte des Landes den englischen Baffen allgemach das Uebergewicht über die feindlichen zu verschaffen wußte, andrerseits aber dafür sorgte, daß trot des Krieges Bandel und Gewerbe in alter Blüthe sich behaupteten, ja der City in den Lieferungen für Heer und Flotte eine neue Quelle reichen Gewinns sich erschloß. Hatte boch die Sorge, den fast ausschließlich in den Sänden der Engländer befindlichen Sandel nach Rußland und Schweden nicht zu gefährden, Pitt bazu bestimmt, Breufen die bringenoft begehrte Bulfe gegen biefe Staaten ju Nichts konnte störender in diese gedeihlichen Berhältnisse eingreifen, als eine Handelstrisis, welche im Frühling 1759 in London ausbrach. Hervorgerufen theils durch den wegen starter Rimessen in's Ausland zufällig eingetretenen Mangel an Baarmitteln, theils durch ungeschickte Finanzoperationen des englischen Schatamtes bei Aufnahme einer Anleihe, insgeheim gefördert durch einen neidischen Kollegen Vitt's und neben andern Sandelstalamitaten in einem ftarten Sinten ber Stocks fich fundgebend, wurde sie von allen Gegnern der Regierung, namentlich der unter dem Landadel mächtigen Bartei der Tories 1) als ein mächtiges Agitationsmittel benutt, um der Meinung, daß England. außer Stande die hauptsächlich den Grundbesitz drückenden Steuern zur Bestreitung der Kriegskoften aufzubringen, des Friedens und einer Aenderung seiner Politik bedürfe, Geltung zu verschaffen. Zwar gelang es dem herrschenden Minister, zumal nachdem die Krise überstanden war, im Bereine mit König Friedrich namentlich durch ihre in der Ryfwijcker Deklaration (25. November 1759)

<sup>1)</sup> Fitzmaurice Life of Shelburne I, 49 the Tories were the landed interest in England, who desired to see an honourable dignified government, conducted with order and due economy and due subordination, in opposition to the Whigs who courted the mob and in the next the commercial interest.

an die feindlichen Mächte erlassene Aufforderung den bessern Theil der Nation von seinen redlichen Absichten so weit zu überzeugen, daß das Parlament im November in unverfürzter Bewilligung ber zur Erzwingung bes Friedens nöthigen Geldmittel ihm fein volles Vertrauen zu erkennen gab. Aber der einmal ausgestreute Samen bes Miftrauens trug bennoch seine bosen Früchte. Flugschriften und öffentliches Geklätsche ließen nicht ab, alle Handlungen des Minifters der schärfften Kritik zu unterziehen, und wenn man zunächst gegen ben Seefrieg und ben Rampf in ben Rolonien bei den andauernden Vortheilen, die man aus demselben zog, jeden Tadel zurückzuhalten genöthigt war, so bot der kost= spielige Arieg in Deutschland den nationalen Launen und Vor= urtheilen um so gewichtigere Angriffspunkte dar. bald heraus, daß die deutschen Bundesgenoffen, die man für denselben mit so reichen Mitteln unterftütte, den englischen Interessen nicht mehr die frühern Vortheile brachten, vielmehr durch die Rücksichten, die man auf sie zu nehmen hatte, das Zustandekommen des Friedens in lästiger Weise hemmten, daß man sich aber über jene Rücksichten um so leichter hinwegsetzen dürfe, da theils Breußen in so geschwächtem Zustande sich befände, daß ihm kaum geholfen werden könne, theils alle deutschen Bündner durch die ihnen gezahlten Subsidien hinlänglich für ihre Dienste befriedigt ·seien, ja durch den mit den englischen Mitteln getriebenen Miß= brauch und durch Undank sich der Hülfe unwürdig gemacht hätten.

In welchem Grade dieser Hochmuth und Dünkel im englischen Publikum in den nächsten Jahren Herrschaft gewann, darüber geben wiederum Walpole's Denkwürdigkeiten und Briefe auffällige Zeugnisse.

Um Eingang der zwischen den Jahren 1759—1763 abgeschäften Denkwürdigkeiten des Jahres 1759 erkennt Walpole Pitt's Verdienste in vollem Maße an. "Aber," fügt er hinzu (m. III, 173 ff.), "er ging vielleicht zu weit. Er setze unsere Einkünste eben so rücksichtslos auf's Spiel als das Leben der Unterthanen, und als ob es nur darauf ankäme, Frankreichs staatlicher Existenz ein Ende zu machen, verschleuderte er dafür mit gleich tadelnswerther Verschwendung und Nachlässigeit die letzten Wittel

(E. III, 311). Bei so starken Trübungen konnte auch die Nachschickt vom Siege bei Torgau (3. November 1760) die Stimmung für den "fremden" König nicht ändern. Sie traf überdies in London ein, als die Ausmerksamkeit der englischen Welt mit dem kürzlich (29. Oktober) erfolgten Tode König Georg's II. und den zu erwartenden Beränderungen beschäftigt war, zugleich aber die verläumderische Flugschrift Mauduit's: Betrachtungen über den jezigen Krieg in Deutschland, von höherer Hand mit den nöthigen Waterialien ausgestattet, die dasür hinreichend vorbereiteten engslischen Leser mit Widerwillen gegen Deutschland und, wie Walpole meint, mit der Ueberzeugung erfüllte, es könne für England nichts Vortheilhafteres eintreten, als wenn dem Sieger von Torgau der Kopf abgeschossen würde (m. II, 33).

Die Ereignisse bes Jahres 1761 wurden in demselben Sinne aufgenommen und gedeutet. Mit dem Könige von Preußen geht es zu Ende (E. III, 463), mit Kolberg's Eroberung ist seine letzte Hoffnung vernichtet, man wünscht ihn in eine andere Welt (E. III, 393), denn er ist ein Haupthinderniß des Friedens. Prinz Ferdinand läßt man sich noch gefallen, zumal, wenn er, wie im Juli 1761 Siege ersicht, durch welche man hoffen dars, den Franzosen kein Tauschobjekt in Deutschland übrig zu lassen. Freilich "während Alles nach Frieden lechzt, spart er-sein Schießpulver nicht; solch ein Segen ist ein fremder General, der seine besondern Interessen verfolgt und nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann (E. IV, 27). Später hört man von der deutschen Armee nichts als Gewaltthätigkeiten und Mißbräuche (E. III, 461); der beutsche Krieg verliert täglich mehr an Grund und Boden."

Wenn auf jene Zeiten zurückblickend König Friedrich die englische Nation der Mitschuld an den Verbrechen Bute's zieh, wenn er bei aller Anerkennung ihrer sonstigen großen Eigenschaften sie beschuldigte, daß sie im Verkehre mit andern Völkern ihre egoistisschen, vornehmlich ihre Handels-Interessen und ihren Geldstolz in widerwärtigster Weise hervorkehre, war er durch die Ersah-rungen, die er während dieser Jahre gemacht hatte, zu solchem Urtheil nicht berechtiat?

## IX.

## Thomas Murner's Nova Germania.

Ein Beitrag zur elfässischen Bibliographie.

Von

## Julius Rathgeber. 1)

Im Jahre 1874 erschien zu Genf eine Publikation, die für die Bibliographie überhaupt und für die elsässische insebesondere, einen hohen wissenschaftlichen Werth darbietet. Es ist dies die Ausgabe der Germania des Humanisten Jakob Wimpfeling und der äußerst seltenen Gegenschrift Thomas Murner's, in facsimileartigem Abdruck. Sie ist für die historische Wissenschaft um so werthvoller als, unseres Wissens, nur zwei Exemplare dieses Druckes existiren, davon das eine auf der Stadtbibliothek zu Zürich, das andere im Besitz eines Straßburger Gelehrten sich besindet; ein drittes besaß die frühere Straßburger Stadtbibliothek. Woher kommt es, daß dieser alte Druck so selten ist?

¹) Bgl. Balbaul Nachrichten von Thomas Murner's Leben und Schriften. Nürnberg 1775. — T. B. Nöhrich: Geschichte der Reformation im Essaß und besonders in Straßburg. Straßburg 1830. Erster Band. — Le Bibliographe alsacien. Gazette littéraire historique, artistique. 3e année p. 56 — 72. Article de Mr. Charles Gérard. — Dr. Paul von Bistowatoff: Jatob Bimpseling. Sein Leben und seine Schriften. Berlin 1867. — Jules Rathgeber: Un humaniste du XVIe siècle (Jacques Wimpseling), publié dans le Bulletin historique et littéraire de la Société du Protestantisme français. Décembre 1869, p. 561 et sq. et 1870, p. 49 — 58.

In der löblichen Neichsstadt Straßburg erschien 1502 eine Schrift, die nicht wenig Aussehen erregte und von einem ehrsamen Rath alsobald und mit der größten Energie unterdrückt wurde. Dieselbe hatte zum Versasser den bekannten Barfüßersmönch Thomas Murner und erschien bei dem Buchdrucker Johann Grüninger, unter dem Titel: Nova Germania. Zum näheren Verständniß des Inhalts und der Tendenz dieses gefährlichen Buches ist es nöthig, einen Blick rückwärts zu wersen und die Gründe ins Auge zu fassen, welche Murner zur Herausgabe dieses Pamphlets veranlaßten.

Seit den verheerenden Einfällen des französischen Dauphins Ludwig (später Ludwig XI.) mit seinen Armagnaken, "Armen Gecken", wie das Volk spottweise sagte im Jahre 1444, und seiner, wiewol vergeblichen Belagerung der Stadt Strafburg, hatte sich in Frankreich eine Bartei gebildet, welche die französi= schen Ansprüche auf die Rheingrenze, als natürliche Grenze, befürwortete und fräftig unterstütte. 1) Andrerseits waren im Elsaß die Gemüther tief beunruhigt worden und blickten mit bangen Gedanken und sorgenvollen Herzen nach Westen hin, von wo sie die größten Gefahren für die Zutunft ihres Landes fürchteten. Und ihre Befürchtungen und Besorgnisse waren nur allzubegründet; bei der Ohnmacht des heiligen römischen Reiches, bei den eigennützigen Zielen, die das Haus Habsburg verfolgte, bem die eigene Hausmacht viel mehr am Herzen lag, als der Ruhm "Mehrer des Reiches" zu werden, bei den späteren reli= giösen Wirren, die wol das geistige Leben der Nation mächtig

¹) Olivier de la Marche, burgundischer Kammerherr, der im 16. Jahr-hundert ledte, that solgenden, für seine Zeit gewiß fühnen, aber charasteristischen Mußspruch. Er sagt in seinen Mémoires: Je trouve par les anciennes croniques et escritures, que le royaume de Bourgogne s'étendoit dien avant, comprenant Piedmont, Ast, Provence, Dauphiné, Savoye, douché et comté de Bourgogne et jusqu'à Sens, et del'autre part Ferratte (Bsirt) et Lorraine, Bar et une grande partie des basses Allemaignes et jusques au Rhin. Und Karl VII. sagte 1444, als er den Dauphin in's Escapticate, jum deutschen Gesandten: Nous avons cédé d'autant plus volontiers à ce désir que la couronne de France a été, depuis beaucoup d'années, dépouillée de ses limites naturelles, qui allaient jusqu'au fleuve du Rhin.

bewegten, aber keineswegs fördernd auf die politische Entwickelung des Reiches einwirkten, wurde die Haltung des Nachbarn im Westen immer drohender und gefährlicher. Darum sahen die helldenkenden Männer des Elsasses bereits im sechzehnten Jahrshundert die Ereignisse voraus, welche in der Mitte des siedzehnten die Losreizung des Elsasses vom alten Stammlande herbeisührten, und erhoben ihre warnende Stimme, um dem gesahrbringenden Geschicke vorzubeugen. Ein solcher, gleichsam mit einem prophetischen Blicke begabter Gesehrte war Jakob Wimpseling von Schlettstadt, eine der edelsten Zierden des Elsasses, ein Freund des Erasmus von Rotterdam und das Haupt der elsässischen Humanisten, ein Mann, der ungemein ansegend auf die Bildung der Jugend wirkte und dem man nicht mit Unrecht den Namen eines praeceptor Alsatiae beilegen könnte.

Wimpfeling, der einen tiefen haß gegen die Franzosen im Herzen trug, veröffentlichte im Sahre 1501 eine äußerst selten gewordene Schrift, die den Titel trug: Germania ad rempublicam Argentinensem. Argent. Joan. Prüss. 40. 1501. Es ift aleichsam eine mütterliche Vermahnung der besorgten Germania an ihre als Borwacht am Rhein aufgestellte Tochter, die freie Reichsftadt Strafburg, treu zu bleiben dem alten Baterlande. Wimpfeling's Bestreben geht in dieser Schrift einzig und allein dahin, den Beweis zu liefern, daß das Elfak von jeher ein deutsches Land gewesen sei, und daß der Nachbar jenseits der Bogesen darauf keinen rechtmäßigen Anspruch besitze. In dem ersten Buche, dem eigentlichen historischen Theile seines Werkes, sucht Wimpfelina biese These durch allerlei, mitunter gewagte Hypothesen, geschicht= liche Auszüge und Citate aus Historikern zu begründen und zu vertheibigen. Bur Steuer der Wahrheit muß bemerkt werden, daß seine Beweise oft auf schwachen Füßen stehen und vor einer ernsten Kritif nicht stichhaltig sind. Dadurch wird er zu einem leidenschaftlichen Barteimann, voller Ginseitigkeit, denn Die Existenz alter keltischer Bevölkerungen im Elsaß z. B. wie Diejenige der Triboter im Unter-Elfaß, der Sequaner und Rauracher im Ober-Elsaß und Sundgau, läßt sich nun einmal nicht ableugnen, und wenn Wimpfeling Cafar darüber meistern will,

daß er die Grenze Galliens "biß zu dem Rin" versetzt, so müssen wir dem unsterblichen Versasser der Kommentarien doch Rechtgeben und Wimpseling's kritische Vemerkungen als völlig unberrechtigt zurückweisen.

Wie dem auch sei, die patriotische Gesinnung Wimpseling's leuchtet jedenfalls aus diesem ersten Buche zur Genüge hervor. Das zweite Buch enthält eine Reihe von treuherzigen Ermahnungen an Meister, Kath und Bürgerschaft einer wohllöblichen Stadt Straßburg, mit der Ausmunterung alle Tugenden und guten Sitten zu fördern, und namentlich die Wissenschaften und edlen Künste zu hegen und zu pslegen. Das Wohl der Stadt erheische auch Einigseit unter allen Ständen, sowie nach Außen hin Friede und gute Nachbarschaft mit den umliegenden Fürsten, Herrschaften und Reichsstädten. Dieser Geist der Einigseit müsse seistgehalten werden gegenüber den kleinlichen Leidenschaften, die so oft dem allgemeinen Wohle schädlich sind, als da sind Geiz, Habsucht, Neid, Haß, Zwietracht, Verfolgung. Auch gute-Allianzen seien höchst wünschenswerth.

Nun kommt Wimpfeling auf seinen Lieblingsgegenstand zu sprechen, nämlich auf die Pflege der Wissenschaft und die Erziehung einer frommen und gebildeten Jugend. Sine gute Obrigskeit, sagt er, werde auch für getreue Kronikbücher sorgen, in denen zu Nutz und Frommen des heranwachsenden Geschlechts, zur Besehrung der Jugend, zur Beschirmung der Freiheit, zur Aufsrechterhaltung alter von Kaisern und Päpsten verliehenen Privislegien, Alles was wichtig und bedeutend ist, aufgezeichnet werde und der Nachwelt erhalten werde.

Dies führt ihn darauf, die Wichtigkeit der lateinischen. Sprache und Literatur zu betonen. Gerade in der Stadt Straßburg sei dies vonnöthen. Dort sehle es an einer höheren Lehranstalt, an einer Bähtschule (diesen Ausdruck, die wörtliche llebersehung des griechischen Tourassor gebraucht Wimpseling statt Ihmanssium), d. h. an einer Wittelschule, die den Uebergang der Bolksschule zur Hochschule bilde. In diesem Ihmanssium sollte ein guter Grund der lateinischen Grammatik gelegt werden, damit die Jünglinge Straßburgs, die studiren wollten, nicht nöthig

hätten, mit großen Untoften fremde Universitäten und gesehrte Schulen zu besuchen. Dieses Symnasium sollte einen weltlichen Charakter haben und rein bürgerlichen Zwecken dienen, ohne beshalb den Klosterschulen Abbruch zu thun.

Aber nicht für höhere Unterrichtsanstalten und zur Förderung der Wiffenschaften solle der Rath forgen, sondern auch für ben Gottesbienft. Denn bas war für Wimpfeling's edle Seele eine tiefe Ursache ber Betrübnif, ben großen sittlichen Berfall des Klerus, den er mit den schwärzesten Farben schildert, zu sehen und beklagen zu müssen. Er ermahnt daher bringend ben straßburgischen Rath, auch für fromme und gelehrte Prediger Sorge zu tragen; im Münfter wirke fein Freund Geiler von Ransersberg im Segen; es wäre aber zu wünschen, daß in jeder Stiftsfirche der Stadt ein guter Leutpriester als Prediger und Seelforger angestellt wurde. Auch sei bem schändlichen Cumulus von Stellen, der Häufung von mehreren firchlichen Memtern und Burben burch eine Berson zu wehren; Strafburg folle dasselbe Recht wie andere Städte beanspruchen, daß nämlich in seinen Mauern ein jeder Priefter mit einer Pfründe sich begnügen müffe.

Zum Schlusse wendet sich Wimpseling noch an die einzelnen Bürger mit herzlichen Ermahnungen und treugemeinten Rathschlägen. Unter Anderm warnt er sie auch davor, ihre Kinder nicht in zarter Jugend, wo sie die Folgen davon nicht bedenken, den Klöstern zuzusühren, bloß um sich der elterlichen Sorge für ihre Erziehung zu entschlagen, unbekümmert aber darum, ob sie in guten Sitten und christlichen Tugenden und in Gottes Wort auswachsen und für ihren späteren Lebensberuf geschickt und tauglich werden. 1)

<sup>1)</sup> Wimpseling übersetzte die ursprünglich lateinisch erschienene Germania auch in's Deutsche. Diese Uebersetzung blieb aber ungedruckt dis in's Jahr 1648, wo Johann Michael Moscherosch, der geistvolle Satiriser, sie herausgab, unter dem Titel: Tutschland Jacob Wimpsselingers von Slettstatt zu Ere der Statt Strassdurgs und des Rinstroms, jetzo nach 147 Jahren zum Truck gegeben in 4° 23 Seiten n. p. Ein Jahr später, 1649, vers

Der Rath von Straßburg nahm Wimpfeling's Schrift mit dem größten Beifall und Wohlgefallen auf und verehrte ihm dafür ein Geschenk von zwölf Goldgulden.

Was aber seinen Vorschlag, die Gründung eines Gymnasiums in Straßburg betraf, ein Vorschlag, den er sechs Jahre
später, Anno 1507, mit seinem Freunde Thomas Wolf, 1) dem
gelehrten Stiftsherrn zum Jungen St. Peter, in einem Gesuche
an den Nath von Straßburg wiederholte, so kam derselbe damals
nicht zu Stande. Zu mächtig war noch der Einfluß der scholastischen Tendenzen, zu groß das Ansehen der Wönche, als daß
der bedächtige Nath, der Alles sorgfältig erwog, dieses Vornehmen ausgeführt hätte. Was aber dem edlen Wimpfeling zu
sehen nicht vergönnt war, das erlebte und setze dessen Zögling
der hochherzige Jakob Sturm von Sturmeck, Straßburgs großer
Stättmeister, drei Jahrzehnte später, 1538, durch die Gründung
des Straßburger Ghmnasiums ins Werk.

Die Herausgabe der Germania erwarb Wimpfeling sowol in den engeren Grenzen seines Vaterlandes als auch im deutschen Reiche unter den Gebildeten und namentlich von Seiten der Humanisten ungetheiltes Lob und volle Anerkennung. Die Mönche der Bettelorden dagegen, deren Einfluß und Ansehen er, wiewol versblümt, in seiner Schrift bekämpfen wollte, wurden durch seinen Vorschlag zu Straßburg, wo sie das Lehrmonopol besaßen, eine

öffentlichte derselbe Moscherosch die lateinische Ausgabe von 1501 unter dem etwas veränderten Titel: Cis rhenum Germania in 4° von S. VI bis 47, bei Pickel in Straßburg. Das Jahr des Westphälischen Friedensschlusses war gewiß geeignet, das Interesse der Essässer für diese Publikationen in Anspruch zu nehmen.

<sup>1)</sup> Thomas Wolf erblickte das Licht der Welt zu Straßburg 1476. Sein Oheim, der gelehrte und freisinnige Thomas Wolf aus Eckbolsheim, Propsi im Stist zu Alt St. Peter in Straßburg, unterstützte ihn auf's Großmüthigste und schiekte ihn nach Italien, wo er sich neun Jahre lang aushielt und sich ausdildete. Er lernte dort die klassischen Studien kennen und kehrte als ein Freund des Humanismus in sein Baterland zurück. Er starb leider schon im Jahre 1509, im dreiunddreißigsten Jahre, in der Kraft und Blüthe seines Lebens. Sehr zu bedauern ist, daß er sein Vorhaben, das sein Freund Wimpseling erwähnt, eine Straßburger Chronik zu schreiben, nicht ausführen konnte.

gelehrte weltliche Schule zu gründen, sehr aufgebracht, und einer aus ihrer Witte, der Typus eines, wenn gleich genialen, doch unverschämten und unsittlichen Bettelmönchs, Thomas Wurner, beschloß dem edlen Wimpseling den Handschuh zu werfen und an ihm zum Kitter zu werden.

Thomas Murner lebte damals als Guardian im Barfüßerfloster 1) zu Strafburg. Er war der Sohn wolhabender Eltern und 1475 in Strafburg, nach andern im Städtchen Oberehn= heim, der alten Residenz Herzogs Abalrich oder Attich, am Fuße bes Obilienberges geboren. Er studirte in seiner Baterstadt und besuchte hierauf mehrere ausländische Universitäten. Er war ein genialer, aber zucht= und meisterloser Mann, voll herrlicher Beistesanlagen, aber auch erfüllt von einem ungemessenen Stolz, ber durch seine literarischen Erfolge (er war ber Berfasser ber in Sebaftian Brant's Manier verfaßten Narrenbeschwörung und Schelmenzunft) noch mehr Nahrung erhielt. Er erlanate die höchsten akademischen Würden. In Kapito's Entschuldigung (1523 S. 111) heißt es: "Thomas Murner der Theologen, beider recht, in natürlichen fünsten und der Astronomen Doktor, erfaren ber heimlichen fünften, gefrönter Boet und Orator" u. f. w. Wehe dem, der mit Murner in eine literarische Fehde gerieth! Er wurde für ihn zu einer wahren Geifel und Zuchtruthe. Murner besaß ein schönes Dichtertalent; durch seine Schriften hatte er der Reformation zuerst vorgearbeitet, allein der sittliche Ernst, der ihm aus derselben entgegentrat, schreckte ihn zurück, und bald bekämpfte er dieselbe ebenso leidenschaftlich, als er sie zupor vertheidigt hatte. Diefer Mann war es, der Wimpfeling's Germania und die darin ausgesprochenen Ansichten anzugreifen beschloß. Er that es in einer Widerlegungsschrift, die er Nova Germania nonnte.

Murner trat eigentlich als Kämpe bes Mönchthums auf; unter dem Scheine einer gründlichen Widerlegung ging er Wimpfe-

<sup>1)</sup> Das ehemalige Barfüßerkloster besand sich früher in Straßburg auf dem Barfüßerplat (dem heutigen Kleberplat). Es nahm die Räume des stattlichen Gebäudes ein, das dis heute unter dem Namen Aubette bekannt ist, wo die Hauptwache sich besindet.

ling's Wert Bunkt für Bunkt durch und sein zum Baradoron geneigter Sinn bewog ihn das gerade Gegentheil von dem zu behaupten, was Wimpfeling in seiner Schrift aufgestellt hatte. Vor Allem vertheidigt er die guten Mönche, seine confratres und ihre Schulmethoden, und hebt insbesondere die Trefflichkeit der Klosterschule der Barfüßer hervor. Diese Apologie war der Hauptzweck seines Buches. Um aber Wimpfeling's Ansichten in der öffentlichen Meinung zu vernichten, mußte man sein Wissen verbächtigen, seine Behauptungen bekämpfen, seine Citate als ungenügend ober unrichtig barftellen. Das thut nun Murner aufs Treulichste, und das entsprach vollkommen seinem bissigen Wesen und seiner satirischen Geistesrichtung. Es war im Grunde nicht schwer, dem guten Wimpfeling manche Frrthümer und Ungenquigkeiten nachzuweisen. Murner aber trieb die Sache auf. die Spite; nach ihm ift das linke Rheinufer ein Gebiet, das von Gott und von Rechtswegen den Königen von Frankreich zugehört, und Strafburg insbesondere war von jeher, wie es schon sein altkeltischer Name Argentorat anzeigt, eine Stadt, die zum alten Gallien gehörte. Murner schließt seine Entgegnung mit einer Menge perfönlicher Angriffe wider Wimpfeling, beffen Kenntniffe und Talente, beffen Charafter und Berfon er aufs schmählichste und in den gemeinsten Ausdrücken angreift und in den Roth zieht.

Was in Murner's Schrift am meisten auffällt, ist, wie sollen wir es nennen, nicht der moralische Muth, sondern die Dreistigkeit und Unverschämtheit, mit welcher er seine historische These in einer Stadt des heiligen römischen Reiches aufstellt, druckt und öffentlich zu vertheidigen wagt. Das war dem Masgistrat höchst unangenehm. Gerade in Straßburg und in einem Grenzlande wie das Elsaß, auf das die Könige von Frankreich ihre begehrlichen Blicke warsen, konnte solch eine Schrift nur unheilvoll sein und die verderblichsten Wirkungen zur Folge haben. Und welchen Eindruck mußte ein derartiges Pamphlet im Reich und bei kaiserlicher Majestät hervorbringen? Diese Erswägungen beunruhigten nicht wenig die Läter der alten Reichsestadt am Rhein, deren Regiment vor Alters den wolverdienten

Ruf besaß, gerade in politischen Angelegenheiten äußerst behutsam und streng zu sein. Auch die Zeit, in welcher Murner seine gewagten Theorien aufstellte, war schlecht gewählt. in Vieler Gedächtniß der oben erwähnte "Armen Geckenfrieg" von 1444, der dem Elsaß so viele Berheerungen gebracht hatte; noch waren die blutigen Burgunderkriege des vorigen Jahrhunderts nicht vergessen, in welchen die elfässischen Städte und vor allem Strafburgs ftreitbare Bürger, im Bündniß mit ben wackeren Gid= genoffen und bem in feinen Staaten bart bedranaten Bergog Renatus von Lothringen, um ihre Freiheiten und Unabhängigkeit so heldenmüthig gekämpft hatten. Und las man nicht in den alten Chronifen ben Bericht ber Gräuelthaten, welche bie "wilden Engelländer" unter Enquerrands de Couch und des Erzpriefters Cervoles Kührung, im Jahre 1365 im Elsakland verrichtet hatten, als sie von der Raberner Steige in die fruchtbare Proving einbrechend, vor Strafburgs Mauern erschienen, Die Vorstadt zu den Wagnern zerstörten die Bürgerschaft höhnisch zum Kampfe herausforderten und endlich, als sie Alles verfengt und verbrannt hatten, ihren Rückzug durch das Ober-Elsaß und ben Sundgau, nach ber Grafschaft Hochburgund nahmen? Gin letter Umstand, ber schwer in die Wagschale fiel, war, daß die bürgerliche Konstitution, durch welche Strafburg regiert wurde, erst im Jahre 1482 ins Leben getreten war. Diese Verfassung wieder herzugeben und aus einer freien Reichsstadt eine Provingftadt zu werben, ware ben freiheitsluftigen Burgern Strafburgs ein unerträglicher Gebanke gewesen. Angesichts aller biefer Umstände und Thatsachen war es mehr als unklug, eine berartige Nationalitätsfrage aufzuwerfen und die Gemüther aufs tieffte zu erreaen. Niemand als ein Mönch eines Bettelordens war einer folchen Handlung fähig.

Was aber war nun zu thun? Wimpfeling hatte unter der Hand erfahren, daß Murner an seinem giftigen Pamphlet arbeite. Letzterer war, so weit ging seine Inkonsequenz, mit Wimpseling auf ziemlich vertrautem Fuße; er besuchte ihn zuweilen im Wilhelmerkloster, das der gelehrte Humanist bewohnte und in welchem er die Erziehung edler Jünglinge seitete, um Bücher von

ibm zu entlehnen. Diesen Umstand benutte letterer, um zum Barfüßermönch zu gehen und ihn zur Rede zu stellen. mit ihm eine ernste Unterrebung, beren Folge war, daß Murner sein Unrecht eingestand und Wimpfeling sein Manustript einsandte, mit der Bitte es durchzugehen und der Erlaubnig es ins Feuer Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es Wimpfeling wol ungelesen vernichtet haben. Allein der schlaue Mönch besaß noch eine Abschrift seines Manustripts, die er im Bult behalten hatte. Er kam, nach nochmaliger Ueberlegung, auf andere Gedanken, oder er wurde von seinen Alosterbrüdern bearbeitet; wie bem auch sei, er ging mit seiner "Copen" zu seinem Freunde, bem Buchdrucker Johannes Grüninger (eigentlich Reinhard aus Grüningen in Bürttemberg), der seine Offizin in der Schlauchgasse 1) hatte, und ließ sofort den Druck beginnen. schrieb er an den berühmten Domprediger Dr. Johann Geiler von Kansersberg einen Brief voller Gemeinheiten. Nicht lange nach diesen Vorgängen verließ Murner's Nova Germania die Breffe.

Sobald Wimpfeling davon in Kenntniß gesetzt worden war, forderte er alle seine Freunde auf, gegen Murner ihre Feder in Bewegung zu setzen. Es schien damals beinahe, als wolle in der guten Stadt Strafburg ein Vorspiel des Reuchlinschen Streites, zwischen den humanisten und den Scholaftikern, ausbrechen. Zu gleicher Zeit jedoch hatte Wimpfeling an Meister und Rath eine förmliche Unflageschrift wider den Barfügermonch Murner eingereicht, in welcher er auf die reichsfeindliche und ftaatsgefährliche Tendenz seiner Schrift hinwies. Meister und Ein und Zwanziger geriethen bei biefer Eröffnung in die größte Besorg= niß; sie theilten ganz Wimpfeling's Befürchtungen und erwogen alle die Verwickelungen und unangenehmen Erörterungen, die der Stadt aus der Veröffentlichung eines solchen politischen Bamphlets erwachsen würden. Grüninger wurde sofort vor den Rath Auf Befragen erklärte er, daß die Ausgabe der Nova geladen.

<sup>1)</sup> Der jetige Inhaber ber einstigen Grüninger'schen Druderei ist der Buchs druder Karl Eduard heitz, dessen Firma wol die älteste in Strafburg ist.

Germania sich auf sechshundert Exemplare belaufe, von benen sechs Exemplare bis jest verkauft wären. Es ward ihm hierauf, am 21. August 1502, unter strenger Strafe verboten, fein einziges Stud mehr abzuseten, ohne spezielle Erlaubnig bes Raths. Er munte dies mit einem Gid beschwören. Dieser Rathbeschluß wurde bald darauf durch einen Erlaß Kaiser Maximilian I., dem die Sache schleuniast berichtet worden war, bestätigt. Folge beffen wurde die ganze Auflage des gefährlichen Buches mit Beschlag belegt und vernichtet. Nur ließ der Magistrat, wie solches bei allen Schriften, auch bei verbotenen und verurtheilten geschah, ein Eremplar in dem Stadtarchiv aufbewahren, wo es noch im siebzehnten Jahrhundert der bekannte straßburgische Ge= lehrte und Archivar Jakob Wencker sah. 1) Bon hier kam es in der Revolutionszeit auf die Strafburger Stadtbibliothek, wo es in der Katastrophe des 24. August 1870 unterging. beiden andern oben erwähnten Gremplare dem Schickfale der Konfiskation entgingen, hat sich nicht ermitteln lassen.

<sup>1)</sup> Jakob Bender gehört einer gelehrten Straßburger Familie an, von welcher die frühere Collectio Wenckeriana, 500 Quartbände von Flugschriften aus dem 16. Jahrhundert, herrührte.

## Literaturbericht.

Bibliothèque orientale. Vol. III: Burnouf, introduction & l'histoire du buddhisme indien. 2º édition. Paris 1876. Maisonneuve.

Das vorliegende, 1844 in erster Auflage erschienene Werk hatte als ursprüngliche Beranlaffung die Forschungen und Sammlungen. burch welche Oberft Brian Houghton Hodgson, englischer Minister= refident in Nepal, die in diesem Lande fortlebende nordbuddhistische Literatur in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts aus der Bergeffenheit hervorzog. Reben ben vielen an Ort und Stelle gewonnenen Rachrichten und Aufschlüffen über ben bortigen Buddhismus, die, ursprünglich in den Asiatic researches von Kaltutta und den Berhandlungen der Londoner afiatischen Gesellschaft niedergelegt, nun gesammelt zu Gebote steben in seinen Essays on languages, literature and religion of Nepal and Tibet 1874, gelang es ihm, eine bebeutende Anzahl theilweise sehr alter Manuftripte zu erwerben, die nun theils im Driginal theils in Abschriften im Befite ber afiatifchen Gesellschaften von Ralkutta, London und Baris sich befinden. Parifer Sammlung unter Benutung namentlich von Hodgson's Borarbeiten und der durch Cfoma Corofi nicht lang zuvor erschloffenen tibetanischen Literatur für buddhiftische Religions = und Literatur= geschichte auszubeuten war die introduction bestimmt.

Während in den ersten zwei Abhandlungen einleitende Bemerstungen über die äußere und innere Geschichte der Sammlung, sowie über den Werth der darin enthaltenen Sanskritoriginale im Bergleich zu den betreffenden tibetanischen, mongolischen und chinesischen llebersschungen gegeben und in den zwei letzten Abhandlungen die wenigen

erwähnten individuellen Autoren und in turzer Stizze die Entwicklung bes buddhiftischen Canons besprochen find, ift ber haupttheil des Buches dem Inhalt der Sammlung gewidmet. Der Reihe nach werben behandelt die drei Abtheilungen des Canons, nämlich Sutren ober Reben Buddha's, Binaga (Disziplin) und Abhidharma (Metaphpfit), und fodann die in Folge Eindringens bes Schiwaismus ber Sammlung angeschlossenen Tantras (Rauberbücher u. bergl.). Behandlung ift wesentlich eine philologische. Daber treten neben ben zum Theil sehr umfangreichen Uebersetzungen von Sutren und Legenden bervor die eingehenden Erklärungen der vorkommenden Namen und Ausbrude, worin Burnouf gang befonders Ausgezeichnetes geleiftet bat, und die Erörterungen über bas Alter ber einzelnen Berte. Werthvoll ift hierbei bie chronologische Scheidung der furgern, naturlicheren und barum ältern Sutren bes sogenannten Hinapana von ben umfänglichen, mit großem muthologischem Bomb auftretenden und barum jungern des Mahanana. Mehr hiftorischen Charatters ift die aus den erzählenden unter den ältern Sutra zusammengestellte Schilberung von Sathamunis' erstem Auftreten und ben ihm gleichkeitigen religiöfen und sozialen Berhältniffen Indiens, sowie die an die Besprechung der Binghamerte angeschlossene Untersuchung über Gründe und Anfänge ber buddhiftischen Reliquienverehrung.

Burnouf hatte die Absicht, diefer Geschichte und Analuse der nordbuddhiftischen Literatur eine abnliche der füdbuddhiftischen in Bali abgefaßfen folgen zu laffen und auf eine Bergleichung beiber eine Geschichte bes Buddhismus aufzubauen. Reiner Diefer Blane ift gur Ausführung gelangt, wenn auch die 1852 erschienene Uebersetzung bes eotus de la bonne loi einigermaßen, namentlich durch die werthvollen Rugaben, Erfat dafür leiften tann. Dafür haben seitbem burch anbere die Balimerte, beren miffenschaftliche Behandlung durch Burnouf felbst vor nun 50 Jahren inaugurirt worden war, das eingehendste Studium erfahren und auch ber Buddhismus als Ganzes in Röppen seinen würdigen Bearbeiter gefunden. Für den Rordbuddhismus bagegen ist Burnouf's Introduktion noch immer das Sauviwerk. neben trat 1860 erganzend und weiterführend Baffiliem's auf tibetanische und dinefische Quellen fugender "Buddhismus", ursprünglich russisch, aber auch in deutscher und französischer Uebersetzung zugänglich. Außerbem haben sich Cowell, Foucaux und Schiefner auf diesem Gebiet verdient gemacht, namentlich aber Feer burch seine gang in ber Beise ber Introduktion abgefaßten études bouddhiques in verschiebenen Bänden bes journal asiatique. Aber noch immer harrt ber größte Theil der betreffenden Literatur der Publikation, und erst vergangenes Jahr ist endlich ein brauchbares Berzeichniß der Londoner Sammlung erschienen in dem Catalogue of Buddhist Sanskrit manuscripts in the possession of the Royal Asiatic society, by Eggeling & Cowell (journ. R. A. S. new series, vol. VIII), in welchem auch aus verschiedenen Werken kleinere Auszüge gegeben sind.

Dak durch die svätern Forschungen manches in Burnouf's Arbeit berichtigt murde, verfteht fich von felbit; neben verschiedenen Einzel= heiten wird sich namentlich die Behandlung der Sutra als zuberläffiger Quellen für Buddha's Reit nicht halten laffen, eben fo wenig die Auffassung der manchen unter ihnen beigemischten poetischen Stude als eines Indiciums späterer Zeit (vgl. Intr. S. 111 ff., 91 f.). Im ganzen ift das Buch dank ber forgfältigen Arbeitsmethobe des Berfaffers und auch der Ausschließung mancher an den Buddhismus und seine Literatur geknüpften besonders schwierigen Fragen nichts weniger als veraltet und daher der neue Abdruck sehr zu begrüßen. wäre, da derselbe doch möglichst wortgetreu sein will und in ihm nicht einmal die Nachträge der ersten Auflage in den Tert verarbeitet find, Beibehaltung ober wenigstens Anmerkung der altern Baginirung zu wünschen gewesen und außerdem ein korrekterer Druck indischer Namen und Ausdrücke. Vorausgeschickt ift eine von Barthelemp St. Silaire f. 3. für das journal des savants geschriebene lesenswerthe Stizze der Arbeiten des Berfassers, dessen frühzeitiger Lod (1852) für die indisch=eranische Philologie ein unersetlicher Verluft gewesen ift.

J. Wackernagel.

Beber, akademische Borlefungen über indische Literaturgeschichte. Zweite vermehrte Auflage. Berlin 1876. Dümmler.

Die Bebeutung von Weber's Literaturgeschichte bei ihrem ersten Erscheinen 1852 beruhte vor allem darauf, daß darin zuerst die vedische Literatur, welche seit Ende des vierten Dezenniums durch Rosen, Burnouf, Roth u. a. der Wissenschaft eröffnet worden war, umfassender beschrieben und in ihrer geschichtlichen Entwicklung darz gestellt vorlag. Zugleich war aber durch die Eröffnung des Beda für die klassische Sanskritliteratur, ganz ebenso wie für deren Sprache, die Vorgeschichte ausgedeckt und damit die Wöglichkeit gegeben, jene richtiger zu sixiren und zu würdigen. Welchen Fortschritt auch hier, obgleich sehr summarisch gehalten, Weber's Arbeit bildet, kann

ein Vergleich mit der nur 12 Jahre früher, aber vor Kenntniß der Veben abgefaßten sonst vorzüglichen Darstellung Bensey's (Ersch und Gruber, Art. Indien S. 256—289) zeigen, der freilich von der das mals üblichen Ueberschähung des Alters der betreffenden Literatur weit entfernt war.

Eine entsprechende Ummalzung hat allerdings seitdem die Sanskritphilologie nicht erlebt. Das meiste von dem, mas 1852 ein gesundes Urtheil aus den Quellen folgern konnte, bleibt heute noch bestehen. fo daß fich der Berfaffer gestehen durfte, daß nur wenige seiner Aufstellungen sich als direkt irrig erwiesen hätten. Er konnte darum auch auf eine Umarbeitung verzichten und sich darauf beschränken, in einer Reibe von Aufaben beizubringen, mas fich aus dem feither Gefundenen Thatfächliches ber ursprünglichen Darftellung anreihen ober entgegenfeten ließ. Und die Rufate muften gablreich fein. Aft doch feitbem der Beda aus dem Duukel, das 1852 gerade seine wichtigsten Theile umgab, herausgetreten und durch die Arbeiten namentlich deutscher Gelehrten nicht nur vollständig edirt, sondern unserm Berftandniß auch unendlich näher gerückt worden. Die speziell sansfritische Literatur hat nicht dieselbe Theilnahme gefunden. Aber für beide Gebiete sind werthvolle literarhistorische Hilfsmittel neben Weber's Werk getreten, außer den gablreichen, meift in den indischen Studien nieder= gelegten Arbeiten bes Berfaffers felbft, für den Beda Mar Müller's glänzende history of ancient Sanskrit litterature, für die sogenannte flassische Literatur Aufrecht's allerdings zunächst philologischen Zwecken bestimmter Catalogus codd. sanskr. biblioth. Bodl. Reben all biesen verschiedenen Arbeiten der europäischen Gelehrsamkeit verdient aber besondere Beachtung, daß in Indien selbst ein reger Gifer ermacht ift und unter der Aegide von dort lebenden Deutschen und Englanbern, wie Roer, Cowell, Bühler u. a. eine lange Reihe kritischer Ausgaben veranstaltet und durch die Aufstöberung und Aufzeichnung der fehr umfangreichen und bis dahin großentheils verborgenen handschriftlichen Ueberlieferung wichtige Funde in allen Zweigen der Literatur gemacht worden find. Jedes Jahr bringt neue werthvolle Aufschlüsse; noch sehr viel ift zu erwarten von der Ueberlieferung des Dekhan, einst bes Zufluchtsorts der brahmanischen Rultur vor dem einbrechenden Malam (Weber S. 301); im allgemeinen trägt fie einen entschieden ursprünglicheren Charafter als die nordindische.

Immerhin werden noch Jahrzehnte vergehen, bis die indische Literaturgeschichte auf annähernd gleichen Stand gebracht wird, als

Vor allem in der Chronologie. Erst feit Be= 3. B. die griechische. ginn des modernen Indiens, d. h. feit der antibuddhiftischen Reaktion (um 700) beginnen bie Schriften batirbar zu werben; für bie ältere Literatur muffen wir uns mit unbeftimmten Angaben begnugen und können zufrieden sein, wenn für sie einmal eine relative, innere Chronologie festgestellt werden kann. Beranlagt ift diese Unsicherheit por allem burch den ungeschichtlichen Charafter der Inder. dann burch Die fpate Ginführung ber Schrift in den literarischen Gebrauch (Weber S. 10, 16, 24) und bie damit zusammenhangende Eigenheit gerade ber bedeutenderen Werke, in mehreren zum Theil ftart von einander abweichenden Rezensionen aufzutreten. Der Verfaffer hat folche für bas Ramabana (S. 211) und die beiden Hauptbramen Ralibafa's. Sakuntala und Urvafi (S. 224) angemerkt. Seitdem ist durch Burnell. ber die ganze Frage einer gelehrten Erörterung unterzogen hat (Aindra school S. 67-82), auch für das Mahabharata (vgl. Weber S. 211) eine von dem bisher bekannten Text start abweichende fühindische Rezension nachgewiesen worden (a. a. D. S. 75-80).

Diefer hemmenden Unficherheit gegenüber hat fich die Sangfritphilologie nach anderweitigen Anhaltspunkten umsehen muffen. Solche bieten sich namentlich in den Berührungen mit dem Ausland; weniger jedenfalls in denjenigen, wo Indien der rezeptive Theil mar. Diefelben find zwar von dem Verfaffer zu wiederholten Malen scharf betont worden, namentlich soweit fie in Einwirkungen bes hellenistischen und des driftlichen Orients bestehen; und hier stehen einige Thatsachen fest: so die Entlehnungen der indischen Aftronomie aus der griechischen. die durch ausdrückliche Ueberlieferung und durch die Terminologie ficher geftellt werben (Beber S. 270 ff.), und benen in uralter Zeit folche aus der babylonischen Aftronomie vorangegangen sein muffen: wie dies in Bezug auf die sogenannten Mondhäuser oder Natshatra ber Berfasser schon in der ersten Auflage vermuthet hat und nun als Schlufresultat ber lebhaften barüber geführten Distussion hinftellen tann (S. 2 n. 264 n.). Es laffen ferner die vielen burch Alexan= ber's Bug berbeigeführten Verbindungen mit bem Weften auch sonstige Einwirkungen präsumiren: schon Benfen (Indien S. 301) hat angenommen und Weber ihm beigestimmt (S. 292, 368), daß sich die bildenden Runfte der Inder nicht gang unabhängig entwickelt hatten. Streitig hingegen sind Einflusse auf Literatur und resigiose Anschauungen; das Zeugniß des unzuverläffigen Philostratus (Weber S. 270) über Studium ber griechischen Literatur durch die Brabmanen und die möglicherweise gar nicht historisch zu beutende (vgl. Muir, religious and moral sentiments from Sanskrit writers S. 17) indische Erzählung von einer Reise von Brahmanen nach einer nordwestlich gelegenen Insel Svetadvipa, die von lichtstrahlenden Berehrern Eines Gottes bewohnt gewesen sei, sind beide zu unsicher, um etwa die Annahme, der Dichter des Ramayana sei durch Homer ansgeregt gewesen (Weber S. 211), oder gewisse monotheistische Strömungen unter den jüngern indischen Sekten, namentlich aber der Krishnakultus beruhten auf christlichem Einslusse (S. 78, 255, 367), besonders zu stügen. Es sind gegen diese von Weber am vollständigten in seinen Abhandlungen über das Ramayana und über Krishna's Geburtssest vorgetragenen Annahmen nicht unwichtige Bedenken ershoben worden, so daß dieselben zedenfalls nicht zur Ausmittelung literarischer Daten verwandt werden können.

Gang anders verhält es fich mit den Berührungen entgegengesetzer Richtung. Ohne die Reflege indischen Lebens, wie fie uns in den Berichten bes Megasthenes ca. 300 v. Chr. (Weber S. 4) und anderer Griechen, der dinefischen Reisenden Fa Sian 399-414 nach Chr. und Hiuan Thiang 629-645 nach Chr. (Weber S. 319) und der arabischen und perfischen Autoren, die in diesem Sinne durchforscht und verwerthet zu haben Reinaud's großes Berdienst ift, dar= geboten find, ware auch die Literaturgeschichte um ein aut Stud weiter zurud, da uns Indien selbst keine so unbefangenen und sicher datirbaren Beobachter bietet. Ebenso geben werthvollen Aufschluß über gleichzeitigen Literaturbestand die Entlehnungen indischer Werke durch Tibetaner vom 7. bis jum 13. Jahrhundert (Weber S. 313), Chinesen angeblich von 70 nach Chr. an (Weber S. 319) und Berser nm 550 nach Chr. (Weber S. 229), sowie die Bervflanzung ber Kawiliteratur nach Java 500 nach Chr. (Weber S. 225, 211).

Neben diesen ausländischen Synchronismen sind vorzüglich zwei Daten vielsach als Grundlagen literarischer Chronologie benutt worden, Buddha's Todesjahr und die Absassieit der panineischen Grammatik. Die Bedenken, die der Versasser gegen deren Verwendbarkeit S. 23 erhebt, mögen 1852 ganz wohlthätig gewesen sein, heute sind sie jedensalls nicht mehr zeitgemäß. Wenn für das erstere Datum eine vollständige Einigung noch nicht erzielt ist (Weber S. 306), so kommt jedensalls der Ansah auf 370 vor Chr. der Wahrheit sehr nahe; um 400 war also die Entwickslung des ältern Brahmanismus vollendet und, wenn anders die Benennung der ältesten buddhistischen

Schriften Beweiskraft hat, die vedische Literatur schon auf der sogenannten Sutrastuse angelangt (Weber S. 309).

Schon dies firirt zu feben ift ein Gewinn; noch viel werthvoller muß eine sichere Ansetung Banini's sein. Für biese liegen zwei Unhaltspunkte vor. Einerseits die durchaus glaubwürdige Nachricht, daß unter Abhimanyu, als König von Kashmir Nachfolger des bis 40 nach Chr. regierenden Ranishka, der von Batandschali verfaßte große Baninikommentar, das Mahabhashpa, nach Kashmir gebracht worben sei (Weber S. 236, 240). Da berselbe jedenfalls geraume Reit vor dieser seiner Ginführung abgefaßt worden war und zwischen ihm und Banini eine nicht unbedeutende Kommentatorenliteratur liegt, so fann Banini unmöglich später als 100 vor Chr. angesetzt werden. Andrerseits (Weber S. 257 f.) kennt berselbe die Davana, b. h. wie Weber mit Recht gegen Lassen u. a. geltend gemacht hat und jest wol allgemein angenommen ift, nach Ausweis der bei den Andern üblichen Rusammenstellung ber Navana mit nordwestlich wohnenden Stämmen und des Sprachgebrauchs sämmtlicher Drientalen mit Ginichluß der Berfer, die Griechen; es fällt also Banini nothwendig nach Allerander's Bug. Die von Weftergaard gefette Möglichkeit, indische, aus ber Beimath Panini's, bem Bendschab, gebürtige Solbaten konnten von den perfischen Feldzügen Nachrichten über die Griechen heim= gebracht haben und daher der lettern Erwähnung stammen, liegt gar zu fern, zumal es fich an der betreffenden Stelle nicht um den Ramen Navana selbst, sondern um ein daraus mit einem bestimmten Suffix gebildetes Wort handelt. Dieses Wort ,(pavanani) gilt allgemein auf die Aussage des ältesten Kommentators, Kathahana, hin als Bezeichnung der griechischen Schrift. Allein da dieser in seinen Gloffen jeweilen nur feine wirklichen ober vermeintlichen Differenzen von Banini geben will, so muß auch hier, da er durch eine besondere Note auf die Bedeutung des Wortes hinweist, nach seiner Meinung beffen Behandlung durch jenen die Beziehung auf Schrift ausgeichlossen haben. In der That kann nach strenger Interpretation, wie fie auch durch die Mehrzahl der miterwähnten Wörter empfohlen wird, havanani nichts anderes bedeuten als das nichtgriechische Weib eines Griechen, womit doch kaum andere als die an macedonische Rolonisten vermählten Inderinnen gemeint sein können; es gewinnt bie Erwähnung von pavanani auf die Beise bedeutend an Bichtigkeit. In der bezeichneten Bedeutung tann das Wort nur eine fehr ephemere und ausschließlich auf Nordweftindien beichräntte Geltung gehabt haben,

wird auch von dem Grammatiker ebenso wie manch anderer Ausdruck der lebendigen Sprache entnommen worden sein. So begreift sich, warum es in der von Kathahana repräsentirten späteren Zeit und östlicheren Gegend auf die Schrift übertragen war, und zugleich wird vollkommen klar, daß Panini nicht später, als die ersten Dezennien des dritten Jahrhunderts, gelebt haben kann. Dazu stimmt trefslich der von einer Quelle zweiten Ranges indirekt angedeutete Spuchronismus mit Tschandragupta (Weber S. 234).

Banini steht für uns an der Spite der indischen Grammatik. Wenn von Weber S. 233 von dem wiedergefundenen Sakatapang in einer Beise gesprochen wird, als ob damit Banini's Borganger und Quelle entbedt mare, so hat seitdem Burnell (Aindra school S. 97-103) flar und unwiderleglich bargethan, daß das in Indien unter Satatanana's Namen gehende Werf ein Erzeugnift bes 11. ober 12. Sahrhunderts ift, und man kann sogar zweifeln, ob wirklich, wie Burnell annimmt, dasselbe in innerem Ausammenhang mit bem Spftem bes alten Sakatapana steht. Aller Boraussicht nach wird Banini niemals von jener Stellung an der Spite verdrängt und eine Vorgeschichte seiner Grammatit bochstens aus seiner Terminologie heraus konstruirt werden können. Kür die Literaturgeschichte aber beruht feine Bedeutung auf feiner Mittelftellung zwischen vedischer und klaffisch= Er ift alter als alles, was uns von der fanskritischer Literatur. lettern erhalten ift. Anderseits steht er am Endpunkt der vebischen Literaturentwicklung, die von ihm aus rudwärts zu konstruiren und zu datiren sein wird. Aus dem Umstand, daß er unter den Ritualkompendien, die im allgemeinen zu den jüngsten Werken gerechnet werden, mehrere fehr alte kennt, und anderseits unter den Brahmanas, einer im gangen entschieden alteren Schriftklaffe, moderne, ergiebt fich, baf gleichzeitig mit ihm und wahrscheinlich auch noch längere Zeit nach ihm einzelne als vedisch geltende Werke verfaßt worden fein mogen. daß aber die Zeit, wo neue Formen geschaffen wurden, längst vorbei und die Entwicklung abgeschlossen war. In einer Richtung leidet dieses ganze Verhältniß an großer Dunkelheit. Banini citirt im Ganzen nur wenige vedische Werke und stellt bie vedische Sprache merkwürdig unvollständig bar. Goldstücker in seinem ausgezeichneten. nun auch bon Weber (S. 238) anerkannnten Werke über Panini's Stellung in der Sanstritliteratur, wollte daraus die Nichteriftens eines Theils ber alten Lied = und Spruchsammlungen und aller uns erhaltenen rituellen und fpekulativen Literatur zu Panini's Beit folgern.

was icon burch Nasta's, bes Borgangers Panini's, zahlreiche Citatebaraus widerlegt wird. Immerhin dari über des lettern beschränkte Berückfichtigung des Beda nicht mit der Ausrede hinweggegangen werben. daß berfelbe wol im Stande gewesen mare, eine vollständige Bebengrammatit zu schreiben, aber es porgezogen habe eine Auswahl Satte bas lettere in Banini's Absicht gelegen, fo batte zu treffen. er alles Bemerkenswerthe und nur diefes gegeben. Bon beidem thut er das Entgegengesette. Ferner hatte Ratyapana, der offenbar Banini auch auf vedischem Gebiet als unvollständig hinzustellen sucht, in feinen Nachträgen und Verbefferungen nicht, wie er gethan, die Lückenhaftigkeit seines geschmähten Vorgangers getheilt, wenn er wirklich vollständige Renntnik ber vedischen Grammatit befessen hatte. Sprechen wir aber solche dem Ratyanana ab, so haben wir auch feinen Grund fie für Banini borauszuseten. In die schwierigen hiermit ausammenbangenden Fragen näher einzugehen ist hier nicht ber Ort. nur darauf aufmerksam gemacht, daß die Sypothese, welche der Ber= fasser S. 27, 28, 232 über die Entstehung der indischen Sprachwissenschaft vorträgt, als sei dieselbe hervorgegangen aus einer Beobachtung ber durch die vedischen Texte erzeigten Lautwandelungen und von da erft zur klassischen Sprache und zur Wortlehre fort= geschritten, weder geftütt wird durch die indische Neberlieferung noch burch die Analogie 3. B. der griechischen Grammatit, daß ferner ber früher allgemeine und unbedingte Glaube an die Priorität der Pratisakhnen vor Banini allmählich zu weichen beginnt. Er ift um foweniger haltbar, als felbst die von jenen vorausgesetzte Badatertform relativ jung fein nuß, insofern fie bei Dasta noch aller tanonischen Geltung entbehrt und Panini, seinen Regeln 1, 1, 16-18 nach zu urtheilen, taum für alle uns vorliegenden Sanhita's vorgelegen haben fann.

Jedenfalls gehören Panini's vedische Studien derselben Richtung an, welcher folgend Paska und andere Exegeten das, offenbar durch eine Urt von Bruch der Tradition verloren gegangene Verständniß der vedischen Lieder auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung zurückzuerobern suchten. Schon daraus ergiedt sich, welch langer Zwischenzraum zwischen Panini und der Diaskeuase der Lieder liegen muß, um die sprachlichen Womente außer Vetracht zu lassen; wiederum ist an Werkmalen letzterer Urt der ausgedehnte Zeitraum zwischen Diaskeuase und Absassung der Lieder ermeßbar: wir gelangen auf diesem Wege allerdings nicht mit Haug dis 2400 vor Chr., aber doch dis zum

Ende des zweiten Jahrtausends. Auf schärfere Bestimmung ist zum voraus Berzicht zu leisten.

J. Wackernagel.

Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers L. Septimius Severus und seiner Dynastie. Bon M. J. Höfner. Gießen, 1875. Bb. I Abth. 2 u. Abth. 3.

In der ersten Abtheilung seiner Untersuchungen behandelte der Verfasser die Quellen zur Geschichte des Kaisers Septimius Severus im Allgemeinen und die Vorgeschichte im Besondern. Der zweite und dritte Theil nun sind der kritischen Betrachtung der eigentlichen Regierungsgeschichte gewidmet, von der Throndesteigung dis zum Ende des parthischen Krieges. Der Versasser stellt bei jedem Punkt zunächst die Quellenberichte vollständig zusammen und entwickelt sodann ihr gegenseitiges Verhältniß, um daraus den weiteren Sachsverhalt herzustellen.

In dem erften Abschnitt "Severus' erfter Aufenthalt in Rom" glaubt er durchweg Caffius Dio als einzig vollständige und zugleich glaubwürdigste, Herodian und Spartian als von Dio abhängige und unlautere Quellen nachweisen zu können. Vor allem erscheint ihm hier Berodian als ein leichtfertiger Rachschreiber bes Cassius Dio: über die Borgange vor dem Einzuge des Severus gibt er nur den Bericht seines Borgangers wieder (S. 107), bei der Auflösung der Bratorianer= garbe hat er ben kurzen Bericht beffelben mit eigenen Buthaten und Erfindungen zu einer weitläufigen Erzählung ausgearbeitet (S. 108 f.); auch die Erzählung vom Einzug des Severus hat er aus Dio ge= schöpft (S. 114 f.) und konfus ausgeschmückt. Die Magregeln bes Raisers gegen den Senat geben beide, Herodian und Spartian, nach Dio, ebenso die Leichenfeier des Bertinar. — Gegen diese Aufftellungen muffen indeffen verschiedene Bedenken geltend gemacht werden. Verfasser übersieht allzugern die Widersprüche zwischen Dio und ben anderen Autoren; so läßt jener bei Auflösung der Brätorianergarde die Bratorianer ausdrücklich mit den Waffen und zu Bferde kommen und sie dann die Waffen theils abgeben, theils wegwerfen; Herodian und Spartian bagegen wiffen nichts von Pferden und laffen die Bra-Der Berfasser hat es ferner untertorianer unbewaffnet ausrücken. laffen, die eigenthumlichen Rachrichten bes Spartian im Rusammenhang zu betrachten und ihrem Ursprung nachzuspüren. Nur baburch wird die Rusammensetzung Spartian's begreiflich; seine Arbeit erscheint auch hier als eine so vielgegliederte Mosait, wie es der Art dieses

Andrewhers hank under enthandet. Einthick fan der Berkuffer uns desprehicher Weite par under dendeet dag Loffins Im in desker Kritten über Sevenus, dem er in feine erften Amerika dem kondinente. den Tharefter des haftschaftschaftschaftschaftschaft und dennich dem hankoliken digt. in die der Perkuspang des paingenden Eingags, des hankes im Bode und der prohieutigen beschenkert des hermang. Sollie fich under nicht eines andere aufgen das dem Kriter pinninge Lieftellung finder unders prininge hankoliken find?

In aperen Alfant "Severis und Bestemus Kore" ununt der Ledüser wir A. A. Miller Unterstämmen zur eine Reiser rich von R. Bidriger 3 H. in. die Svertier und Reinis Arrins un der officellen Schlichtenbericht über die Schlichten im Hellewent mitte e, nie bem iber im Genenfin ju Leiller ber Turftellung bes Ciffins Die ider die Kruisereimffe in Kriffen und Sonien den Kongan von herotien. Ber Miller ber Anfiche, beif Dir bie avei fedmufe im Dinruspik und bei Imas in eine Schlichicene guiammengegegen habe, is lagt boiner den Berodun das Aniummentreffen im Laurus erfinden und ichreibt ibm die fraffente geographische und bistoriiche Unterntuif und Leichtiertiafeit gu. Der Raum erlaubt uns richt, hier naber auf die Untersuchungen einzugeben: allein soviel muffen wir facen, daß uns bas Rundament, auf das ber Berfaffer bie Geichichte ber Kriegszüge bes Severus aufbauen will, ein auferft baufälliges und ludenhaftes zu fein icheint. In der Faffung bes Chlachtenberichtes des Spartian (reip. Marins Marimus) hat er fich von Müller verführen laffen; denn bei genauerer Betrachtung geigt fich, daß M. M. ben Ceverus ebenfalls gur Enticheidungsichlacht weit über Cngicus hinausgeführt hat; auch erhellt aus einer Bergleichung Berobian's mit alteren und neuern geographischen Berichten, baf berjelbe, gleichwie er am bellesvont über die einzelnen Städte auffallend gut Bescheid weiß, fo auch in Kilitien und Sprien febr wol zu Saufe ist und die strategischen Besichtspuntte am besten entwidelt. Eine Breisgebung des Tauruspaffes, wie fie der Berfaffer annimmt, gehört boch wol zu den ftrategischen Unmöglichkeiten. Uebrigens hatte der Berfasser die Frage fich vorlegen durfen, wie ce fam, bag Berodian, ber im vorhergehenden Abschnitt fast aus= schlieflich bem Dio folgen foll, hier burchgangig von ihm abweicht. In der Erbrterung ber Beitfragen vermiffen wir allaufehr die Brazifion.

Einen eigenen Abschnitt widmet sodann ber Berfaffer dem "Rrieg

mit den Ofrhoënern, Adiabenern und Arabern". Die Untersuchung darüber wäre indessen besser mit derienigen über den "barthischen Rrieg" verbunden worden: die Streitfragen, die sich da erheben. laffen fich mur burch zusammenhängende Betrachtung beiber löfen. Auch hier wieder wird Caffins Dio als zuverläffigfter Berichterftatter bingestellt: ben Berodian bagegen zeiht ber Verfasser ber größten Verwirrung, da er den auf die Niederlage und den Tod des Bescennius Niger folgenden Krieg mit den Ofrhoënern. Adjabenern und Arabern mit dem parthischen Arieg verbinde, wobei er diesen mit einem Angriff auf Armenien, dann einem Rug nach Arabien jenseits des Euphrat und endlich der Belagerung von Atra beginnen lasse (Herod. III. 9). Diese Stelle ift nun aber vom Berfasser einfach falsch verstanden ober falsch gedeutet worden. Herodian will bier beim Beginn bes parthischen Krieges nicht das von ihm früher allerdings übergangene Vorgeben des Severus gegen iene Grenzvölker nachholen; er spricht auch gar nicht von einem Krieg gegen Ofrhoëner und Adiabener, sondern beschreibt blos den Weg des Severus nach Atra, dem Hauptziel seines Ruges, nämlich an Armenien vorbei (παριών την Αρμενίαν) durch den oberen Theil von Mesopotamien und Adiabene (διαβάς την των ποταμών μέσην γην και Άδιαβηνών χώραν) und das mesopotamische Arabien nach Atra. Höfner hat wol übersehen, daß es auch ein Arabien in Mesopotamien gab; Herodian nennt dies freilich in etwas ungewöhnlicher Weise das glückliche Arabien, aber offenbar nur deswegen, um basselbe vom peträischen zu unterscheiben. So gefaßt erweift sich sein Bericht hier als sehr genau und wolbegründet. Nun bleibt allerdings noch die Thatsache, daß Herodian nach dem Tod des Niger den sog. Krieg gegen Ofrhoëner. Abjabener und Araber nicht ermähnt: er fagt bort nur III 5, 1: διοικήσας δε ό Σεβηρος τα έπι της ανατολης... πρώτον δὲ πάσαν την ἀρχην 'Ρωμαίων . . . μεταγαγεῖν έθέλησεν. Sehen wir jedoch näher zu, so ift damit Alles gesagt, was damals geschehen war. Denn jener angebliche Krieg gegen Dirhoëner, Abiabener und Araber (hier wol das peträische Arabien) galt nur der Unterwerfung schon früher zum romischen Reich gehörender Gebiete, welche Unficht auch die Quelle Spartian's vertritt. Dio Cassius hat diese Rämpfe viel zu wichtig gemacht, wol bem Raiser zu Liebe; sie verdienen eigent= lich gar nicht als besondere Kriege aufgeführt zu werden.

Auch in dem Abschnitt über "Severus und Clodius Albinus" (S. 185—217) können wir dem Verfasser nicht überall beistimmen. Weniger Anlaß zu Bemerkungen geben die in der dritten Ab-

theilung behandelten Bartien. Im Schluß zum Abschnitt über ben "parthischen Krieg" sucht ber Berfasser die Fragen zn beantworten, welche Legionen zu dem Keldzug berbeigezogen worden seien und welche Generale dabei mitgewirkt hatten, ferner warum Caracalla ben Beinamen Antoninus erhalten habe, wenn er Cafar und Augustus geworben fei, wobei er fich mit Clinton und Edhel für Sommer 196 und Ende 197 ober Anfang 198 entscheibet. Bei ben Bemerkungen über bie Ernennung Caracalla's jum Cafar muffen wir ben Berfasser noch besonders auf die Notiz aufmerksam machen. daß dieselbe zu Viminacium stattgefunden habe (Spart, Sev. 10, 3): diese genaue Ortsangabe ift zusammenzustellen mit berjenigen über ben Ort, wo Severus ftirbt (19, 1); wir erhalten badurch einen beachtenswerthen Beitrag zur Charafteristit ber bem Spartian zu Grunde liegenden Der folgende Abschnitt betrifft die Feier der Decennalien Quelle. und Säcularspiele. Hierauf behandelt ber Verfaffer das Verhältniß awischen Severus und Plautianus und besonders den Sturz des letteren: auch hier wird Herodian vorgeworfen, mit freien, willturlichen Aenderungen nach Dio gearbeitet zu haben. Unter dem Titel "ber Generalftab bes Severus" werben sobann an ber hand ber Autoren und Inschriften und zum Theil mit Wiederholung von früher Gesagtem die hervorragenden Offiziere des Severus aufgezählt. Der Berfaffer unterscheidet babei im Gegenfat zu Schulte ben Laetus, ber als General gegen die Adiabener und bei Lyon genannt und im parthischen Krieg ermorbet wird, von dem Laetus, der Rifibis In Bezug auf die verschiedenen Marii Maximi hat vertheidiate. fich der Verfasser früher (S. 5) der Annahme Müller's angeschlossen, bag ber Geschichtsschreiber M. M. ibentisch sei mit bem von Dio genannten Stadtpräfekten, nicht aber mit bem General M. M. Berpetuus Aurelianus; hier wird ihm nun bas erftere angesichts der Möglich= keit einer Identität bes Dionischen Stadtpräfekten mit dem General wieder problematisch; doch wagt er keine Entscheidung. Wir muffen gestehen, daß dieser Bunkt allerdings nochmals einer gründlichen Auseinandersetzung bedarf, doch bekennen wir auch, daß wir die Sbentität bes Geschichtsschreibers mit bem General nicht mehr für so unmöglich halten wie früher. Den Schluß der Untersuchungen bildet "des Severus britannischer Krieg und Tod" und die Betrachtung einiger Verwaltungsmaßregeln nach Herodian. S. 307 - 328.

Sollen wir nun schließlich ein Endurtheil über ben ganzen Band abgeben, so finden wir, daß die Resultate in keinem Berhältniß

stehen zum Umsang des Buches. Den Grund sehen wir hauptsächlich darin, daß der Versasser sich die Arbeit zu leicht gemacht, die Streitsfragen, deren es in der That noch viele giebt, mehr nur berührt als gelöst hat. Daraus möchte wol auch die etwas saloppe Sprache zu erklären sein, die einer strengen Untersuchung nicht ansteht.

J. J. M.

## Literatur bes Rirchenstaatsrechtes.

Unter bem Titel: "Das Recht ber Chefchliekung aus bem beutschen und kanonischen Recht geschichtlich entwickelt. Gine Antwort auf die Frage nach dem Berhältniß der firchlichen Trauung zur Civilehe", hat der durch seine verdienstvollen Forschungen auf dem Gebiete der deutschen Rechtsgeschichte hervorragend bekannte Strafburger Rechtslehrer Sohm ein Bert veröffentlicht, bas in weiten Rreifen Auffehen Die Spite bes Werkes, in welchem Sohm mit gewohnter erreate. Gründlichkeit ein überaus reichhaltiges Material verarbeitet, richtet fich theoretisch gegen die wissenschaftlichen Resultate Friedberg's welche diefer in dem bekannten Werke: "Das Recht der Chefoliegung in feiner geschichtlichen Entwidelung" (Leivzig 1875. Tauchnik) niedergelegt hatte; praktisch gegen die wesentlich durch Friedberg bestimmte Rechtsanschauung über bas Berbaltnik der firchlichen Trauung zur Civilehe, wie fie insbesondere in bem nach Ginführung der Civilehe vom preußischen Oberfirchenrathe angeordneten Trauformular Ausdruck gefunden hatte. Sohm nennt diese Anschauung einen "Rechtsirrthum". An die Schrift von Sohm hat fich bereits eine nicht unbedeutende literarische Bewegung gefnüpft; insbesondere hielt Friedberg in einer als selbständige Schrift erschienenen Kritik bes Sohm'schen Cheschliegungrechtes ("Berlobung und Tranung", Leipzig 1876, Tauchnit) seine früher gewonnenen Resultate in ihrem vollen Umfange aufrecht, wogegen Sohm in einer zweiten Schrift: "Trauung und Berlobung" (Beimar 1876, Böhlau) replizirte, ebenfalls ohne seine früheren Aufstellungen wesentlich zu modifiziren.

Die Kontroverse, welche sich in dieser Weise zwischen zwei bebeutenden Forschern entspann, hat, wie oben bereits bemerkt, zwei Seiten: eine rein wissenschaftliche und eine praktische. Sohm setzt diese beiden Seiten in unlöslichen Zusammenhang; er ist der Ansicht, daß auf Grund der wissenschaftlichen Festkellung des Verhältnisses von Verlodung und Trauung sich die praktische Frage des Verhältnisses und des Inhaltes von Civilehe und kirchlicher Trauung mit

zwingender Nothwendigkeit entscheide. Dies wird sich mit Grund bestreiten lassen: selbst wenn alle von Sohm gewonnenen Resultate über die Geschichte des Sheschließungsrechtes sich als richtig erweisen würden, müßte doch behauptet werden, daß seine Folgerungen für die Prazis gänzlich versehlt sind. Die objektive Erörterung der Sohms Friedberg'schen Kontroverse wird deshalb nicht umhin können, die beiden Abtheilungen gesondert zu betrachten, einerseits die wissenschaftliche Untersuchung, sodann die hieraus gezogenen praktischen Konsequenzen.

Sohm findet in den germanischen Rechten den Sat bezeugt Berlobung ift Chefchließung; damit aber ift nicht schon auch die Ghe= vollziehung gegeben, sondern biefe, ber Beginn bes ehelichen Lebens, wird erst durch die feierliche traditio puellae, die Trauung, bewirtt; fomit entsteht eine vollwirksame Che aus zwei Atten: der Cheschliefung (Berlobung und bem Chevollziehungsatte ber Trauung). Erstere allein erzeugt zwar eine geschlossene She, aber nur mit "nega= tiven" Wirkungen, nämlich der Treuvflicht; erft beide Atte zusammen bewirken das eheliche Leben, die eheliche Gemeinschaft. Die Trauung allein bedeutet nur die "Thatsächlichkeit" der Che, welche durch das Berlöbniß bereits geschlossen ift. Der Verlobungsvertrag ift in ältester Beit ein wirklicher Raufvertrag zwischen Bräutigam und Gewalthaber ber Braut, späterhin aber nur noch ein Scheinkauf mit Scheinkaufpreis: ber Trauring erinnert heute noch an jene altgermanische Auffassung, besonders in der Art, wie sein Gebrauch jest noch in England üblich ift, nämlich, daß nur ber Brautigam ber Braut ben Ring giebt. Allmählich aber wurde der Berlobungsvertrag ein reiner Ronfenfualkontrakt zwischen Bräutigam und Braut. — Die Trauung konstruirt Sohm auf ber Grundlage bes altgermanischen Sachenrechtes. Sie ift eine ein gegenseitiges Treuverhältniß begründende Tradition; die traditio puellae ift nur ein beftimmter Anwendungsfall ber Trauung; fie erfolgt ursprünglich durch den Gewalthaber, dem das mundium abgekauft wurde, später traut fich bie Braut selbst bem Bräutigam, aber durch einen beliebigen Dritten, den "gekorenen Bormund": feit Anfang bes 13. Sahrhunderts tritt an beffen Stelle ber Briefter, und die Rirche verbietet die Laienkopulation. -

Die Detailforschung, auf Grund beren Sohm zu seinen Resulstaten gelangt, ist gründlich und in sehr anziehender Weise entwickelt. Daß der Verfasser damit durchschlagenden Ersolg erzielt hätte, kann nicht behauptet werden; von verschiedenen Seiten wurde gegen Sohm's

Konstruktionen bereits wolbegründeter Widerspruch erhoben 1) und insbesondere mit vollstem Rechte hervorgehoben, daß nach der Art der uns überlieserten germanischen Rechtsdenkmäler sich aus einzelnen Quellenstellen niemals mit annähernder Sicherheit ein so abgerundetes gemeindeutschtliches System werde konstruiren lassen, wie dies von Sohm hinsichtlich des altgermanischen Verlöbniß- und Trauungsrechtes versucht wurde.

Die Grundgebanken des deutschen Verlöbnifrechtes findet alsdamn Sohm im altkanonischen Rechte, besonders bei Gratian, wieder; nur trat der priesterlichen Trauung die copula carnalis als gleichwerthiger Chevollzugsakt zur Seite. Die deutschrechtliche Verlobung und Trauung unterscheidet Gratian als matrimonium initiatum und m. consumatum.

Die firchliche handlung (zu unterscheiden von dem nach Gohm feit den ältesten Zeiten gebräuchlichen Kirchgang ber Brautleute) war zuerst nur traditio durch den Briefter; erst später kam bazu die benedictio sacerdotalis als etwas von der traditio spezifisch Berschiedenes (erftere in, lettere bor der Kirche); allmählich wurden beide Theile der firchlichen Handlung zusammengezogen und baraus entstand die heutige Trauung als geistliche Funktion. Das Tridentinum gab die Trauung vollständig auf, es verlangt nur öffentliche Berlobung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen; auch der Pfarrer ift nur Zeuge. Unders die evangelische Kirche; fie behielt das alte Recht bei, und daraus erklärt sich die bis jest gründlich misverstandene Anschauung Luther's über die sponsalia in vollständig befriedigender Beise: Luther stand fest auf dem Boden des altgermanischen und altkanonischen Rechtes, wenn er das Berlöbnik für eine "rechte Ghe" Der Bfarrer fpricht nach altprotestantischem Cherecht Die Cheleute zusammen zum Beginn des ehelichen Lebens ober auch: er bestätigt die geschlossene Che. - Erst in Folge ber Rezeption bes römischen Rechtes wurde das alte Cheschliegungsrecht umgestiligt (18. Jahrhundert). Wenn auch früher schon bei der Trauungshandlung der Berlobungstonfens nochmals wiederholt worden war, fo hatte man boch baran festgehalten, daß die zweite Rousenserflärung nur beklaratorische Bedeutung habe. Mit Sulfe des romischen Rontratts= und speziell Sponsalienrechtes wurde aber die Verlobung zum

<sup>1)</sup> Bgl. neben der Entgegnung von Friedberg besonders Meyer in der Jensen-Lit.-Zeit. 1876 Nr. 2, ferner Knitschsh in Bözl's Krit. Viert.-Schr 18,

inhaltsleeren Vorvertrag gemacht und die eheschließende Wirkung allein dem bei der Trauung erklärten Konsens beigelegt. Während also Friedberg behauptet: seit alter Zeit war die Trauung die Sheschließungshandlung, erst als Laiens dann als kirchliche Trauung, — sagt Sohm: Trauung und Eheschließung waren im altgermanischen, altkanonischen und altprotestantischen Sherecht spezifisch verschiedene Alte, und erst im 18. Jahrhundert wurde die Verlodung ihrer früheren eheschließenden Wirkung beraubt und dem bei der Trauung erklärten Konsens allein die eheschließende Kraft beigelegt.

Alle Einzeluntersuchungen, aus welchen sich schließlich das oben stizzirte Resultat ergiebt, sind fesselnd interessant und mit bestechender Sicherheit durchgeführt. Sie werden unbedingt als wirkliche Fortschritte in der Erkenntniß der Geschichte des Cherechtes aus Wärmste anerkannt werden müssen. Auch diese Abschnitte der Sohm'schen Untersuchung wurden von verschiedener Seite ernstlich angegriffen, ein Abschlüß ist in den betreffenden Kontroversen noch keineswegs geswonnen, vielmehr kann vorerst nur konstatirt werden: adhuc sub judice lis est. —

Wir wenden uns nach diesem kurzen Referat über die rein theosetischen Streitfragen, zu welchen Sohm's Buch Veranlassung war, nunmehr zu der uns ungleich wichtiger scheinenden Erörterung der von Sohm für die Praxis gezogenen Konsequenzen.

Daß in dieser Beziehung Sohm mit seinen Forderungen nichts als ein sehr glänzendes Fiasto erzielte, darf heute schon als völlig ausgemacht behauptet werden.

 verstattet, die Sohm'sche Konstruktion des Verhältnisses von Staat und Kirche — zuvor in Kürze zu betrachten.

Es ist in der That schwer zu begreifen, wie ein so ausgezeichneter und insbesondere ein hiftorisch so trefflich geschulter Vertreter ber Wissenschaft, als Sohm dies zweifellos ift, einerseits so feine und tlare rechtshiftorische Untersuchungen, wie die über die frankliche Reichs = und Gerichtsverfassung und neuerdings über das Recht der Cheschliefung durchführen und wie anderseits derfelbe Forscher eine fo durchaus unklare, einer bald zweitausendiährigen historischen Erfahrung geradezu ins Angesicht schlagende Auffassung des Berhält= niffes zwischen Staat und Rirche entwideln tann. Denn wenn die Geschichte etwas mit Rlarheit predigt, so ift es ber Sat: baf bas Berhältniß von Staat und Rirche niemals aprioriftisch konstruirt werben fann, sondern zu allen Beiten und bei allen Bolfern eine Folge der jeweiligen Ausbildung des Staatsbegriffes war und ift und immer fein wird. Die ganze Konftruktion, die Sohm vorträgt, ift lediglich eine subjektive Meinungsäußerung, wie bas Verhältniß nach Meinung bes Berfaffers am richtigften gestaltet ware, ift aber für die Braris des Staatslebens völlig werthlos, weil der Berfaffer, in abstratter philosophischer Spekulation befangen, über den konkreten Staatsbegriff, um den es fich bei Entscheidung der Frage handelt, gang hinwegfieht. Ober tann man es anders benn als Phantafie bezeichnen, wenn der Berfasser lehrt: der Begriff des Staates folgt aus dem Begriff bes Rechtes - Diefer lettere aus dem bes ethischen Gefetes - biefe (bie ethischen Gefete) find "Willensgesetze um ber Bollkommenheit des Willens, b. h. um der Bollkommenheit des Menichen willen". "Willensvollfommenheit ift die Kongruenz des mensch= lichen Willens mit dem göttlichen." Das ethische Gefet - aus welchem also das "Recht" "zu finden" ift — will die Aufhebung der Sünde, welche ber Widerspruch bes menschlichen Willens mit dem göttlichen Das Recht ift Machtgesetz um der Aufhebung der Sünde, d. h. um der Erfüllung bes Sittengefetes willen — bas Rechtsgefet (ber Staat) steht im Dienst des Sittengesetses — das Sittengeset ist "das geoffenbarte göttliche Gefet bes menschlichen Willens". Doch aber ift wieder das Recht nicht der .. Erefutor für das Sittengeset".

Der Staat also, der sich aufbaut auf dem Prinzipe der Freiheit aller Gewissen, der demgemäß alle bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte für gänzlich unabhängig vom religiösen Bekenntniß erklärt und sein weltliches Gebiet damit prinzipiell von jeder religiösen Bedingtheit

gelöft hat; ber Staat foll seinen Eristenzarund barin finden, bak er um der Aufhebung "der Sünde" willen, um der "Kongruens des menschlichen Willens mit dem göttlichen" da fei. Wie versteben mir aber die "Sünde", was ift der "geoffenbarte" göttliche Wille, wo und wie ist er "geoffenbart"? Diese Fragen, welche für die Konstruktion bes Sohm'iden Staatsbegriffes von entscheidender Bedeutung find. will der Berfasser zweifellos nach der Lehre des Christenthums beant= wortet wiffen. Da aber die verschiedenen driftlichen Ronfessionen über den Begriff "Sünde", ebenso über den "geoffenbarten göttlichen Willen" fehr verschiedener Anficht find, fo führt uns die Sohm'iche Ronftruttion des Staates mit zwingender Nothwendigkeit zum rein tonfessionellen Staate. Gin Blick in Die Staatsverfassungen ber beutschen Staaten hatte boch ben Berfasser belehren muffen, wie völlig er seinen "Staat" in die Luft gebaut hat und wie in dem allen civilifirten Staaten heute so ziemlich gemeinsamen Staatsbegriff ber birettefte Widerspruch gegen feinen "Staat" liegt.

Sohm mag diese Entwickelung beklagen, aber wenn ein Jurist Borschläge zu machen unternimmt, welche unmittelbar praktischen Werth beanspruchen, so wird man doch wol billig verlangen dürsen, daß derselbe vom Boden des konkreten Staatswesens, um welches es sich handelt, ausgeht und sich nicht zuerst ein Utopien von Staat konstruirt, um darauf ein Gebäude in die Luft zu bauen. Der Berschser scheint übrigens selbst erkannt zu haben, zu welchen Konsequenzen sein "Staat" im Dienste seines "Sittengesetze", der um der Beseitigung "der Sünde" willen da ist, führt; denn in geschraubtester und gewundenster Weise sucht er späterhin den aus seinem Staatssbegriff sich ergebenden Konsequenzen die Spitze abzubrechen.

Das normale Verhältniß zwischen Staat und Kirche bezeichnet Sohm mit dem Sate: sie sind sich ethisch gleichgeordnet, rechtlich aber ist die Kirche dem Staat, als dem souveränen Inhaber des Machtsgesets auf Erden untergeordnet. Dieses Verhältniß erhält seinen praktischen Ausdruck darin: daß der Staat die Kirche mit den Prisvilegien der öffentlich rechtlichen Korporation ausstattet, andrerseits aber auch "selbst mit am Steuer zu stehen hat, um mitzuhelsen, daß das Schiff der Kirche die richtige Bahn halte". Darin sindet Sohm den Rechtsgrund für den Staat, in das firchliche Leben einzugreisen durch Mitwirkung dei Besehung der geistlichen Aemter, Festsehung eines Minimums der wissenschaftlichen Bildung für Geistliche ze. Das Korrelat für die staatliche Privilegirung der Kirche ist die staatliche

Beeinflussung derselben; beibe bedingen sich und in Folge der ersteren hat der Staat auch auf letztere ein Recht. Die Maigesetzgebung von 1873 war nach der damaligen Anschauung Sohm's der völlig korrekte Ausdruck dieses Prinzipes, die Herstlung des "normalen" Verhältnisses.

So dachte und ichrieb Sohm im Jahre 1873. Anders im Jahre Zwar halt er fein Syftem von 1873 mertwürdiger Beife 1875. immer noch aufrecht, aber die Maigesetzgebung von 1873 ist ihm kein Beleg mehr bafür. Bielmehr hat er jest gefunden, daß die neuere firchenvolitische Gesetzgebung die ...inneren Lebensbedingungen" der "driftlichen Kirche" nicht respektirt habe. "Nicht die bochfte Werthschäkung", so ruft Sohm in der Borrede zum "Recht der Cheschlieffung" entruftet aus. "sondern lediglich das Miktrauen gegen die Rirche hatte diese Gesetz eingegeben", die Gesetze waren "eine Auslieferung der Rirche an das Gutbefinden der staatlichen Berwaltung". "Die Folge der Maigefete", fo fahrt der Berfaffer in feinem Unklageakt gegen die preußische Regierung fort, "ift die innerliche Entfremdung des Staates und der chriftlichen Kirche gewefen. Sie haben die Bewegung angebahnt, welche immer entschiedener auf eine Trennung von Staat und Kirche brangt und welche damit formell bas Berschwinden ber christlichen Kirche aus dem öffentlichen Leben der Nation herbeizuführen bestimmt ift. In Folge der Maigesetzgebung und des durch fie inaugurirten "Rulturfampfes" des Liberalismus gegen die Kirche sehen wir daber vor unseren Augen die Traditionen des driftlichen Staates, welche ben driftlichen Staat felber langer als ein halbes Sahrhundert überdauert haben, reißend ichnell zu Grunde geben. Unter dem Drud des kirchlichen Konfliktes vollenden fich die Konfequenzen des konfessionslosen Staates, benn die Ronfessionslosigkeit ift auch für den Staat im Erfolg nothwendig mit Religionslosigkeit gleichbedeutend". Man fieht: die Wandelung in Sohm's Beurtheilung ber Maigesetzgebung ift ziemlich rabital — 1873 ftellen die Maigesetze das "normale" Verhältniß der richtigen Verbindung von Staat und Rirche her, 1875 führen fie jum - religionslosen Staat.

Es ist aber sehr zu beklagen, wenn ein evangelischer Christ und Lehrer an einer staatlichen Rechtsschule den Sprachgebrauch des römisschen Papstes sich aneignet und immer von "der Kirche" oder auch "der christlichen Kirche" spricht, das staatliche "Wistrauen" gegen "die Kirche", die "innerliche Entfremdung des Staates und der christslichen Kirche" mit heftigen Worten verurtheilt. Sohm hat früher selbst nachgewiesen, daß es "die Kirche" im Rechtssinn nicht giebt

Im Sinn der römischen Kurie und des kanonischen Rechtes giebt es allerdings "die Kirche". Wie kann aber ein Rechtskehrer, der dem Staate praktische Vorschläge ertheilen will, von "der" Kirche ausgehen, nachdem es für den Staat eine solche schlechterdings nicht giebt, nachdem für den Staat lediglich eine Anzahl sehr verschiedener Kirchen existiren? Wie der Staatsbegriff Sohm's ein Phantasiegebilde ist, so noch mehr dieser wenigstens für Deutschland praktisch nirgends existirende Kirchenbegriff.

Die Stütze aber, die Sohm in der "Trauung" der Kirche gegen die Civilehe erfechten will, erscheint uns recht schwach. Die historische Untersuchung hatte bei Sohm das Resultat ergeben: sowol im altzgermanischen wie im altkanonischen wie im altprotestantischen Sherecht sind Sheschließung und Trauung zwei spezissisch verschießene Atte; zur Bollständigkeit der She aber sind beide ersorderlich. Das altz-kanonische Sherecht wurde abgelöst von dem tridentinischen, nach welchem die Sheschließung, welche da wo das Tridentinum publizirt ist, nicht coram parocho et duodus testidus ersolgt, nichtig, die betressend She also nur Konkubinat ist. Das ist für die römischkatholische Kirche noch heute geltendes Recht; von einer "Trauung" weiß dies Recht nichts. Alchnlich gestaltete sich das spätere protestantische Sherecht: indem die Kirche die She schloß, ging der spezissische Untersschied der Trauung verloren, Sheschließung und Trauung becken sich.

Das Reichscivilehegeset hat die kirchliche Cheschliefung aufgehoben. Die Folge davon muß nach Sohm die fein, daß der spezifische Unterschied zwischen Cheschließung und Trauung wieder hervorzutreten hat, baß bie Civilehe, der Cheschliegungsaft, die Rechtsnachfolgerin der altgermanisch = altkanonisch = altprotestantischen Berlobung ift, daß aber zur Bollftändigkeit der Che noch die Trauung durch die Rirche ge-Natürlich nur für folche, welche fie begehren; die Rechts= beftändigkeit der Civilehe als einer vor dem Forum des Staates vollkommen perfekten Ghe taftet Sohm nicht an. Doch aber giebt er von dem sogenannten Raiserparagraphen des Reichscivilebegesetes (§ 82) eine Interpretation, welche auf nichts weniger als darauf ausläuft: daß daß Gesetz selbst den Dualismus von Cheschließung und Trauung anerkenne und zu einer rechten vollen Ghe die beiden felbständigen Der Migbrauch, welcher mit ben bezüglichen Saten Afte verlange. Cohm's getricben murde, ift vom Berfaffer nicht gewollt 1), lag aber

<sup>1)</sup> S. 20: "ist die Ehe geschlossen, jo kann sie nicht nochmals geschlossen werden" — diesen Sat, dessen zwingende logische Nothwendigkeit besonders

doch Angesichts seiner Ausführungen bedenklich nahe. Aber selbst wenn die rechtshistorischen Resultate Sohm's vollkommen richtig wären, was, wie oben bemerkt, — immerhin zweiselhaft ist, wären Sohm's Folgerungen für die Prazis dennoch falsch, weil die Sohm'sche "Trauung" im besten Falle eine recht interessante rechtshistorische Reminiscenz ist, aber im heutigen Achtsbewußtsein des Bolkes gar keinen Boden hat, und in Folge dessen kein Verständniß im Volke fände. Gerade aber bei einer so tief in das innerste Leben des Volkes eingreisenden Institution, wie dies die She ist, kann die Repristination von erstorbenen Rechtsanschauungen, weil dieselben früher einmal sebendig waren, gewiß nicht im Interesse einer gesunden Gestgebung liegen.

Nouveau Recueil général des Traités, Conventions et autres Transactions remarquables. Continuation du grand Recueil de G. Fr. de Martens par Charl. Samwer et Jules Hopf. Tome XX. Gotting. 1875. X. 942 p. 8.

Table générale du Recueil des Traités de G. Fr. de Martens et de ses continuateurs 1494—1874. Partie chronologique. Gotting. 1875. IX., 317. 8.

Nouveau Recueil général des Traités et autres Actes relatifs aux Rapports de droit international. Continuation du grand Recueil de G. Fr. de Martens par Charles Samwer et Jules Hopf. Deuxième Série. Tome I. Gotting. 1876. IV. 710. 8.

Die umfangreichste und allgemeinste aller bis jest vorhandenen Sammlungen internationaler Verträge hat mit den obengenannten drei Bänden theils einen gewissen Abschluß erhalten, theils eine neue Abtheilung ihrer Publikationen cröffnet. Der Hofrath Georg Friedrich v. Martens, welcher 1791, damals Lehrer des Natur= und Völker= rechts an der Universität Göttingen, dieses Werk in der ausgesprochenen Absicht, es bei seinen staatswissenschaftlichen Vorlesungen in Anwensdung zu bringen, begann, gab demselben diesem Zwecke gemäß zusnächst einen wissenschaftlichen Zuschnitt. In den ersten Zeiten saft jeder archivalischen Beihülse beraubt, auf amtliche Publikationen bes

Seitens der Theologen vielsach nicht eingesehen wird, betont Sohm in sehr präziser Beise. Sehr richtig betont Sohm a. a. D. auch, daß es keine Form giebt, welche die She zu einer "christlichen" zu machen im Stande wäre, "Durch Einführung der Civilehe ist der kirchlichen Trauung die Funktion als Eheschließung in jedem Sinn genommen worden."

fchränkt, beren größere ober geringere Bollständigkeit wesentlich burch politische Rücksichten bestimmt wurde und sehr oft auf die noch un= gengueren Nachrichten der Reitungen und Flugblätter verwiesen, erkannte er die Nothwendigkeit, neben dem Abdruck derjenigen Abschrift. welche er für die glaubwürdigere hielt, auch von den sonst noch vor= handenen Abschriften Renntniß zu geben, die Echtheit ber Urfunden zu brüfen und auf die noch vorhandenen, aber geheim gehaltenen aufmertfam zu machen, fpateren Banden Berbefferungen und Erganzungen vorbehaltend. Indem er ferner das Jahr 1761 jum Ausgangspuntte nahm, behandelte er seine Arbeit als eine Fortsetzung des damals von Wend begonnenen Codex iuris gentium recentissimi, welcher im Unschluß an Dumont-Rouffet's Corps diplomatique, die Zeit von 1735-1761 umfaffen follte, in Wirklichkeit aber in seinem 1795 er= schienenen 3. Bande bis 1772 herabgeführt wurde, und veröffentlichte. nachdem in den ersten sieben Bänden Verträge der Jahre 1761 bis 1802 aufgenommen waren, in dem ersten und zweiten Bande ber seit 1802 unter bem veränderten Titel Supplément au Recueil fortgesetten Sammlung bis auf bas Jahr 1494 zuruchgebend eine Anzahl älterer Traftate, welche in den Sammlungen von Dumont-Rouffet und Wend nicht enthalten waren. Endlich fügte er (ba allenachfolgenden Bande zugleich die Sammlung chronologisch weiter führten, bessere Terte und Erganzungen der bereits in früheren Bänden gebruckten, auch Nachtrage zu ben Sammlungen Dumont-Rouffet's und Wend's brachten und badurch ein ziemlich buntscheckiges Ansehen gewannen) der leichteren Uebersichtlichkeit wegen, außer den ben meisten Bänden beigegebenen dronologisch und örtlich geordneten Registern zu brei verschiedenen Malen (1795, 1808 und 1818) Re= gifterbande (Tables oder Tables generales) hinzu, welche eine Nachweisung aller feit 1731 nicht nur in dem Martens'schen Recueil. sondern auch in den wichtigften anderen Sammlungen dieser Art (er berücksichtigte namentlich Rousset, Wend, Roch, Schöll und Rlüber) veröffentlichten Bertrage enthielten. Der Lefer erfieht schon aus ben angewandten verschiedengrtigen Schriftzeichen, welche Traktate er im Hauptwerke findet, und wo er die fehlenden zu suchen hat.

Das mit Sorgfalt, Treue und Konsequenz 25 Jahre fortgeführte Werk wurde nach v. Martens' Tobe (21. Febr. 1821) von verschiesebenartigen Bearbeitern unter mehrsach wechselndem Titel fortgesetzter erste, sein Nesse, Baron Karl v. M., stand, nachdem er die Sammslung nur um einen Band und auch diesen in unvollkommener Weise

vermehrt hatte, von der Arbeit ab, worauf sie auf den Professor Friedrich Saasseld in Göttingen überging, der sie dis 1831 leitete. Dann übernahm dieselbe Friedrich Murhard in Kassel, nach dessen Tode (Nov. 1853) sein Bruder Karl Murhard nehst J. Pinhas, dis sie schließlich 1856 den jezigen Herausgeber, Karl Samwer in Gotha, erhielt, zu dem seit 1864 Dr. Julius Hopf als Mitarbeiter hinzutrat.

Wenn biefe Fortfeter auch im großen Gangen dem Blane bes ersten Berausgebers getreu blieben, so machten sich doch im Laufe der Reiten mehrfache Beranderungen bemerklich. Runachst murde mit ber weitern Berbreitung des Werkes das wissenschaftliche Clement bei Seite gesetzt und wiederholentlich ausgesprochen, man habe nicht das Interesse bes Geschichtsforschers, sondern vorherrschend die praktischen Intereffen des Bublikums im Auge; ber Nachweis des Ursprungs der vorgelegten Verträge wurde immer dürftiger und seit 1856 unter ber Berficherung, daß man fich in ber Regel bie Bertrage in authentischer Form zu verschaffen wisse, gang aufgegeben; selbst barüber fand man felten Auskunft, ob die von fremdländischen Bertragen gegebenen Nebersetzungen offiziell anerkannt oder von Brivaten angefertigt seien. Auch dem Begriff eines internationalen Vertrages (den G. F. v. Martens mit sicherem Tatte auf politische ober handelspolitische Trattate beichrantte, bie zwischen verschiedenen Staaten abgeschloffen murben ober wenn auch nur bon einem Staate vollzogen, boch auf internationale Berhältnisse einen wesentlichen Ginfluß ausübten) wurde von verschiebenen Herausgebern, namentlich benen ber Rahre 1848 und 1849 eine folche Dehnbarkeit gegeben, daß selbst Verhandlungen und Korresponbenzen hineingezogen wurden. Diese Ausdehnung erwies sich um so weniger ersprießlich, da im Lauf der Zeit mit der reichen Entwicklung des internationalen Lebens nicht nur die Rahl der auf dasselbe bezüglichen Traftate niächtig anwuchs, sondern theils auf amtlichem Wege, theils durch die wachsende Rahl partifularer Sammlungen viel schneller und vollständiger als früher an die Deffentlichkeit gelangten, jo daß die v. Martens'iche Sammlung, bemüht womöglich das Neueste zu bringen und die entstandenen Lücken durch die in jedem nachfolgen= den Bande gelieferten Nachträge auszufüllen, weit entfernt, die erftrebte Bollftandigfeit zu gewinnen, bei bem bunten Durcheinander bes Dargebotenen, mit jedem neuem Bande immer ichwerer benutbar wurde: um so schwerer, da die Herausgeber auch jest noch fest baran hielten, neu bekannt gewordene Urkunden alter Reit bis 1494 hinauf nicht bloß in besonderen Supplementbanden, sondern auch mitten unter

Berträgen ber verschiedensten Reiten und Berhältniffe ihrem Bublitum porlegten. Das einzige Mittel, welches ben Lefern möglich gemacht batte, fich in diesem Gewirre von Altem und Neuem zurecht zu finden. ein wohlgeordnetes Revertorium, wie es der erste Herausgeber einer beschränkten Rahl von Banden zu drei verschiedenen Malen beifügte. wurde nach seinem Tode nur einmal in den mahrend der Kahre 1837 - 1843 ericienenen Tables générales, einer ziemlich unvoll= kommenen Arbeit, gegeben und banach über 30 Rahre bem Bublikum ganglich vorenthalten. Schon vor zehn Jahren unternahm es herr Tétot. Archivar im auswärtigen Ministerium in Baris, um sich und andere, wie er es selbst aussprach, in diesem Labyrinth ber damals ichon über mehr als 40 Bande zerstreuten Traftate bes v. Martens'= ichen Recueil's zurecht zu finden, in feinen 1866 und 1867 erschienenen amei Banden eines Répertoire des Traités de Paix, dieselben in Regestenform nach den Jahren und den Staaten geordnet zusammen= zustellen, erhöhete aber die Brauchbarkeit dieser Uebersicht in recht bedeutendem Mage badurch, daß er fie im Sinne der Repertorien G. Fr. v. Martens bis auf einige Ausnahmen burch Regesten aller in andern allgemeinen oder speziellen Sammlungen aufgenommenen Traftate in so weit erganzte, daß sein Repertorium sammtliche von 1648-1867 publizirten Urkunden unter Angabe des Ortes. wo fie zu finden find, umfaßt.

Die jetigen Herausgeber des Recueil's haben ihrerseits einen wichtigen Schritt zur Beseitigung dieses Mangels gethan, indem Berr Sopf gleichfalls fich zur Anfertigung einer Table generale entschloß. deren erster chronologischer Theil bereits vorliegt und dem ein alpha= betischer Theil bald folgen foll. Der vorliegende Theil bekundet einen recht erheblichen Fortschritt. Der Verfasser hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die 4000 in etwa 50 Bänden niedergelegten Traktate in Betreff ihrer Regesten einer genauen Revision zu unter= gieben und gablreiche in die Sammlung eingeschlichene Frrthumer 318 berichtigen und überdies in der Angabe der Daten und der Vertrag ichließenden Staaten gewiffe von ihm darüber festgestellte Grund= Gerade die klare Einsicht jedoch, fate tonsequent durchgeführt. welche man durch die vortreffliche Arbeit gewinnt, läßt die Mängel bes Sauptwerkes jest um fo beutlicher hervortreten. Gang abge= feben von der winzigen Bahl alter Berträge vor 1730, die hier als verlorene Boften erscheinen, wer wird in diesem Werke Auskunft über die Traftate der Jahre 1730 - 1760 fuchen, wenn schore

die allerbekanntesten, etwa die des Friedens von Breslau (1741), Dresden (1745) und Achen (1748) u. a. m. fehlen? Aber auch für die späteren Reiten, der die Herausgeber ihre Hauptthätigkeit widmeten. zeigen sich die empfindlichsten Lücken'). Man vergleiche nur, um sich babon zu überzeugen, unfer Recueil in Betreff ber Defterreichischen und Russischen Verträge mit den Sammlungen Neumann's und Ferbinand Martens. Ich bin fern bavon, die Berausgeber für biefe Luden verantwortlich zu machen. Sie erklären sich ganz natürlich einerseits aus der ursprünglichen Anlage des Wertes als einer Fortsekung und Ergänzung schon vorhandener und bekannter Sammlungen. andern Theils aus der Unmöglichkeit alle Traktate der Reptzeit aufzunehmen, nebenher auch wol aus der Planlofigfeit, mit der einige der früheren Bearbeiter bei der Aufnahme verfuhren. Wolfen sie aber. daß die Sammlung, wie es häufig in den Borreden angebeutet wird, eine vollständige Uebersicht über die den internationalen Berkehr bedingenden Berträge darbieten, so wird dies, wie mir scheint, nur dann erreichbar sein, wenn die kunftigen Revertorien nach dem Beispiel, das der erste Herausgeber und in noch vollkommenerer Weise Tétot gaben, neben den Urkunden der Sammlung auch ein Berzeichniß der in den erganzenden älteren Werken befindlichen Traktate sowie aller derjenigen anderen älteren und neueren Traktate, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anderweitig veröffentlicht in dem Recueil noch nicht hatten aufgenommen werden können, enthalten. Rurze, aber möglichst den Inhalt präzisirende Regesten dieser fehlenden Bertrage (etwa in der von v. Mörner in den Preußischen Staatsvertragen angewandten Methode) nebst einer Angabe der Quelle dürften jedenfalls das Werk seinem vorgesetten Riele näher führen und die bis jett beliebte Form vereinzelter Nachträge in den meisten Fällen ent= behrlich machen.

Auch in Betreff anderer oben angedeuteter Mängel scheinen die Herausgeber auf Abhülse bedacht zu sein. Schon der kürzlich ersichienene erste Band der neuen Folge bietet wesentliche Verbesserungen dar. Zunächst sind sie zur älteren besseren Methode zurückgekehrt, bei jedem Dokumente die Quelle zu bezeichnen, der sie es entnommen haben; es sollen ferner künstig auch die italienischen und spanischen Urkunden im Originaltexte und nur amtliche Uebersehungen mitgetheilt

<sup>1)</sup> Es sehlt z. B. ber längst veröffentlichte 3. geheime Artikel ber Konvenstion zwischen Preußen und Frankreich vom 8. September 1808. A. b. R.

werben; enblich wird das größere Format, das dem Buche gegeben ist, es ermöglichen, auf derselben Bogenzahl ein größeres Material zu liesern. Dagegen ist auch in diesem Bande der alte Uebelstand nicht vermieden worden, daß das Mitgetheilte dem Stosse wie der Zeit nach jeder Einheit entbehrt: während aus dem Jahre 1875 einige Borläuser publizirt sind, reichen die Nachläuser, welche den größten Theil des Bandes füllen, dis zum Jahre 1847 zurück. Allerdings ist schwer zu sagen, wie dem Uebelstande abgeholsen werden soll, wenn nach wie vor dem praktischen Interesse, welches den Abdruck der Traktate unmittelbar nach ihrer amtlichen Berössentlichung sordert, Rechnung getragen werden soll.

Th. Hirsch.

Otto Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts. Bb. I und II Berlin 1871 und 1875. Besser. VIII, 494 S. u. VIII, 645 S.

Stobbe's Buch nennt fich ein "Handbuch" und deutet schon hier= mit an, bag es fich von ben "Lehrbüchern" des beutschen Brivatrechts, beren wir einige vorzügliche befiten, vor Allem durch größere Fülle bes Stoffes unterscheidet. Die Absicht geht dahin, eine Darftellung bes in Deutschland wirklich geltenden beutschen Brivatrechts zu liefern. Ru diesem Behufe wird in möglichst umfaffender Beise bas altere wie neuere Partifularrecht, soweit dasselbe aus nationaler Burgel entsprossen ift. zusammengestellt und aus ihm ber gemeindeutsche Tppus ber einzelnen Institute abstrabirt. Natürsich wird auch das ältere und neuere gemeindeutsche Gesetzecht, insbesondere die neueste Reichs= Da aber ber Berfaffer ein ge= gesetzgebung, eingehend berudfichtigt. meines deutsches Gewohnheitsrecht nicht anerkennt und das gemeine deutsche Gesetzestecht bekanntlich nur wenige Theile des Brivatrechts berührt, so fällt der Schwerpunkt in die vergleichende Darftellung der deutschen Bartifularrechte. In ihnen wird der einheitliche deutsche Rechtsgebanke, als bessen Erscheinungsformen und Brechungen sie trot ihrer Buntheit betrachtet werden können, überall aufgesucht: doch ift ihre Behandlung eine fo ausführliche, daß man wol fagen tann, es komme nicht blos die Einheit in der Mannichfaltigkeit, sondern zu= aleich bas Mannichfaltige in feiner felbständigen Bedeutung gur Un= Diese breitere Anlage kommt denn vor Allem auch ber geschichtlichen Entwicklung ber einzelnen Suftitute zu Gute. Dieser Beziehung wird nicht nur eine reichere Fulle bes Stoffes gcboten, sondern inebesondere eine volle, d. h. eine von den Anfängen der Rechtsbildung bis zur Gegenwart reichende und namentlich durch und über die Rezeptionsperiode fortgeführte Geschichte jedes Instituts geliesert.

Berechtigung und Nützlichkeit eines solchen Unternehmens bedürfen ebenso wenig des Nachweises, als die Schwierigkeiten, welche dabei zu lösen sind, der Andeutung. So weit Menschenkraft ausreicht, löst der Versasser in der That die Aufgabe, welche er sich gestellt hat. Mit bewunderungswerther Sorgfalt hat er ein Material zusammensgebracht, wie es außer ihm vielleicht Niemand besitzt, und in klarer und übersichtlicher Beise hat er dies massenhafte Material verarbeitet. Daß trozdem sich Lücken sinden und daß namentlich das deutsche Kecht jüngerer und jüngster Vildung bisweilen mehr in den Vordergrund hätte treten können, wird im Ganzen den Gindruck nicht abschwächen, daß eine bisher unerreichte Vollständigkeit erzielt ist.

In der That läßt sich denn auch schon heute, obwol das Buch noch unvollendet ist, konstatiren, daß Theorie und Prazis dasselbe reichlich benützen und aus ihm eine Fülle disher schwer zugänglicher Belehrung mühelos schöpfen. Bald wird es das so oft mißbrauchte Prädikat "unentbehrlich" in vollem Waße verdienen. Gründlichkeit und Genauigkeit in der Behandlung der sast unübersehbaren Quellen, sorgfältige Berücksichtigung der neueren Prazis, gewissenhafte Benutzung der überreichen Literatur machen das Buch zu einem der zusverlässigisten Hillsmittel, welches wir besitzen. In dieser Beziehung spricht, wie gesagt, bereits der Erfolg so deutlich, daß es einer näheren Begründung des Lobes nicht bedarf.

Bei dieser Sachlage wäre es in hohem Grade ungerecht, dem Verfasser einen Vorwurf daraus zu machen, daß seine große Leistung nicht auch Anderes leistet, was sich hossen oder wünschen ließ. Er zieht sich selbst so seste und Anlagen, daß er mit Recht erwidern könnte, Niemand brauche mehr zu geben als er geben will. Ueberdies sind mit den Vorzügen seiner Methode gewisse Mängel unlöslich versslochten. Endlich aber handelt es sich gerade für den Ref. vielsach um prinzipielle Meinungsverschiedenheiten, bei denen der Verfasser die von ihm mit Vorliebe ergriffene herrschende Strömung auf seiner Seite hat.

Nach der Meinung des Ref. liegt das Hauptgebrechen des Wertes in einer gewissen Scheu des Verfassers vor der Kraft der Gedanken, welche aus dem Stoff selbst herauswachsen. Allerdings perhorreszirt

ber Berfasser bas Berfahren, welches ben Stoff im Widerspruch zu seiner inneren Natur einer von auken an ihn berangebrachten fertigen Gedankenschablone unterwirft, und protestirt lebhaft gegen die Bergewaltigung, welche ben beutschen und modernen Inftituten seitens ber Kanatiker des vandektenmäßigen Denkens widerfährt: allein auf ber andern Seite erklärt er es mehr ober minder beutlich für fein Bringip, daß man es junachft wenigstens immer mit ben romifchen Kategorien versuchen musse und erft, wenn es damit gar nicht mehr geben will, zur Aufftellung eigenthümlicher beutscher Rechtsbeariffe berechtigt sei. (Bal. I. 19 u. 33 - 35). Möglich aber ift Bieles: was fich bei gutem Willen mit "civiliftischen" Konftruktionen leiften läßt, hat z. B. Gerber gezeigt. Auch Stobbe wird daher schließlich zu fehr weitgehenden Ronzelfionen an das Begriffsinftem ber Banbekten getrieben und kann sich gerade bezüglich der grundlegenden Fragen nur selten der verbreiteten Reigung entziehen, die historischen Rategorien des römischen Rechts mit unabanderlichen "logischen" Gesetzen zu identifiziren. Da er aber andrerseits zu viel Achtung vor dem lebendigen Recht und zu viel praktisches Taktgefühl hat, um zur "logischen" Bergewaltigung bes Details zu neigen, so brechen die bem Stoff immanenten eigenthümlichen Rechtsgebanten an allen Eden und Enden wieder hervor. So ergiebt fich eine vermittelnde Richtung. die nicht immer frei von Salbheit und inneren Widersprüchen ift und bei aller äußeren Ebenheit ben tieferen Problemen, um bie es fich handelt, nicht gerecht wird. Um meisten leidet hierunter die geschicht= liche Entwicklung, welche trot ihrer genauen Quellenmäßigkeit oft recht ungeschichtlich anmuthet, indem sie ben Gebankengehalt bes alteren beutschen Rechts an civiliftischen Schulbeariffen mikt. Aber auch die bogmatische Konstruktion wird häufig unsicher und unbarmonisch, in= bem Form und Inhalt fich nicht beden ober auch ber gebankliche Auf- und Ausbau zu dem gelegten begrifflichen Fundament nicht paßt. Das deutsche Recht ftellt fich schließlich bei biefer Methode, man mag fich wehren wie man will. doch nur als ein freilich unentbehrliches. aber unerfreuliches Ronglomerat ohne inneren Zusammenhang bar, das als ein läftiger Anhang die schöne logische Harmonie unseres Pandettenspftems ftort, indem fich in diefes theils die Refte bes "unklaren" und "unlogischen" Rechtsbaues unfrer Altwordern, theils die gegen die "Rechtslogit" hart anstürmenden Wogen des modernen Lebens eindrängen.

Schon die Systematik des Verfassers zeigt den erwähnten Cha-

ratter. Indem das übliche Baudektenspftem zu Grunde gelegt, im Einzelnen aber überall burchbrochen wird, muffen einerseits dem bergebrachten System einer andern Disziplin Opfer gebracht werden, mahrend doch andrerseits das Spftem als folches nicht zu seinem Recht fommt.' Der Verfasser verwirft die Aussonderung der besonberen Rechtsgebiete, wie des Sandelsrechts. Bechielrechts. Seerechts. Bergrechts, Lehnrechts, Gewerberechts und des Rechts besonderer Güterarten (Bauerauter. Stammauter 2c.), während nach ber Ansicht bes Ref. eine folche Aussonderung gleich sehr im Interesse Dieser Rechtstheile wie im Interesse des Systems geboten ift. Berfaffer gegen ein besonderes "Ständerecht" polemifirt, ift ihm beizutreten: aber daß Ständerecht war nur eine Erscheinungsform des= selben Gedankens, der in anderer Form auch im heutigen Rechte wirkfam ift. Richt fingulär, sondern innerer Grundzug des deutschen und modernen Rechts ift die Gestaltung von "Spezialrechten", welche nur beute nicht versönlich. sondern objektiv und sachlich bedingt und beftimmt find. Der Gebanke hierbei ift ber, daß eine bestimmte Lebens= sphäre die Rraft besitt, ben Inftituten und Begriffen des gemeinen bürgerlichen Rechts innerhalb des durch sie begrenzten Anwendungs= gebiets vermöge einer Reihe von Modifikationen und Füllungen ein gemeinsames Sondergepräge zu ertheilen. Die allgemeinen Institute und Begriffe kehren hier wieder, erhalten aber eine eigenthümliche Färbung. Und ba diese Farbung nicht auf einer juriftischen Ginheit, fondern auf der Macht und einheitlichen Beschaffenheit des betreffenben Thatsachengebiets beruht, so ift sie auf den verschiedenen Bunkten des allgemeinen Spftems von durchaus gleichartiger Natur. Erscheinung ift bei absterbenden und neu aufblühenden Rechtstheilen porhanden, ja zum Theil (wie beim Gewerberecht) erft in der Ent-Wird fie einfach ignorirt, so entsteht ein vollwicklung begriffen. tommen falfches Bild biefer Materien, beren innerer Rusammenhana lediglich deshalb, weil seine lette Basis teine juristische ift, für juristisch bedeutungelos erklärt und in Stude zerschlagen wird. Darin liegt eine gewaltige Ueberschätzung bes Werthes bes Spftems. Und boch leibet andrerseits gerade unter diesem Berfahren das Suftem am Denn nothgebrungen muß man, will man nicht bie Sache allzusehr schädigen, Inkonseguenzen der gröbsten Art begehen und ben Busammenhang des Shstems oft in störender Beise unterbrechen. Um bies zu rechtfertigen, wird bann wieder biefelbe Spftematif, ber man alle jene Opfer brachte, in ungebührlicher Beise für nicht ober

minder gleichaultig erklärt. (Bal. Stobbe I. 60, wo die in Rote 15 mitgetheilte Aeußerung Kraut's, welche auf "Anfanger" abzielt, zur Rechtfertigung der in einem "Handbuch" befolgten Methode taum ausreichen durfte). Und am weniaften tann von einem Fortichritt ber Spftematit die Rede fein, wie er dem deutschen Privatrecht fo Noth Scheibet man bie besonderen Rechtsgebiete aus, fo ift ber für thäte. Die Spstematik erwachsende Schade burch ben Hinweis auf die Natur Dieser Ausscheidungen und die an den einzelnen Stellen des Systems vorzunehmende Grundlegung für die später im sachlichen Rusammenhang barzulegenden Einzelinstitute leicht zu paralpsiren. Im Uebrigen aber kann ber Spstematit eine gang andere und ungebrochene Rraft verlieben werden. Man wird den allgemeinen Theil prinzipieller als Stobbe thut disponiren, im Sachenrecht das Recht ber Liegenschaften und der Fahrhabe nicht durchweg, sondern bei den einzelnen Inftituten trennen, und endlich ben jest eingestandener Magen an falfcher Stelle behandelten Lehren ihren richtigen Blat anweisen können. Das innere Rörperschaftsrecht fann unmöglich für immer in die Lehre von ben Rechtssubjetten gestellt beiben, sondern muß als ein weitreichendes Gebiet von Rechten an der Verson und entsprechenden Unterwerfungs= verhältniffen im besonderen Theil seine Stelle finden. Auch bas moberne Gesellschaftsrecht gehört nicht mehr blos in's Obligationenrecht. Es geht nicht an, fort und fort bas Urheberrecht unter ben Delitten ober beim Berlagsvertrag, die Inhaberpapiere im Obligationenrecht abzuhandeln, und doch wird Stobbe eine andere Stelle für fie nicht Positive Vorschläge zu machen ift hier nicht ber Ort: mehr finden. unter Stobbe's System aber leiden sicherlich sowol die dogmatische Konsequenz wie die sachliche und am meisten natürlich die geschichtliche Auffassuna.

In den einzelnen Lehren begegnet fast überall ein vorzüglich durchgearbeitetes und "germanistisch" aufgesaßtes Detail, wobei der Versasser den am schärfsten von Gerber gezogenen Konsequenzen der "romanistischen" Prinzipien vielsach entgegentritt. So in der Lehre von der Autonomie, den juristischen Personen, dem Miteigenthum, dem Lehnrecht u. s. w. Allein die obersten römischen Begriffe werden überall als ewige logische Offenbarungen zu Grunde gelegt und so in die Dogmatik unlösliche Widersprüche hineingetragen, während die geschichtliche Entwicklung in ihrer tieseren Eigenthümlichseit oft unverstanden bleibt. So macht die Lehre von der "gesammten Hand" den Eindruck einer Insel in einem Weer, dessen Fluthen sie jeden Augen=

blid zu verschlingen broben: benn dieselben Argumente, mit benen ber Berfasser das genossenschaftliche "Gesammteigenthum" und das "getheilte Gigenthum" befämpft und nicht blos für das geltende Recht verwirft, sondern selbst aus der Geschichte vertreibt, passen auch auf feine "gefammte Sand". Und boch bleibt nur eine doppelte Bahl. Entweder man erklare ben romischen Eigenthumsbegriff für eine ab-· folute logische Rategorie und ziehe bann mit Gerber alle Ronfeguenzen. Oder man erkenne darin eine historische Rategorie und versuche dann mit Befeler u. A. sowol den allgemeinen nationalen germanischen Eigenthumsbegriff als beffen zeitlich und fulturlich bedingte Phafen zu ermitteln und auf diesem Boden die ermähnten Inftitute und aahl= reiche andere Eigenthümlichkeiten theils des alteren theils des modernen Rechts zu verstehen. Genau fo lieat die Sache beim Berfonenbegriff. beim Sach = und Vermögensbegriff u. f. w. Wenn Stobbe in der Lehre von den juristischen Versonen vom römischen Grundbegriff ausgeht und doch im Detail das Meifte, mas den Inhalt ber fogenannten "Genoffenschaftslehre" bilbet, tonzebirt: wenn er bie Gewere in voller Nachgiebigkeit gegen Beußler mit dem römischen Besitz identifizirt und doch unwillkurlich die völlig abweichende Struktur dieses Begriffes im älteren deutschen Recht zur Anschauung bringt; wenn er Reallaften und Retraktrechte für obligatorische Rechte erklärt und fie doch in's Sachenrecht ftellt und in allen Gingelheiten, ohne daß jene Ronstruktion irgend Verwerthung fände, genau so behandelt, als seien sie bingliche Rechte: so find dies einzelne Beispiele eines Berfahrens, welchem der Vorwurf der Halbheit nicht erspart werden kann. ift ja richtig, daß hier und in vielen Fällen die Verbindung geschicht= licher und dogmatischer Betrachtung gewaltige Schwierigkeiten bietet, weil überall der natürlich als historische Thatsache nicht einfach zu ftreichende Ginfluß der romanistischen Dottrin auf die neuere Bestaltung berücksichtigt werden muß. Und es ist nicht minder richtig, daß es da, wo das romische Begriffsspftem als unanwendbar erkannt ift, oft genug an klaren Formulirungen ber beutschen und modernen Rechts= gedanken noch völlig fehlt. Allein es muß eben barauf hingearbeitet werden, allmählich vorwärts zu kommen, was ohne die Erkenntniß ber Relativität ber Rechtsbegriffe und ihrer hiftorischen Bandlungen nicht möglich ift.

Dies indeß näher auszuführen, wäre ohne genaues Eingehen auf das Einzelne fruchtlos. Auch will Ref. keineswegs gesagt haben, daß er von seinem persönlichen Standpunkt aus gewünscht hätte, Stobbe

hätte seinen entgegengesetten Standvunkt konseguenter durchgeführt. Denn was vielleicht für Spftem und Konstruttion bamit gewonnen worden mare, hatte nur auf Roften ber Sache felbft erreicht merben können. Wir haben vielmehr dem Verfaffer aufrichtig zu danken, bag er uns in allem Ginzelnen bas beutsche Recht unverstümmelt in seiner thatfächlichen Ausgestaltung vorführt. Wenn neue prinzipielle Refultate in bedeutenderem Umfange nicht gewonnen find, so ift boch bafür iede Ginseitigkeit in ber Auffaffung bes Ginzelnen, jebe Bergewaltigung bes Stoffes, jede Willfürlichkeit in der Gruppirung der Thatfachen permieben. Für bas geltende Recht ein porzügliches praftisches Sulfsbuch, ift bas Wert für die Geschichte bes beutschen Brivatrechts eine werthvolle Quellenarbeit. In der wirklichen Renntuik der positiven Rechtsfate der Gegenwart wie der Vergangenheit bringt es uns ein autes Stud vorwarts. Diefe Berbienfte bleibender und folider Art werden weit über den Rreis der Fachgenoffen hinaus dem Werke, beffen Fortsetzung nicht zu lange auf fich warten lassen möge, bereite Unerfennung und zugleich eine nutbringende Wirtsamteit verschaffen. Otto Gierke.

Theodor Muther, zur Geschichte der Rechtswissenschaft und der Unisversitäten in Deutschland. Gesammelte Aufsätze. Jena. 1876. Hermann Dufft. VIII und 428 S.

Die hier gesammelten Aufsätze sind schon früher theils für sich theils in Beitschriften erschienen. Wenn sie jetzt in wesentlich bezeicherter und zum Theil umgearbeiteter Form zum Buche verbunden sind, so erlangen sie dadurch nicht nur bequemeren Zugang, sondern auch erhöhten Werth. Denn ihre wahre Bedeutung wird an dem sie zusammenhaltenden einheitlichen Gedanken erst jetzt vollkommen klar.

Gleichsam das Programm des Buches gibt der erste Auffat, welcher über "römisches und kanonisches Recht im Mittelalter" hansdelt. Es ist ein Vortrag, in welchem der Verfasser in höchst ans sprechender Form im Anschluß an einen auf Rügen am Ende des dreizehnten Jahrbunderts spielenden Rechtsftreit, bei dem von Geistlichen der römische Steinwurf zur Inhibirung eines Baues vorgenommen ward, eine Reihe von Ideen über die Anlässe der Aufsnahme der fremden Rechte in Deutschland entwicklt. Vor Allem sucht er darzuthun, welchen Einsluß die Kirche und die kirchliche Gezichtsdarkeit in dieser Richtung geübt haben. Er zeigt, wie das kanonische Recht stets in einer gewissen Verbindung mit dem römischen Rechte

blieb und welchen Einfluß bei der Ausdehnung ber geiftlichen Rompetenz die firchlichen Juriften im Gesammtleben ber Nation erlangten. Um bor ben geiftlichen Gerichten genügend berathen und vertreten zu fein, bedurften namentlich die Städte icon fruh rechtsgelehrter Ronfulenten, die denn freilich junächst, wie an dem Beispiel bes Erfurter Ruriften Beinrich von Rirchberg bargethan wird, häufig genug verschlagene Rechtsverdreher und rankevolle halbwiffer waren. Go gewaltig fich der Volksunwille gegen berartige verächtliche Vertreter der fremden Rechte kehrte, so galt boch, wie Muther mit Recht herporhebt, die Opposition mehr ihrer Berson als der von ihnen vertretenen Sache. Freilich geht ber Berfasser zu weit, wenn er jeden auch unbewußten Widerstand gegen bas Vordringen bes römischen und kanonischen Rechts negirt. Richtig aber ift, daß von einer bewußten nationalen Gegnerschaft gegen das fremde Recht icon beshalb nicht die Rede fein konnte, weil man jene Rechte gar nicht als "fremde", fondern als das gemeine Recht bes eigenen Reiches und ber eigenen Rirche ansah. Der Widerstand konnte fich baber nur in der doppelten Form einer Berfechtung der heimischen Sonderbräuche gegen das gemeine Recht und der volksthumlichen Rechtspflege gegen die gelehrte Surispruden, außern. icon barum mußte er erfolglos bleiben und zulest verftummen. unabweislich murbe in den letten Jahrhunderten des Mittelalters bei einem Wechsel des gesammten Rulturzustandes die Berstellung eines gemeinen und gleichen Rechts über den lotal und ständisch gerriffenen überkommenen Rechten; unabweislich zugleich die Uebernahme der Rechtspflege durch einen gelehrten Berufsstand. Indem Muther befonders den letteren Bunkt betont, schildert er den Fortschritt des Rechtsftubiums im Auslande und seinen demnächstigen Ginzug in die neu gegründeten deutschen Universitäten nud weist zugleich an einer Reibe von Beispielen die verschiedenen Wege nach, auf welchen die Univerfitätsjuriften und die Doktoren überhaupt zu direktem Ginfluß auf bas praktische Rechtsleben gelangten. Dabei macht er barauf aufmerkfam, wie mit ber Bunahme mahrer gelehrter Bilbung unter ben Auristen auch das Bertrauen aller Stände auf Dieselben wuchs, bis endlich ihr Eintritt in die weltlichen Gerichte erfolgen konnte.

Die sämmtlichen folgenden Aufsätze nun geben Detailuntersuchungen, welche einzelne Punkte jenes großen Entwicklungsganges zu beleuchten geeignet find.

Der zweite Auffat betitelt sich "ber Occultus Erfordensis und seine Bedeutung für die Geschichte ber Jurisprudenz in Deutschland"

und beschäftigt sich näher mit dem schon erwähnten Heinrich von Kirchberg, dessen Leben und Treiben in Anlaß einer Untersuchung über das bezeichnete, am Ende des dreizehnten Jahrhunderts gegen ihn gerichtete anonyme satirische Gedicht geschistert wird. Wir werden hier aber nicht nur über die wenig anziehende Persönlichkeit dieses gewissenlosen Halbgesehrten unterrichtet, sondern erhalten einen tiesen Einblick in die Art und Weise, in der durch Vermittlung der kirchlichen Praxis schon in so früher Zeit romanistische Elemente in Deutschland sich zur Geltung brachten.

Der britte Auffat ift ber umfangreichste ber Sammlung. Unter bem Titel "Allerlei zu Otto Stobbe's Quellengeschichte des deutschen Rechts" bringt er neben einigen Berichtigungen vor Allem eine Reibe werthvoller Ergänzungen zu den von der Aufnahme der fremden Rechte bandelnden Abschnitten bes Stobbe'ichen Buchs. Es find durchmea selbstständige biographische und litterärgeschichtliche Forschungen, die uns hier geboten werden. Im Ganzen fucht Muther nachzuweisen. daß die Bekanntschaft mit dem fremden Recht bereits früher, als Stobbe zugiebt, in Deutschland verbreitet und wirksam, daß namentlich während des fünfzehnten Jahrhunderts Bahl und Ginfluß der gelehrten Juristen bedeutender war, als gemeinhin geglaubt wird. Bei der Relativität solcher Urtheile wird natürlich der Gindruck der vom Verfasser gesammelten Thatsachen nicht auf Jeden derfelbe fein. Stellte Jemand die Thatsachen entgegengesetzter Art mit gleicher Sorgfalt zusammen, so würde boch wol das Gesammturtheil Stobbe's fteben bleiben.

Der vierte Aufsat "zur Geschichte ber mittelalterlichen Rechtsliteratur für "pauperes" und "minores"" schließt sich in ähnlicher Weise an das Werk Stinking's über die Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts im Mittelalter an und liesert einzelne Berichtigungen und Ergänzungen zu demselben. Es handelt sich hier überall nur um Details, nicht um eine Abweichung in der Gesammtauffassung.

Der fünfte Auffat bringt über "die Juristen der Universität Erfurt im 14. und 15. Jahrhundert" genaue urkundliche Nachrichten, aus welchen sich namentlich ergiebt, in wie auffälliger Weise seit 1450 das juristische Studium überhaupt und die Pslege des römischen Rechts gegenüber dem kanonischen insbesondere zugenommen hat.

Hieran schließen sich im sechsten Auffat, ber bas "Ablner Rechts= gutachten über die Bruder und Schwestern vom gemeinschaftlichen Leben aus dem Jahre 1398" furz bespricht, Notizen über die Unisversität Köln, an welcher schon damals zwei doctores und zwei licentiati in legibus thätig waren und respondirten. Notizen über noch ältere Rechtsgutachten deutscher Juristen (von 1342 und 1360) bilden den Schluß.

Alls "neuer Beitrag zur Verfassungsgeschichte ber beutschen Universitäten" giebt der siebente Aussassim Anschluß an die Geschichte der Universität Wittenberg werthvolle Ausschlüße über den Uebersgang von der mittelalterlichskorporativen zu der modernstaatsanstaltslichen Universitätsversassung. Licht und Schatten werden hier wol nicht ganz gleich vertheilt, indem einerseits die unstervlichen Versdienste der ursprünglichen freien Genossenschläftsbildung um die europäische Wissenschläßenschläßenschläßerung getrennt werden, andrerseits die Schädigung des freien wissenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschläßenschl

Höchst anziehend ift ber achte Aufsatz über "Dottor Konrad Lagus", einen vielseitig gebildeten Juriften aus der erften Balfte des sechszehnten Rahrhunderts, dessen bewegtes Leben auch in kultur- und sittengeschichtlicher Hinsicht viel Interessantes bietet. Vor Allem aber wendet der Berfasser seine Aufmerksamkeit dem mit ähnlichen Reformplänen des Wittenberger Professors Johann Apel augenscheinlich zusammenhängenden interessanten Versuch des Lagus zu, die veraltete und von ibm beftig angegriffene juriftische Lehrmethode durch die Ginführung einer sustematisch = dogmatischen Vortragsweise umzugestalten. Lagus diftirte in diesem Sinne seinen Wittenberger Buhörern eine methodus juris civilis, beren nicht unebner Aufriß uns mitgetheilt wird, verfaßte auch ungefähr nach demfelben System ein Kompendium des sächsischen Rechts in deutscher Sprache. Sein Eintritt in die Dienste der Stadt Danzig und eine hierdurch veranlaßte vielseitige praktische Thätigkeit unterbrachen diese Versuche. Die methodus aber wurde von einem Frankfurter Buchdrucker, dem ein hörer das nachgeschriebene Seft verkauft hatte, unbefugter Beise veröffentlicht und noch in der Folgezeit viel verbreitet. Sene Beröffentlichung gab Anlaß zu einem heftigen Streit, in den neben Lagus auch ein Basler Berleger eintrat. Die ausführlichen Mittheilungen, welche Muther über biesen Streit macht, find ein höchst werthvoller Beitrag zur Geschichte bes Urheberrechts, — um so werthvoller, als es sich hier nicht um Nachdruck, sondern um erste Beröffentlichung wider den Willen des Autors, also nicht um Berlagsrecht, sondern bereits um Urheberrecht handelt.

Der neunte Auffat, welcher sich als "kleiner Beitrag zur Borsgeschichte ber sächsischen Konstitutionen" bezeichnet, bringt interessante Nachrichten über den eine Zeit lang herrschenden Plan, eine Resorm des Sachsenspiegels vorzunehmen und auf diesem Wege das, was später durch eine umfassende Gesetzgebung erstrebt wurde, zu erreichen.

In dem zehnten Auffat endlich liefert der Verfasser eine Reihe von Beiträgen "zur Literaturgeschichte des Civilprozesses", indem er das von Walther im Jahre 1865 hierüber publizirte Buch bespricht und die verurtheilende Kritik von de Wal zu Leyden nebst den Ersgänzungen Stintzing's seinerseits vervollständigt.

Von zwei Beilagen giebt die erste ein Verzeichniß deutscher Rechtsstudenten auf ausländischen Hochschulen bis 1500, die zweite die Quellen zur Biographie des Konrad Lagus.

Muther's Name macht es überflüssig, auf die Genauigkeit der Quellenforschung und die Auberläffigkeit der Detailuntersuchung in biefen Arbeiten ausdrücklich hinzuweisen. Auf vollen Lohn und rechten Dant haben fie freilich erft zu rechnen, wenn Baufteine genug zusammengetragen sein werben, um an die Aufführung bes Gebäudes der Rezeptionsgeschichte zu geben. Man darf nicht vergeffen; daß die ungleich schwierigeren Aufgaben der inneren Rezeption3= geschichte von ihrer Lösung weit entfernt find. Auch die Bemerkungen Muther's hierüber (S. 34-37) befriedigen nicht vollkommen, indem fie zu ausschließlich von der bekannten Idee der universellen Natur bes römischen Rechts ausgehen. Daß aber dies nicht bas allein Ent= scheibende sein kann, geht schon baraus bervor, daß bas rezipirte Recht nichts weniger als das römische Recht ber Raiserzeit, sondern bas auf römischer und kanonischer Basis unter dem Ginfluß des germanischen Rechtslebens des Mittelalters gestaltete italienische Auristenrecht mar. Bas wir heute unter romischem Recht verstehen, ift in der That inhaltlich durchaus verschieden von dem, was einst unter biesem Namen in Deutschland einzog. Dies wird ja auch anerkannt. Aber noch immer herrscht die ungeschichtliche Auffassung vor, welche in der alten Doktrin nichts als ein Gewebe von Frrthumern und Mißverständniffen der Quellen erblickt. Diefer fritische Standpunkt, beffen Berechtigung für das Studium des reinen romifchen Rechts felbft= verständlich ift, erweift sich für die Burdigung der Rezeption als unfruchtbar und geradezu irreführend. Denn gerade jene Frrthümer und Misverständnisse, welche nicht zufälliger Natur, sondern gesetzemäßig bedingt waren, besaßen die Kraft, das fremde und todte Recht zum lebenden Rechte einer neuen Spoche und neuer Bölker zu gestalten. Beherzigt man dies, so wird man auch Savigny's Aufsassung, für welche die Glossatven und die philologischstritischen Franzosen die Höhepunkte der älteren Jurisprudenz bedeuten, als einseitig erkennen. Die Rezeption haben nicht sie, sondern die Postglossatven und die in lebhafter Wechselwirkung mit ihnen stehenden Kanonisten ermöglicht, welche vor Allem die Gestaltung des Rechts den Ideen und Bedürfsnissen ihrer eigenen Zeit gemäß vollzogen.

Dies wird fich mehr und mehr berausstellen, wenn wir, was vor Allem Noth thut, gründliche dogmengeschichtliche Arbeiten erhalten, welche die Aus- und Umbildung einzelner Lehren nicht blok äußerlich darstellen, sondern auf ihren Ideengehalt und die Berkunft des= felben prüfen. Werthvolle Leistungen biefer Art liegen 3. B. von Endemann vor, der nur die theils durch das kanonische Recht theils durch die italienischen Statuten vermittelten Ginflusse germanischer Rechtsideen nicht ausreichend würdigt. Und doch ist gerade vor Allem das italienische Handelsrecht großentheils aus germanischer Wurzel Unübersehbar aber ift, was hier noch zu leisten bleibt!-Von anderer Seite her wird dann vor Allem mehr als bisher die Umbildung berücksichtigt werden muffen, welche in Deutschland selbst bas einheimische Recht in den letten Jahrhunderten des Mittelalters Freisich nur unvollkommen und partifulär, vor Allem in den erfuhr. Stadtrechten. Aber die Richtung dieser Bewegung geht auf daffelbe Riel, deffen schnellerer und vor Allem gemeiner und gleicher Erreidung die Rezeption gedient hat. — Erst bei genauerer Renntnif dieser inneren Entwicklung des fremden wie des einheimischen Rechts wird fich dann die Bedingtheit des Rezeptionsprozesses durch die gleichzeitige wirthschaftliche, soziale, ethische und politische Lage unseres Boltes im Einzelnen feftstellen laffen. Und bann erft wird es mög= lich sein, die Rezeption im großen Zusammenhange ber Rulturgeschichte als integrirenden Bestandtheil jener allseitigen Rezeption der Antike, von der wir einzelne Seiten unter den Namen der "Renaissance" und des "Humanismus" zusammenzufassen pflegen, tiefer zu erfassen. aber wird man auch leichter als bisher fich über ben fogenannten "Werth" der Rezeption verständigen. Man wird das Gesunde und Bleibende in ihr von frankhaften und transitorischen Erscheinungen in der Art ihrer Durchführung zu trennen vermögen und weder mehr übersehen, daß

die Ergänzung des Nationalen durch die fremden Elemente eine Nothswendigkeit war, noch auch die wirkliche Schädigung und Zerstörung des Nationalen, wie sie so vielsach eingetreten ist, beschönigen und damit fernerhin fördern.

Otto Gierke.

Funt, Geschichte des tirchlichen Binsverbots. Tübingen 1876. 72 S. 40. Endemann hat neuerdings in eingehender Weise dargelegt, mit welchem Aufwand von Scharffinn und Sophistik die mittelalterlichen Kanonisten und Moralisten die Forderungen des Lebens, besonders des Sandelsverfehrs mit dem firchlichen Ringverbot in Ginflang zu bringen Funk (ein in der Wiffenschaft wol bekannter katholischer Theologe) giebt in der vorliegenden Schrift eine gründliche und wol geordnete Uebersicht der historischen Entwidelung des kanonischen Ringverbotes von den ältesten Zeiten der Kirche bis auf den heutigen Tag. Die Stellung der römischen Kurie zu unserer Frage ist eine etwas Un früheren Entscheidungen der Rirche darüber fehlt eigenthümliche. es nicht; viele Konzilien haben folche gefällt, zulest das Laterantonzil unter Leo X., ebenso wiederholt einzelne Bapfte, zulet in definitiver Beise Benedift XIV. in der Encyclica Vix pervenit (1745). neueste kirchliche Sentenz ist eine Entscheidung des römischen Offiziums von 1822, bestätigt 1838, welche sich ausdrücklich als provisorische anfündigt und auf ein späteres befinitives Urtheil verweist. definitive Entscheid ist bis heute nicht ergangen; die Praxis der römis schen Kirche richtet sich nach den Anweisungen von 1822 und 1838, geht wol auch noch darüber hinaus. Die wissenschaftlichen Bear= beitungen des praftisch geltenden kanonischen Rechtes, welche auf dem Standpunkt der römischen Rurie steben, find meift über die Weisheit berjenigen mittelalterlichen Moraliften, die das Zinsennehmen unter gewissen Boraussetzungen für erlaubt erklärten, nicht hinausgekommen. Den Ausgangspunkt bildet überall der Sat von der prinzipiellen Unerlaubtheit ber usura (Nicollis Praxis Canonica II, 808; Gury S. J. Compendium theologiae moralis I, 506; München kanonisches Strafrecht 2, 505 ff.; Walter R. R. 771); die sämmtlichen ge= nannten Schriftsteller aber schränken dieses Berbot alsbald in weit= gehender Beise ein, theils durch ihre Definition des Begriffes usura, theils durch Aufftellung einer Anzahl von Gründen, welche den Bezug von Rinsen erlaubt machen (Gury a. a. D. 507 ff.: 1. damnum emergens. 2. lucrum cessans. 3. periculum sortis. 4. poena con-

ventionalis. 5. lex civilis). Es siegt auf der Hand, daß auf diese Beise das ganze kanonische Linsverbot einfach eliminirt wird. Bersuch, dieses Berbot wieder in seiner vollen Strenge und Konsequenz herzustellen, wurde in neuerer Reit nur von Frankreich aus unternommen, fogar gegen bie Enticheidungen bes apostolischen Stuhles (Funt 70 f. Gury 511); auf die Braris hatte jener Berfuch keinerlei Ginfluß. Gine besondere Stellung nimmt München in seinem oben erwähnten Werke ein; er berücklichtigt die historische Entwicklung fast gar nicht, geht auch auf die neuesten Entscheidungen bes römischen Stuhles nicht ein, sondern erklärt nur, daß nach kanonischem Rechte jedes Zinsen= nehmen als Bucher verboten und strafbar sei. In ausführlicher Beise bekämpft er aber bieses Berbot, weist bas Rinsverbot bes alten Testamentes als für unsere Berhältnisse irrationell zurück, kehrt sich gegen bie Scholaftiker und besonders gegen den einfältigen Vergleich des Geldes mit Wein. Getreide, wie er sich bei Thomas von Aquino findet, rechtfertigt bas Rinfennehmen prinziviell und sveziell auf Grund des bürgerlichen Gesetzes und kommt zu dem Resultate, daß die Strafbestimmungen des kanonischen Rechtes bezüglich ber usura heutzutage nur auf den gewerbsmäßigen Bucher, d. i. die das gesetliche Rins= maß überschreitende Zinsenerhebung angewendet werden können (a. a. D. S. 527). Liegt schon in der prinzipiellen Rechtfertigung des Darlehenszinses, wie fie München giebt, ein Widerspruch zum fanonischen Rechte, so ift dies mit dem eben ftiggirten Resultate noch in weit boberem Mage der Fall. Ameifellos aber liegt darin das Anerkenntniß, daß die einschlägigen Sätze des kanonischen Rechtes gegenüber den zwingenden Forderungen von Sandel und Verkehr ichlechter= dings nicht haltbar find. Grundfätlich ift dies übrigens auch bereits Seitens des römischen Stuhles anerkannt; doch scheint die befinitive Abrogation der Aussprüche mehrerer öfumenischer Konzilien und unfehlbarer Bapfte in Rom nur mit ichwerem Bergen zugegeben werden zu wollen: baber wol die Bergogerung der Definitivfenteng.

Funk will wesentlich eine Geschichte des Zinsverbotes geben; seine prinzipielle Anschauung über die Frage tritt nur nebenbei hervor und hier vollständig in antikanonischem Sinne, wie bei München. Bas die historische Untersuchung betrifft, so ist Funk für das kirchliche Altersthum der Ansicht, daß die Kirche von ihrer Strafgewalt wegen des Zinsennehmens nur den Klerikern, nicht aber den Laien gegenüber Gebrauch gemacht habe, wenn die Bäter auch allgemein das Zinsennehmen für unerlaubt erklärten. Diese Ansicht war disher schon ziems

lich allgemein angenommen, und Kunt's Nachweisungen befräftigen fie-Erst vom franklichen Reiche aus breitete sich bas ftrenge Rinsverbot burch die abenblandische Chriftenheit aus und gelangte wenigftens theoretisch zu allgemeiner Geltung. Braktisch erwieß es sich trot aller Synodal- und Konzilienschlüffe zu allen Zeiten als undurchführbar. Die fcrofffte Ausbildung des Rinsperbotes (Runt S. 21 f.) trifft mertwürdiger Beife aufammen mit ber größten Gelbnoth in Rom. Im 13. Nahrhundert, wo die Bolitif ber romifchen Bavfte fast ausschließlich auf Gelbermerb gerichtet war, wo die römischen Rehntfollektoren unter ben verschiedensten Titeln, wie Beterspfennig, Salabinszehnt u. a. m. die Länder aussaugten, wo der Mönch Matthäus Baris, in feiner Historia Major Angliae (S. 493) die furchtbare Anklage gegen ben römischen Stuhl erhob: "adeo invaluit Romanae ecclesiae insatiabilis cupiditas, confundens fasque nefasque, quod deposito rubore velut meretrix vulgaris effrons, omnibus venalis et exposita, usuram pro parvo, symoniam pro nullo inconvenienti repudiavit" - aus diefer Zeit ruhren die entschiedensten Rinsverbote durch Brovinzialspnoben. Gerabe bie maklosen Gelberpreffungen von Rom aus bewirften, daß besonders Rlerifer den Bucherern anheimfielen. wie bies Matthaus Parif. ebenfalls speziell von England berichtet (Funk Beachtenswerth ift übrigens, daß die nordgermanischen Rechtsquellen, sowol die norwegischen Brovinzial = Christenrechte, als auch bas ältefte isländische Rirchenrecht bas tanonische Rinsperbot nicht enthalten: fie rühren sämmtlich aus bem 12.. nur bas Christenrecht für Drontheim aus der Mitte des 13. Sahrhunderts (Maurer bei v. Holhendorff Engyklopädie 2. Aufl. S. 251 und 259); auch das lettere Rechtsbuch hat das kanonische Zinsverbot nicht, sondern erft ein Ende des 13. Nahrhundert vom Erzbischof erlassenes, von Staatswegen nie dauernd anerkanntes Rirchenrecht.

War schon im frühen Mittelalter trot aller Strenge weltlicher und kirchlicher Gesetze die praktische Durchführung des kanonischen Zinsverbotes unmöglich gewesen, so benahm der rasch und reich aufblühende Handel des späteren Mittelalters völlig die Möglichkeit, jene kanonischen Rechtssätze zur Ausführung zu bringen. Zurücknehmen aber konnte die Kirche ihr Zinsverbot nicht, denn man hatte der Christenheit gar zu oft unter Androhung von Exkommunikation und Insamie eingeschärft, das Zinsennehmen widerspreche dem "göttlichen und natürlichen Rechte". Man konnte nicht zugeben, daß jetzt das Zinsennehmen dem "göttlichen und natürlichen Rechte" entspreche; denn

auf der Basis der Unwandelbarkeit des "göttlichen und natürlichen Rechtes" rubte ja zu allen Reiten und ruht heute noch bas römisch fanonische Rechtsspitem und sein beanspruchter Vorrang vor dem un= sicheren und wandelbaren menschlichen Rechte. Ein Ausweg aber mußte gegenüber ben zwingenden Forberungen bes Lebens gefunden Die Scholaftif rettete die Unwandelbarteit des .. aottlichen und natürlichen Rechtes". In bandereichen Werten wurde mit großer Gelehrsamteit nachgewiesen: 1. bas Binsennehmen ift verboten: 2. in gemiffen Fällen und unter gemiffen Mobalitäten ift es erlaubt. Damit bekam bas fpstematische Umgeben bes kanonischen Binsverbotes eine feste wiffenschaftliche Grundlage und biefes Syftem fand eine immer Rentenkauf, Staatsanleben und die sog. Montes reichere Ausbildung. pietatis waren die hauptfächlichsten unter den so als erlaubt erklärten Berschleierungen des Zinsennehmens, und als Leo X. und das unter seinem Bontifitat versammelte Lateranfonzil einen Streit zwischen Franzistanern und Dominitanern über die Montes pietatis zu Gunften ber letteren enticieben hatten, war für bas Syftem ber Berfchleierung bes Binsennehmens auch durch Entscheid ber höchsten firchlichen Autorität eine feste Basis gewonnen. Befonders ausgebildet begegnet uns spa= terhin der fog. contractus trinus zur Berhüllung bes Rinfes (Funk Wieberholt zwar bedten einzelne theologische Schriftsteller bie Intonsequenz und Unwürdigkeit jenes Verschleierungssustemes auf (Funt 45 f.); aber vergeblich — die Macht des Lebens war ftarter als die ehrenwerthe Konfequenz einzelner Theologen, z. B. Boguet's. Das unwandelbare "göttliche Gefet", auf Grund beffen früher ber Darlehenszins ftreng verpont worden war, war durch Ausbildung befonders des Rentenkaufes und des contractus trinus, die nichts anderes als Zinsbarleben waren, ganglich burchbrochen.

Die Enzyklika "Vix pervenit", von Benedikt XIV. an die Bischöfe Italiens gerichtet, erklärt alles Zinsennehmen prinzipiell als sündhaft und unerlaubt, milbert aber auf Umwegen das Zinsverbot wenigstens einigermaßen (Funk 67 f.). In der Praxis sindet eine Berkürzung in kirchlichen Rechten in Folge Zinsennehmens jetzt wol nirgends skatt. Die rückläusige Bewegung aber, welche heute unzweiselhaft in der römischen Kurie herrscht und auf Repristination des streng kanonischen mittelalterlichen Systems drängt, wird vielleicht auch in dieser Frage bestimmenden Einsluß gewinnen. Mit Recht setzt darum Funk an den Schluß seiner Untersuchung den Satz: "wenn die alte Buchertheorie so wahr ist, daß man keinen Buchstaben von ihr wegnehmen darf,

L

wenn Bucher und Darlehenszins ibentisch sind und wenn das Zinsnehmen eine Berletung des natürlichen und göttlichen Rechtes ist: was
ist dann vom apostolischen Stuhl zu sagen, der es seit einem halben Jahrhundert erlaubt und die Restitutionspslicht sistirt, die vormals in
der Zinssrage als so dringlich angesehen wurde?"

Philipp Zorn.

Karl von Amira, über Zweck und Mittel der germanischen Rechtsgeschichte. Akademische Antrittrede (15. Dezember 1875). München, Theodor Ackermann, 1876. 74 S. 8°.

hätte der durch seine Untersuchungen im Gebiete der standinadissischen und altniederdeutschen Rechte rühmlich bekannte Verfasser in dieser bei Uebernahme eines öffentlichen Lehramts an der Universität Freidung gehaltenen Rede den Satz beherzigt, daß die Beschräntung den Meister zeigt: er hätte einer ungleich tieseren und nachhaltsgeren Wirkung seiner warm empfundenen Worte gewiß sein können. Gerade im Interesse der von ihm versochtenen Sache ist es lebhaft zu besdauern, daß er sich durch Uebertreidung eines an sich gerechtsertigten Standpunkts dazu hat verseiten lassen, in seltsamer Einseitigkeit eine von ihm selbst mit Glück ergriffene Richtung für die ausschließlich berechtigte Form des Betriebes deutscher Rechtsgeschichte zu erklären und eine schon im Ton versehlte Polemik gegen alle auf andern Wegen das gemeinsame Ziel versolgenden Fachgenossen zu schleubern.

Doch wird es bem, der den Glauben an die alleinseligmachende Kraft einer bestimmten wissenschaftlichen Richtung nicht theilt und vielsmehr von der Nothwendigkeit, von verschiedenen Seiten und auf verschiedenen Wegen dem Einen Ziele der Wahrheit sich zu nähern, überzeugt ist, nicht schwer fallen, den vom Versasser ausgesprochenen Gezdanken innerhalb der von ihm selbst überschrittenen Schranken gerecht zu werden. Am geneigtesten hierzu wird der Historiker sein, da der Versasser selbst so ausschließlich historisch und so wenig juristisch denkt, daß ihm die Dogmatik nur als Hülfsmittel der Geschichte Werth zu haben scheint (S. 61).

Der Verfasser geht von dem idealen Gedanken aus, daß die Rechtsgeschichte ihren Zweck in sich selbst trägt, nicht bloßes Mittel für das Verständniß des geltenden Rechtes ist. Als "Zugehör zum Wissen vom Menschen als dem sittlichen und darum eben geschichtlichen Wesen" sei die Rechtsgeschichte "wie alle Geschichte Vestandtheil unser Weltsanschauung, gleich nothwendig und gleich entbehrlich wie diese". Auch

ich stehe von je zu diesem "Bekenntniß" und bekämpse die unter den Juristen in der That vielsach noch herrschende Anschauung, welche lediglich von einem "praktischen" Zweck der Rechtsgeschichte weiß. Allein hier wie überall versäumt es zunächst der Versasserschichte weiße. Allein hier wie überall versäumt es zunächst der Versasserschichte als Wissenschaft und Rechtsgeschichte als Gegenstand des akas demischen Unterrichts auseinanderzuhalten. Die reine Forschung sollte sich mehr und mehr mit jener idealen Geschichtsaussauffassung erfüllen und es stolz verschmähen, in der heute ost üblichen Weise gewissermaßen ihre Existenz damit zu entschlichen, daß doch auch praktisch etwas dabei herauskomme. Der Lehrvortrag aber und das Lehrbuch haben auf die Bedürsnisse des Lebens und des Staates Rücksicht zu nehmen, die Brücke von der Theorie zur Praxis zu schlagen, daher allerdings die Rechtsgeschichte einem praktischen Zwecke dienstbar zu machen.

Keineswegs indeß — und hierin stimme ich wieder dem Versasser bei — soll auch als akademisches Lehrsach die Rechtsgeschichte in ihrem praktischen Zwecke aufgehen. Ja sie würde nicht einmal diesen erreichen, wenn sie nicht sich selbst wie ihren Jüngern das wahre Wesen der Geschichtswissenschaft steks vor Augen stellte. Nicht mit der Ersössung des Verständnisses dieser oder jener heute geltenden Rechtssätze erfüllt sie ihre Aufgabe: sondern ihr höchster Verus ist die Einführung in die Werkstätte des rechtbildenden menschlichen Gemeingeistes.

Wie sich nun aber beim Unterricht der praktische und der ideale Gesichtspunkt mit einander zu verbinden haben, das scheint mir nicht schwer zu bestimmen. Jener hat über die Wahl und Begrenzung des Stoffs, dieser über die Methode zu entscheiden.

Weil die Rechtsgeschichte als akademisches Lehrsach für künftige beutsche Juristen bestimmt ist, soll sie sich auf römische und deutsche Rechtsentwicklung richten. Und aus demselben Grunde soll insbesondere die deutsche Rechtsgeschichte nicht in urgermanischen Alterthümern steden bleiben, sondern mit ungedrochener Kraft dis zur Gegenwart vorschreiten. Auch v. Amira wird die Konsequenz seines Prinzips nicht so weit treiben, daß er etwa der griechischen oder gar der chinessischen Rechtsgeschichte, deren rein idealer Bisdungswerth hoch genug sein mag, den gleichen Platz mit der deutschen einräumen würde. Allein allerdings scheint er nicht abgeneigt, der deutschen Rechtsgeschichte eine "germanische" zu substitutren, in welcher das stalienische und spanische, englische Recht (warum aber nicht das italienische und spanische?) gleichberechtigt neben dem deutschen stünder ist in der Schrist

überhaupt nicht die Nede: wäre auch für diese Zeit, in der doch wahrs lich die Kraft der Disziplin nicht bereits versiegen sollte, derselbe Standpunkt durchgeführt, so erhielten wir ungefähr die bekanntlich nur den Magyaren disher als lösdar erschienene Aufgabe einer Borslesung über "europäische Rechtsgeschichte" zugemuthet. Dem gegensüber wird kein Einsichtiger seugnen, daß der Universitätsunterricht auf lange hinaus dei einer deutschen Rechtsgeschichte stehen zu bleiben haben wird, für welche das verwandte germanische. Recht nur als Hülfsmittel in Betracht kommen kann. Nach rückwärts wie nach vorwärts gilt es ihren inneren Ausbau, den eine Verbreiterung des Gesbietes nur schädigen würde.

Richtig aber ist, daß die deutsche Rechtsgeschichte auch als Lehr= fach ihrem ibealen Zwed nur gerecht werben tunn, wenn fie bas, mas fie giebt, in echt wissenschaftlichem und also in echt geschichtlichem Geiste giebt. Hierüber finden sich bei v. Amira (S. 13 ff.) sehr gute Bemertungen. Nur malt er bier bie berrichenden Auftande zu ichwarz. indem er nicht zu wissen scheint, wie vielfach auf deutschen Universitäten die Verwirklichung der von ihm aufgestellten Postulate feit lange nach Rraften angeftrebt wird. Woher entnimmt er beispielsweise ben Sat, daß die synchronistische Methode nirgend auf den Rathedern herrscht? Meines Wiffens wird fie vielfach ju Grunde gelegt und von mir selbst kann ich versichern, daß ich von Anfang an ihr aus innerster Ueberzeugung gefolgt bin. Mit Recht beklagt ber Verfaffer bie biefem Fach zu targ bemeffene Stundenzahl, die oft zur Verftummelung Dies aber hängt mit allgemeinen Nothständen unseres Rechts: nöthigt. studiums zusammen.

Ganz anders als mit der rechtsgeschichtlichen Lehre steht es mit der rechtsgeschichtlichen Forschung. Bezieht man die Ausführungen des Versassers nur auf diese, so ist ihm in dem, was er verlangt, sast überall beizutreten. Kur läßt er sich auch hier eine gewaltige Einsseitigkeit zu Schulden kommen.

Der Verfasser fordert die Anwendung der vergleichenden Methode, wobei ihm im Ganzen wie im Einzelnen das Muster der vergleichens den Sprachwissenschaft vorschwebt. Dieser Weg ist weder neu noch unversucht. Innerhalb der deutschen Rechtsgeschichte wird in neuerer Zeit immer allgemeiner, soweit sich der Stoff dazu eignet, die Sonsberung der Stammesrechte, die Zurücksührung des Verschiedenen auf die gemeinsame Wurzel und die Aussuchung der Mittelglieder in der Entwicklung durchgesührt. Sigenthümlich ist dem Versasser auch hier

zunächst nur, daß er diesen Einen Weg für den ausschließlich berechtigten erklärt, ohne an die Verschiedenartigkeit der zu lösenden Aufsaden auch nur zu denken. Sodann aber stellt er nicht minder berrechtigte und eben wieder nur durch ihre einseitige Betonung verssehlte Forderungen in Bezug anf Umfang und Mittel jener komparativen Forschung.

Bas ben Umfang berfelben angeht, so stellt er sich auf den ..ger= manischen" Standpunkt. Er würdigt nach Gebühr, aber unter ungerechter Beurtheilung aller sich vom Norben fern haltenden Forschungen. die neueren Verdienste um das ffandinavische Recht, beklagt die erft io geringen Anfänge einer Berbindung ber altfrangofischen, anglonormannischen, flandrischen und hollandischen Rechtsgeschichte mit ber beutschen und tadelt mit gutem Grund die bisherige Bernachläffigung ber boch sogar im engeren Sinne beutschen angelsächsischen und friefischen Rechte. Gewiß liegen hier Mifftande vor. Aber find nicht Konrad Maurer's, Brunner's, R. Schmid's, v. Richthofen's und des Verfassers eigne Arbeiten überall mit dankbarer Anerkennung aufgenommen und von Andern mehr und mehr verwerthet worden? Und giebt dies nun ein Recht, von vornherein die Arbeiten andrer Forscher, welche sich auf ein engeres Quellengebiet beschränken, um hier besto intensiver vorzuschreiten, mit vornehmer Geringschätzung zu behandeln? Man werbe für jene ebenso lohnenden wie wichtigen Aufgaben: aber man vergeffe nicht, daß, wollte fich die Gesammtheit der deutschen Rechtshiftorifer benselben unterziehen, unfre Wissenschaft einer troftlofen Ginseitigkeit verfallen mußte! Auf bem Gebiet ber Forschung ift nun einmal eine wachsende Arbeitstheilung unentbehrlich. Und hat der Verfaffer keine Ahnung von den Aufgaben, welche nach vorwärts hin zu lösen und noch so gut wie unangegriffen sind? beisvielsweise sei hier Einiges genannt. Es gilt, den Einfluß des ger= manischen Rechts auf das kanonische zu untersuchen; es gilt, die germanischrechtlichen Elemente in der in der That weit mehr als man glaubt bavon burchfesten italienischen Jurisprudenz bes Mittelalters festzustellen: es gilt, die Fortbildung des deutschen Rechts unter den sozialen und wirthschaftlichen Wandlungen ber letten Jahrhunderte bes Mittelalters und amar vor Allem in den Stadtrechten näher zu er-Mit diesem Allen wären zugleich die Vorarbeiten gethan für eine materielle Rezeptionsgeschichte bes romisch-italienischen Rechts in Deutschland. Und erst von da aus ließe sich die neuere deutsche Rechts geschichte mit ihrem Ringen des einheimischen und des fremden Rechts

wirklich verstehen und darstellen. Daß aber, wer an die Lösung dieser Aufgaben gienge, nicht das altnordische Recht heranziehen könnte noch müßte, liegt auf der Hand. — Mur angedeutet sei, daß, wo es sich um das vom Versusser mit Vorliebe betretene ur= und vorgeschichtliche Gebiet handelt, auch der "germanische" Ausgangspunkt schließlich der rechtsgeschichtlichen Forschung nicht genügen wird: was aber könnte der Versasser demigen erwidern, der von der Höhe "arischer" Bestrachtung aus seine "germanische" Rechtsgeschichte gleichzeitig mit der "deutschen" zu den Todten würfe?

Als Mittel der Forschung betont der Verfasser vor Allem das sprachwissenschaftliche Studium. Und mit Recht! Er liefert bier wie in früheren Schriften eine Reihe guter Broben von dem Gewinn, ber auf philologischem Bege für die Erkenntnig der altesten Rechtsbegriffe zu ziehen ift. Allein in seinem sprachwissenschaftlichen Enthufiasmus vergift er zulett, daß es fich nur um ein Sulfsmittel und zwar um Gines unter ben offenftehenden Sulfsmitteln handelt. er liefert felbst Beweise genug bafür, wie gefährlich es ift, die Philologie gemiffermaßen zur allein tragenden Basis ber Rechtsgeschichte machen zu wollen. Es ist eine durch nichts gerechtfertigte Unnahme. daß Sprachentwicklung und Rechtsentwicklung absolut und immer gleichen Schritt batten balten muffen. Der Berfaffer entwirft eine überdies in manchen Bunkten febr unsichere Stammtafel ber germanischen Stämme und Bölkerschaften nach ihrer sprachlichen Berwandtschaft und will nun genau das gleiche Schema bezüglich der Verwandtschaft ihrer Rechte durchführen. Dabei zerreißt er dann z. B. das Recht ber Franken, weil fie sprachlich theils ben Niederdeutschen theils ben Hochdeutschen zugehört haben, obwol wir wissen, daß ihr Recht einheitlich war; und er leugnet die sonnenklare Verwandtschaft des langobardischen Rechts mit dem fächfischen, weil die Langobarden oberbeutsch gesprochen hatten. Nun geben aber die gewiß am meisten acceptablen Sypothesen über den Ursprung der das Soch- und Riederbeutsche trennenden Lautverschiebung dahin, daß Veränderungen bes Wohnsites sie veransakt haben.1) Wenn aber etwa die Ditfranken nur durch ben Ginfluß der Alamannen und die Langobarden erft nach bem Berlaffen ihrer norddeutschen Wohnfite an der Lautverschiebung Theil nahmen: mußte barum auch ber Charafter ihres Rechts fich

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die geistreiche Hypothese v. Arnold, Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme. S. 224 ff.

ändern? Dies Gine Beispiel genügt, um die Unsicherheit einer ftrin= genten Folgerung von der Sprache auf das Recht zu beweifen. im Einzelnen aber möchte eine genauere Brüfung ber bom Berfasser aus ber Sprache gezogenen Schluffe zeigen, bag fie einige Buverläffigfeit überall nur da gemähren, wo zugleich andere Sulfsmittel, wie die Analogie bekannter Rechtsfäte, der Rückschluß aus dem fpa= teren Entwicklungsgange, die Natur der wirthschaftlichen und sozialen Berhältniffe u. f. w., bas gleiche Resultat ergeben. So ist Alles, was der Verfasser über den ursprünglich sakralen Charakter des neben bem System der Friedlosigfeit von je vorhandenen Straffystems, über bas Alter und ben gemeingermanischen Charafter bes Beispruchsrechts oder doch irgend einer Form der Gebundenheit durch Wartrechte der Erben, über die Ursprünglichkeit der bloß objektiven Saftung des Rachlaffes für die Schulden fagt, amar keineswegs bemeifend: allein bier treffen äußere und innere Grunde in folder Rahl zusammen, daß, wer sich einen freien historischen Blick bewahrt hat und ähnliche Ueberzeugungen bereits hegte, die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit mit Freuden begrüßen wird. Dagegen steht 3. B. bas vom Berfaffer angenommene Grundpringip bes germanischen Erbrechts, welches in einer Bermögensgemeinschaft bes engeren Erbentreises bestehen foll, nach wie vor auf dem unsicheren Boden einer blogen etymologischen Sypothefe.1) Und hierauf zu bauen ift mindestens so lange unzulässig, bis ber für die innere Unmöglichkeit jenes Brinzips erbrachte Nachweis, wie ich ihn an einem anderen Orte geführt zu haben glaube, widerlegt ift. Ebensowenig hat der Verfasser auch jest bewiesen, daß der Ausschluß der Enkel burch alle Verwandte bes "engeren Erbenkreises" von der Erbfolge ursprüngliches gemeingermanisches Recht ift. Denn wenn aus bem älteren beutschen Recht lediglich nichts dafür spricht und ber Sachsenspiegel offenbar von einem andern Bringip ausgeht, so kann eine vereinzelte, die Eltern por den Enkeln berufende Urkunde von 1249 eben nur eine spätere lotale Besonderheit anzeigen, wie benn bei der damals bereits eingetretenen Buntscheckigkeit der Rechtsbildung fich fast jeder Sat aus irgend einem Statut belegen läßt. Bas er

<sup>1)</sup> Der Berf. scheint die Behauptung, daß "nefa" als gemeinsamer Name für Enkel und Nessen und weitere Berwandte "Nichtherr" bedeute, nicht als bloße "Hypothese" gelten lassen zu wollen. Er sammle darüber die Stimmen der Sanskritisten ein! Weine Worte hierüber in der Z. f. R. G. Bb. XII, S. 444 beruhten auf vorheriger genauer Erkundigung.

aber iett aus dem nordischen Recht beibringt, erklart uns allerdings, wie er überhaupt zu jener Ansicht und ihrer Durchführung für alle "altniederdeutschen" Rechte gelangen kounte. Allein es zeigt zugleich, wie bedenklich es ift, einseitig das nordische Recht überall für das "uriprüngliche" und "gemeingermanische" ju erflären. Denn angenom= men felbst, daß die bisher nicht erwiesene Identität der in der Graqas aufgeführten Berwandtenreihe mit der Erbenreihe feststünde, fo wäre nach des Verfassers Mittheilungen nicht von engerem (benannten) und weiterem (unbenannten) Erbentreise darin die Rede, sondern es gabe einfach die Gradesnähe nach germanischer Komputation porbehaltlich gewisser männlicher Vorzüge ben Ausschlag. Hierin aber jüngere und partifulare Bildung zu erbliden, ware um fo mehr geboten, als doch auch v. Amira schwerlich in der gleichzeitigen Berufung von Eltern und Geschwiftern, von Sohnessohn und Tochterfohn, von Batervater und Muttervater u. f. w. Urgermanisches. bas bie Sübgermanen aufgegeben hatten, erbliden wirb. nordische Erbenreihe vielmehr macht icon einen ziemlich fünftlichen und reflektirten Eindruck. Bor Allem aber galte es auch hier wieder, bie fachlichen Ginmande (3. B. bie von mir aus ber Geschichte bes Repräsentationsprinzips bergeleiteten) zunächst zu widerlegen! Richt anders steht es mit manchem vom Berfasser über die Unschauungen Anderer gefällten Urtheil, vor Allem mit seiner durch seine Anzeige bes Rive'ichen Buchs mit nichten hinreichend begründeten ungerechten Berurtheilung des Kraut'ichen Wertes über die Bormundichaft.

Doch genug der Ausstellungen! Auch wer die Uebertreibungen und Frethümer des Berfassers klar erkennt, wird sich von dem Jdealis= mus seiner Grundaussassigung und von der Wärme seiner Beredtsam= keit sympathisch ergriffen fühlen und, von seiner das Ziel versehlenden Polemik undeirrt, den eigentlichen Kern seiner positiven Aussührungen und Forderungen mit sebhafter Zustimmung acceptiren.

Otto Gierke.

Wilhelm v. Giesebrecht, Geschichte der beutschen Kaiserzeit. 3. Band 1. Abth. Gregor VII. und Heinrich IV. 4. Aust. Braunschweig, Schwetschke 1876.

Der Abschnitt bes Giesebrecht'schen Werkes, ber hier in vierter Auflage vorliegt, hat die Auffaffung dieser wichtigen Spoche ganz wesentlich umgestaltet. Man betrachtete früher Gregor's Wirken seit seinem ersten Austreten unter den Beamten der Kurie als Ausführung

eines bis ins Einzelne von ihm vorüberlegten Blanes zur Unterjochung der weltlichen Macht unter die Berrichaft des Bapftthums: man ging so weit, selbst die Bestrebungen Gregor's zur Durchführung bes Colibats 3. B. hinzustellen als "eine kuhne Diversion in feinem Rampfe gegen die Fürstenmacht", wie Bland in der Geschichte ber driftlich-firchlichen Gesellschaftverfaffung; man meinte, mindeftens schon von Leo des Neunten Bontifikat an habe die Hand Gregor's alle Bewegungen und Operationen ber Bapfte zu dem vorausgestedten Riele geleitet, so bag alle biefe Bapfte nur als Werkzeuge bes Allgewaltigen Die zeitgenöffischen Quellen felbst verleiten zu folcher Auferschienen. faffung: biefelben legen zum Theil ben Beginn von Silbebrand's maßgebender Thätigkeit weiter in seine Jugend gurud, als es der Wirklichkeit entspricht. Und bas ift wol erklärlich; benn bie Reitgenoffen, welche unter dem Banne seines überlegenen Geiftes ftanden, konnten fich taum vorstellen, biefer Mann sei nicht von Anfang an ber Fertige, ber Ueberlegene gewesen, als ben sie ihn tannten. Für die neueren Geschichtsschreiber tam aber noch ein anderer Brrthum bingu, fie in dieselbe Richtung zu verleiten. Indem fie nämlich die ganze Beit von 1050 bis zu Gregor's Tode überblickten, konnten fie fich bem Ginbrucke nicht entziehen, daß die große Reformbewegung wie von dem Streben nach einem bewußt vorgezeichneten Biele beherrscht fei, und fie meinten, diese innerliche Ronsequenz ber Ereignisse nur burch die äukerliche planmäkige Leitung eines perfonlichen Willens, eben Gregor's. erklären zu können. So geriethen sie auf die bezeichnete irrige Anficht ber gangen Epoche, eine Ansicht, Die fich leicht bei ber Betrachtung entwicklungsreicher Berioden ergiebt. Giesebrecht hat dieselbe gestürzt. Er hat die Jugendgeschichte Hildebrand's ihres mythischen Berherrlichungsscheines entkleidet und gezeigt, wie auch ein Gregor nicht als Meister geboren warb, sondern in tüchtiger Schulung seine Fähigfeiten entwickelte; er hat die Wirtfamteit eines Leo IX. in ihrer selbstständigen Bedeutung gewürdigt, und dargelegt, wie die Bestrebungen Gregor's im engsten Rusammenhang mit benen feiner Borganger nur lang bereite Reime ber Rirchenreform zur Entfaltung brachten. Er hat ferner nachgewiesen, daß weder diefe Reformbewegung, noch Gregor felbit, trot feines hierarchischen Ibeals, von Anfang an den bewußten Blan zu einem Bernichtungstampfe gegen bas Raiferthum hegte, baß vielmehr dieser Rampf - so unvermeidlich er auch durch tief innere Gegenfate geworben fein mochte - feinen Ausgang von lotatem, fast zufälligem Unlag nahm, und bag auch noch im Beginn besselben Gregor sich nur zögernd von einem zum andern Schritt bran= gen ließ.

Wit Freuden darf man es begrüßen, daß ein Buch, welches so Bahn gebrochen hat und von dem Forscher mit dankbarster Anerstennung benutzt wird, zugleich verstanden hat, daß Interesse eines so großen Leserkreises zu gewinnen, daß nun bereits eine vierte Auslage nöthig geworden ist. Es wäre mehr als undillig, von dem Autor eines umsassenschen Werkes zu verlangen, daß er jedes Wal, wenn das buchhändlerische Bedürsniß die erneute Auslage eines Theiles sordert, Neigung und Muße habe, die Resultate inzwischen gemachter Forschungen in sein Werk zu verarbeiten. Allein es ist in einem Literaturdericht doch wol angedracht, auf die Partien hinzuweisen, wo neuere Forschungen zu wesentlichen Veränderungen Anlaß geben würden.

Borher beiläufig: das "nimio zelo decertans" des Leo Ostiensis ist wol nicht in tadelndem Sinne mit "allzugroßem Eifer" wieder zu geben (S. 22), da gerade bei Leo, wie ja auch sonst häufig, nimis in der Bedeutung "sehr groß" gebraucht wird; zu der Bemerkung über das Brettspiel Nikolaus" (S. 25) ist zu vergleichen F. Neukirch, das Leben des Petrus Damiani. Göttingen 1875. S. 47, Note 4, zu der Stelle über den Kölner Gottesfrieden (S. 602) U. Eggert, Studien zur Geschichte der Landfrieden. Göttingen 1876. S. 5 ff.; — zu S. 86 F. Embacher, Programm von Lyk, 1871. S. 11.

Befentlich in Betracht kommen vor Allem die nach der dritten Ausgabe bes Giefebrecht'ichen Buches erschienenen Bande von Bait's Berfassungegeschichte. Die gesammten Berhaltniffe Beinrich's zu ben Fürften und bem Bolte gewinnen vom allgemein verfaffungs= geschichtlichen Standpunkt aus tiefere und klarere Bedeutung. erscheint das 11. Sahrhundert mit seinen Rämpfen als die gahrende Beit ftanbischer und fogialer Reubildungen: es ftrebt ber Abel nach Lehnserblichkeit, ber Rlerus nach Regierungsrechten, ber Städter nach Befreiung, es erwächst ber zufunftreiche Stand ber Minifterialen; und bem gegenüber steht ber Ronig - auf ber einen Seite als berufener Wahrer des alten Rechts den neuen Ansprüchen der Fürsten wehrend; auf der anderen Seite als Freund von Ministerialen, als Bundesge= noffe von Städtern den neuen Bestrebungen Vorschub leiftend, so in Konflitt hier mit dem alten, dort mit dem neuen Rechte. Ramentlich wird die Darstellung der Sachsenkriege bedeutend zu verändern fein, indem biefelbe durchweg auf die verfaffungsgeschichtlichen Grund=

lagen zu reduziren ift, wie es bereits Schaumann in der "Geschichte bes niederfächfischen Bolkes", allerdings unzureichend, versucht bat. Schon ber Rampf mit Debi beruht auf einer lehnrechtlichen Frage von allgemeinerer Tragweite (vgl. Wait, B. G. 6, 64. 65). Unzufriedenheit der Großen gegen Beinrich wird hauptfächlich daburch gereist. daß er sich wider das Gewohnheitsrecht ihres Rathes entschlägt und Ministerialen an den Hof zieht (Bais 6, 292 u. 320). eben diese Ministerialen, beren Standeserhöhung er auch sonft sicht= lich gegenüber dem alten Abel begünstigt: ihnen schenkt er meistens die Leben, welche er Dedi. Otto und anderen Rebellen fraft Reichsrechtes (Wait 6, 496) abnimmt, zu ihren Gunften bringt er bas Recht des Lehnsherrn in Anwendung, über die Sand von Bafallentöchtern zu verfügen (Wait 6, 66). Endlich macht er bas alte Recht bes Lehnsherrn geltend, bem miflicbigen Sohne bes verftorbenen Basallen die Wiederverleihung des Lehens zu verweigern — aber es ift das sächsiche Herzogthum, um das es sich handelt, es ist der zum Gewohnheitsrecht gewordene Erbgang der Billinger, den er stören Das Alles reizt das Unabhängigkeitsgefühl, das Standesbewußtsein der Fürsten und führt fie zum Kampfe für ihre bedrohten Rechte. Und auch das fächfische Bolt, die Gemeinfreien, verftimmt ber Rönig burch Geltendmachen verfassungsmäßiger Rechte, fo bak bie Fürsten es nicht schwer haben, ihre Rebellion populär zu machen: Beinrich nahm offenbar die in Abgang gekommenen Kronrechte in ben alten und in den durch die Konfiskationen neugewonnenen Königs= ländereien Sachsens energisch wieder auf; er machte Anspruch auf die bem Fistus zustehenden Dienste und Abgaben (val. Bait 4. 104 ff. 3. B. mit Lambert M. G. V. 194, 24 u. 198, 3); hier und da reklamirte er als königliche Dienstmannen Leute, die sich im Laufe ber Reit als Freie zu geriren begonnen hatten (vgl. Lambert 195, 19. wozu die Beschwerden Friedrich's vom Berg und Wilhelm's von Lodersleben bei Bruno M. G. V. 334, 45 u. 338, 10 einen guten Beleg geben); bergleichen Borkommniffe beuten bann die Fürsten zu ber übertreibenden Behauptung aus, ber Konig wolle gang Sachsen gum Aronaut schlagen, wolle von der freien Sachsenerde und von den freien Sachsenmannen Fistalleiftungen verlangen. Das reift bas Bolf in den Rampf pro communi libertate, das ist das servitium, vor dem es sich fürchtet; wie viel bedeutungsvoller wird jede Aeußerung ber Reitgenoffen darüber, wenn man den weiten Begriff "Knechtung" bem Giesebrecht (S. 272) operirt, auf die verfaffungsmäßige Beb

des Wortes, die Waig 6, 406 aussührt, reduzirt! Und es erscheinen diese Kännpfe so überhaupt trog aller Sonderinteressen, die hineinsspielen, als Ausdruck tieserer, allgemeiner Bewegungen, als Bersassungs-kämpfe, in denen das Recht der Vergangenheit mit dem der Zukunst streitet, in denen man beiderseits mit gutem Glauben für sein gutes Recht einzustehen meinte.

Micht unwesentlich zu verändern mare ferner die Darftellung ber Tage von Oppenheim und Tribur mit Rücksicht auf die Differtationen bon D. Grund, Die Babl Rubolf's von Rheinfelben zum Gegenkönig. Leibzig 1870, und R. Goldschmit, die Tage von Tribur und Ranoffa. Strafburg 1873, sowie die Gomnafialprogramme von R. Braun, Marburg 1873 u. 1874. Giefebrecht ift zu einseitig balb Bruno bath Lambert gefolgt. Die rührende Gintracht ber Gegner Beinrich's ju Tribur löft fich nach D. Grund's Untersuchungen vielmehr in siemlich heftige Barteiungen und Konflitte auf, beren Spuren in ben endlich vereinbarten Beschlüffen bedeutungsvoll zu erkennen find. Nach Brufung ber genannten Schriften und ber Quellen wird man wol au bem Refultate tommen muffen, daß Lambert's Bericht über biefe fo wichtigen Beschlüffe fehr verworren, Berthold's berjenige ift. ber am Richtiaften bie verschiedenen Momente auseinanderhalt. Darnach ergabe fich folgendes: 1. Beinrich verpflichtet fich a) zur Uebergabe von Borms, b) jur Entfernung ber Gebannten von feiner Berfon, c) vielleicht zur Entlaffung ber noch gurudgehaltenen fachfischen Beifeln. d) zur Entfendung bes bekannten Briefes an Gregor, worin er Gehorsam und Genugthuung verspricht und zusagt, sich wegen ber sonft acaen ihn erhobenen Beschwerben congruo tempore zu rechtfertigen ober entsprechende Buge zu thun. Da dieser Brief uns nur in einem interpolirten Eremplar erhalten ift, können wir als authentisch bavon nur das gelten laffen, was durch sonstige Reugnisse und namentlich burch die Securitates von Canossa (Jassé bibl. 2, 258) als nothwendiger Anhalt desfelben verbürgt wird; durch den Anfang der Securitates wird aber vor Allem verbürgt die Zusage wegen ber Rechtfertigung congruo tempore, und zugleich erhärtet, daß unter diesem allaemein gehaltenen Baffus bes Briefes ber verhängnifvolle Reichstag unter Borfix des Bapites gemeint mar, deffen Rustandekommen offenbar ber eigentliche Bunfc ber Bartei mar, welche bes Königs Absetzung zu erreichen hoffte und fich in Tribur mit diefer vorläufigen Aussicht von ben foniasfreundlicheren Barteien hatte abfinden laffen. So erscheint Diefer Baffus megen des Reichstages gerade als ber Rern des Rompromisses, zu dem sich die verschiedenen Meinungen in Tribur mühsam vereinigt hatten, und Heinrich's dennächtiges Handeln erscheint um so gerechtsertigter, da es gilt, durch die Vereitelung des Reichstages zugleich die Allianz seiner Gegner zu sprengen. e) Endlich läßt sich wol nicht bezweiseln, daß Heinrich sich auch verpstichtete, die Entscheidung des Papstes juxta consilium eorum (sc. principum) interim manendo abzuwarten; die detaillirten Bestimmungen, die Lambert angiebt, würden dann als eine Aussührung dieses juxta consilium eorum manendo erscheinen. 2. Die Fürsten untereinander thun hierauf den Schwur (und zwar, wie Bruno andeutet, auf Beranlassung der Sachsen), Heinrich als abgeseht erachten zu wollen, wenn er nicht dinnen Jahr und Tag vom Banne gelöst sei. 3. Dann ersolgt die Gesandtschaft an den Papst, um diesem die Abhaltung eines Reichstages unter seinem Vorsits am 2. Februar vorzuschlagen.

Endlich würde es wesentlich zur Charakteristik Gregor's und seines Rampses gegen Heinrich beitragen, wenn, ähnlich wie Giesebrecht es in der Investiturfrage gethan, das Verhalten des Papstes in den anderen kirchenpolitischen Fragen und Resormbestrebungen dargestellt würde. Allerdings liegen neuere Forschungen auf diesem Gebiete nur vor in einer Richtung, in dem zuerst 1869, jetzt in zweiter veränderter Aussage erschienenen Buch von D. Meltzer, Papst Gregor VII. und die Bischofswahlen, aber Giesebrecht ist disher auf diese Gesichtspunkte nicht weiter eingegangen. Und doch würde man, wenn ich nicht irre, gerade dadurch die Aussagen Prophen hat, auf allen Punkten besesstigt und vervollständigt sehen.

E. B.

Abbé Delarc, du clergé de Paris, Un pape alsacien. Essai historique sur Saint Léon IX et son temps. Paris. 1876. E. Plen et Cie. — VIII, 5252 p. — 8°.

Der Verfasser behandelt in sechs Kapiteln das Leben Leo IX. und seinen Pontisitat, der seit dem fleißigen, aber unkritischen Buch von Hunkler (Mainz 1851) eine eingehendere Darstellung nicht ersahren hatte. Mit den Ergebnissen der deutschen Forschungen ist er nicht unbekannt: besonders Jasse in seinen Regesten und Giesebrecht in seiner Geschichte der Kaiserzeit dienen ihm als sichere Wegweiser; die Vitae pontisicum von Watterich liesern ihm den Hauptstock seines Quellenmaterials. Die Erzählung ist angemessen und geschickt gruppirt; nicht zu häusig ermüdet den Leser eine unnöthige Weitschweisigseit,

Allein hiermit dürfte das Lob erschöpft sein, welches Delarc's Werk augetheilt werden tann. Frgend ein neues Refultat, selbst einen neuen Gefichtsvunkt in bem Buch aufzufinden, wird fcmer halten; biervon abgesehen, fehlt die fritische Durchdringung bes Stoffs. Der Berfasser begnügt sich zu häufig damit, die Quellen in extenso zu übersetzen und in den Text zu drucken. So trifft man g. B. fast bas ganze erste Buch von Wibert's Vita Leonis; von S. 174-222 findet sich Anselmi mon. Remensis dedicatio ecclesiae S. Remigii vollständig, ebenso (S. 509-517) Libuin de obitu S. Leonis: bei ber Erzählung ber Schlacht von Civita folgt Delarc ausschließlich bem poetisch ausgeschmudten Bericht bes Guilel. Appulus, ber S. 414 bis 421 in feiner gangen Ausbehnung überfest ift: Bullen und Briefe find in überflüffiger Menge und mit dem vollen Phrasenschwulft des formelhaften Rurialftyls wiedergegeben. Die Uebersetzungen find aber nicht einmal immer richtig. So erscheint in einem Attenstück Leo's pon 1049 (Saffé Mr. 3187) ein episcopus Nuenburgensis, den Delarc (S. 228) in einen évêque de Nuremberg permandelt; die duo episcopi Leuticiorum in derselben Bulle sind bei Delarc deux représentants de l'évêque de Toul geworben; ber Berfasser vergift. baß Leo selbst bis 1050 Bischof von Toul geblieben ift, bag er also bas Bisthum felbst repräsentirte; ihn hat offenbar ber Name civitas Leucorum für Toul irregeleitet. Defter legt er mehr in die Worte. als fie ausbrücken. So wird S. 331 berichtet, wie Leo zu Befançon einen Armknochen vom bl. Stevban niederlegt und dabei bemerkt: propriis oculis conspeximus S. Stephani os quassatum ictibus lapidantium Iudaeorum, illud recondimus infra altare. Die Uebersebung lautet: nous avons vu de nos propres yeux cet ossement, et. pendant que nous le placions dans l'autel, nous avons pu constater la fracture faite par les pierres des Juifs qui avaient lapidé le premier martyr. Dber S. 388, wo eine Stelle aus Effehard zu 1052 übersett wird. Leo verbietet wiederholt einem Geiftlichen die Le pape lui envoya aussitôt une nouvelle défense accompagnée d'une sentence d'interdit. Meberhaupt bedürfen Delarc's Uebertragungen einer steten Kontrolle. Er behauvtet 3. B., daß Silbebrand auf jener Berfammlung in Worms, wo Beinrich III. ben Bijchof von Toul (Leo IX.) jum Bapft ernannte, gegenwärtig gewesen sei, während man bisher und mit Recht angenommen bat, die Bekanntschaft Leo's mit Hildebrand sei erft auf ber Reife bes neuen Bapftes nach Rom entstanden. Bum Beweis

signiensis Vita Leonis: A cette même epoque se trouvait à Worms un moine romain nomme Hildebrand u. s. w. Dies "Worms" ist aber leise eingeschoben; Bruno nennt überhaupt keinen Ort. Wenn es auch bei ihm heißt (Watterich 1, 96): Illis autem diebus erat ibi monachus quidam Romanus Ildebrandus nomine, so kann unter ibi mit nichten Worms verstanden werden, wie Delarc will, sondern nur das Kloster Clunh, weil der Autor sortsährt: Iverat autem illuc tum discendi causa tum etiam ut in aliquo religioso loco sub beati Benedicti regula militaret. Aus diesen Gründen hatte sich damals, wie auch Delarc weiß, Hildebrand nach Clunh begeben.

An Frrthümern ist kein Mangel: Hilbebrand's Bater wird S. 44 noch immer für einen Ziegenhirten erklärt; die Erzählung bei Donizo Vit. Math. c. 12 und 13 über das Berhältniß Heinrich III. und des Markgrasen Bonisaz wird ohne jede Bemerkung als wahrheitsgetreuer Bericht übersett (S. 98 f.); S. 239 läßt Delarc den Papst über Augsdurg, Salzdurg und Berona nach Kom reisen mit Berufung auf Herm. Aug. zu 1049, der aber nur sagt: per Augustam Baiovariamque transiens natalem Domini Veronae coluit. Die Urkunde Heinrich III. (St. Nr. 2377) gehört nach Giesebrecht's Emendation R. Z. 2, 649 zum 21. Ott. 1049, nicht zum 20. Nov. — Da dem Bersasser Steindorssis Heinrich III. noch nicht bekannt sein konnte, so läßt er nach Otto Fris. 6, 32 die drei Päpste Benedikt IX., Greg. VI. und Shlvester III. zugleich in Kom residiren.

Der Standpunkt des Verfassers ist, wie sich erwarten läßt, ultramontan und französisch. Gregor VII. wird ausschließlich le Saint Gregoire VII. genannt; wo irgend die Gelegenheit sich bietet, wird er geseiert, so sind (S. 485—489) Kap. 13—18 aus der Vit. Greg. von Paul. Bernried. überset, in denen dieser aus Hilbedrand's Leden Ereignisse berichtet, die gar nicht in den Pontisikat Leo IX. geshören. Der Streit zwischen Berengar und Lanfranc ist sehr ausssührlich (S. 259—327) geschildert, allein so parteiisch für Lanfranc, daß in der Uebersetzung aus Berengar's Schristen die Stellen, durch welche dieser seine Meinung aus Augustin beweist, ausgelassen werden. Daß die abgeschmacktesten Wunder mit derselben Stirn erzählt werden wie historische Thatsachen, darf nicht befremden, ebensowenig der Ausssall auf die Resormation S. 482 ff., die schließlich die épouvantable formule hervorgebracht habe: cuius regio, eius religio. Auch Pio nono tritt aus. S. 60 wird eine Bulle Gregor VI. übersetzt mit der

Bemerkung, daß auch Pius IX. sie geschrieben haben könnte. Gine Parallele zwischen diesem und Leo IX. schließt das Werk.
Wilhelm Bernhardi.

Heinrich Friedjung, Kaifer Karl IV. und fein Antheil am geistigen Leben feiner Zeit. Wien 1876. Braumuller.

Den historischen Darftellungen bedeutsamer Epochen und Fürften pflegt am Schlusse eine Gesammtübersicht über die gleichzeitigen Rultur= verhältnisse und die in der Wissenschaft, Religion und Runft vorherr= schenden Tendenzen beigefügt zu werben. Gine entsprechende Umschau über die wissenschaftlichen, literarischen und fünftlerischen Berhältnisse zur Beit Rarl's IV. hat Fr. einer politischen Gesammtgeschichte biefes Raisers, die noch erwartet wird, in einem Werke von solchem Umfange vorausgeschickt, daß man baffelbe eine Rulturgeschichte bes 14. Jahrhunderts nennen darf. Gine Inkongruenz bes Schrifttitels und der Sache bietet nur das 2. Rapitel des Werkes bar, welches zugleich Karl's Jugend und Erziehung vom 7. bis 14. Lebensighre und die staatsrechtlichen Wirren unter Ludwig dem Baier von 1323 bis 1330 schildert. Die Ibeen eines Wilhelm von Daam. Marklins von Badua, Johann von Jandun u. A. können den jugendlichen Karl noch nicht berührt haben, welcher damals in Paris "bie Horen ber heil. Maria lesen und verstehen" lernte. Das 2. Kapitel dient daber nur zur Bervollständigung des allgemeinen Rulturbildes. bagegen verhält es fich mit ber Theilnahme Rarl's an ben geiftigen Beftrebungen der späteren Jahre, nachdem er die deutsche Krone erlangt hatte. Es giebt fast feinen Zweig bes allgemeinen Rulturlebens, auf beffen Entwicklung er nicht fördernd eingewirkt hatte. Fr. schildert bemgemäß seine Thätigkeit als Gesetgeber, als Gründer der Universität Brag, als Förderer der Literatur, Baufunft und Malerei in Böhmen; er erörtert ferner sein Verhältniß zu bem firchlichen Leben und zu den reformatorischen Bestrebungen eines Konrad Baldhauser und Milic von Kremfier, seine Abneigung gegen die Dottrinen ber Mustiker. Besondere Kapitel endlich sind seiner Umgebung, faiferlichen Kanglei, und feinen Beziehungen zu Cola di Rienzo und Petrarca gewidmet. Das reichhaltige Werk beruht nicht bloß auf einschlägigen Borarbeiten, sondern auch auf gründlichen Quellenftudien und muß als ein werthvoller Beitrag zur Geschichte Raiser Rarl's IV. bezeichnet werden. Treffend ift der Raiser in seiner Gigenart als arbeitsamer, ordnender und nüchtern realistischer Regent geschildert

und scharf und klar der bedeutsame Charakterzug der Versatilität an ihm hervorgehoben, dem zufolge er bei aller Geschloffenheit, seines Wesens sich jeder geistigen Erscheinung, auch wenn sie ihm innerlich widerstrebte, zugänglich erwies, fie aber seiner besonderen Denkweise affommodirte und nicht felten der Staatsraifon zum Opfer brachte. Ungern vermift man daber in Fr.'s Werk eine besondere Darstellung ber allgemeinen politischen Dent- und Handlungsweise des Raifers, ber erft als Diplomat und Bolitiker in seinem innersten Wesen begriffen werden tann. Unter ben Bersonen aus Karl's Umgebung scheint Fr. fast ganglich die Bedeutung des böhmischen Kanglers, Bischofs von Minden und späteren Erzbischofs von Magdeburg, Dietrich Ragelweit (nicht Rugelweit) entgangen zu sein: benn er schildert seine Lebensverhältniffe auf nur 7 Zeilen, mahrend er bem Bizekanzler Johann von Neumarkt, den jener als Begründer der Finanzwirthschaft Karl's und als Bolitiker weit überragte, 7 Seiten widmete. Im Uebrigen ift Dietrich Ragelweit auch nicht zu Krumau in Böhmen geboren, wie Fr. angiebt (S. 102), sondern entstammte dem Geschlechte ber Bortit zu Stendal, wie Riedel (Mart. Forich. Band 11) und Göte (Magd. Gefch. Blätt. Jahrg. 1873) erwiesen haben. bem Rapitel über die Bauten Rarl's IV. hatte das Schloß und die Karlskapelle zu Tangermünde berücksichtigt werden müssen, über welche Pohlmann's Gesch. der Stadt Tangermünde ein noch immer nutbares Material bietet.

Ein nicht minder bedeutsames Interesse als durch die Charatteristik Rarl's erweckt Fr.'s Werk durch die Mittheilung von neuen Ergebniffen, zu welchen den Verf. eingehende Untersuchungen über bie im 14. Sahrh. in Böhmen erschienenen Geschichtswerke führten. Die Wandlungen, welche die Wenzelslegende und die Legenden vom heil. Chrill und Method erfahren haben, sowie die verschiedenen Bearbeitungen und Quellen des Bulfama sind von ihm genauer nachgemiesen worden, als vor ihm jemals geschehen ist. Auch Benesch von Weitmühl ist von ihm noch einmal einer kritischen Untersuchung unterzogen worden, deren Resultat von den Ansichten Loserth's nicht unwesentlich abweicht. Die Differenz ift zum Theil bedingt durch Fr.'s Sypothese über die Vita Karoli IV., und bamit berühren wir einen Punkt, in welchem der Verf. nicht auf allgemeine Beistimmung wird rechnen dürfen. Sene Vita bat bekanntlich mehrfache Redaktionen erfahren, wie Fr. auch in Uebereinstimmung mit Loserth (Stud. 3. böhm. Geschichtsqu. im Arch. f. öfterr. Gesch. 53) darthut. Die Ergebnisse

beiber kommen im Wesentlichen barauf hinaus, bak bie Vita aus einem Tagebuche Rarl's über die Jahre 1330-1340 und einem Berichte über die Rahre 1340-1346 bestehe, bem ebenfalls Aufzeichnungen bes Raifers zu Grunde liegen. In diefer Kassung ging bas Werk in das 4. Buch bes Beneich von Weitmühl über. Daneben aber eriftirt eine selbstständige Vita Karoli IV. (bei Böhmer, Font. 1, 228 u. fg.), bearbeitet als Regentenspiegel für Karl's Nachfolger und versehen mit einer Widmung bes Raifers an seine Söhne (Secundis sedentibus in thronis meis binis). Da Benesch biese Wibmung an die Sohne nicht benützt hat, so folgerte Loserth daraus, daß dieselbe erft nach Rarl's Tobe um die Reit, als Sigismund die ungarische Krone erhielt, von fremder Sand abgefaßt sei und sich auf Wenzel und Sigismund beziehen solle. Fr. andererseits fieht keinen Grund, die Widmung bem Raifer abzusprechen, verlegt vielmehr ihre Abfassung in bas Sabr 1350 ober 1351 und bezieht ihre Ermahnungen auf einen im Rahre 1350 geborenen, am 26. ober 28. Dez. 1351 aber bereits gestorbenen Sohn Karl's, ber im Blural angerebet werbe, wie es zu damaliger Zeit Sitte gewesen sei. Gegen Loserth machte schon Lorenz (Geschichtsqu. 2. Aufl. S. 256) barauf aufmerksam, daß von den throni bini keiner der ungarische Thron sein tonne, da auch ein Falfcher habe wiffen muffen, daß Rarl feinem Sohne Sigismund den ungarischen Thron nicht vermacht habe. Gegen Fr.'s Spoothese sprechen jedoch nicht minder erhebliche Grunde. Runachst muß beftritten werben, daß die Sitte in Schriftstucken ben Empfänger im Blural anzureben in Rarl's IV. Reit bie Die von Belgel veröffentlichten Briefe bes übliche gewesen sei. Raifers bezeugen vielmehr bas Gegentheil. Awar redet Karl (Belzel, Urt. Nr. 347) eine Schwester im Plural an, bagegen nach Nr. 288 seinen Bruder Johann von Mähren und nach Nr. 244 ben Dauphin Karl, den Sohn seines Reffen, im Singular, und die gahl dieser Beispiele ließe sich um vieles vermehren. Indessen der Streit um die Anredeform wird hinfällig, ba mehrere Stellen ber Widmung beutlich ergeben, daß von zwei Sohnen des Raifers die Rede ift, nicht aber von einem. Nur zwei Sohnen gegenüber konnte der Raiser die Ermahnung aussprechen, daß keiner den anderen beneiden möge, und daß sie gegenseitige Liebe begen sollten, da Reid den Sag erwede (Böhmer, Font. 1, 232: Nolite invidere alterutrum, sed caritatem pocius habete invicem, quia invidia generat odium). Auf amei Sohne weift ferner ber Eingang ber Widmung: Secundis sedentibus

in thronis meis binis hin, und mehrfach zeigen die Ausdrücke, daß der Autor nicht einen Sohn im Sinne hatte. Warum bittet er denn, nicht zu beflecken mentis consciencias? warum nicht mentis conscienciam? Auch in den Aeukerungen: Sceptra vestra florebunt, dyademata splendebunt blidt wol die Beziehung auf zwei zufünftige Berricher burch, wenngleich man zugeben muß, baf bie Worte auch auf einen Rachfolger paffen, welcher zwei Reiche (Deutschland und Böhmen) regieren follte. Siernach bleibt nur übrig, die Widmung auf bes Raifers Sohne Wenzel und Sigismund (geb. 1361 und 1368) zu beziehen, wenn man an der Autorschaft des Raisers festhalten zu muffen glaubt. Diefer Glaube indeffen ift Manchem heute nicht leicht gemacht. Amar ist die Widmung durch eine schulgerechte formula transitionis mit der eigentlichen Lebensbeschreibung in richtige ftilistische Berbinbung gesett, mas eine spätere Borsebung ber Widmung bor ber Vita auszuschließen scheint; aber sollte ber Raifer für seine Sohne tein anderes geistiges Vermächtniß gehabt haben als ben frostigen theologischen Disturs über die Worte: Qui manducat carnem meam et bibit sanguinem meum etc. (Böhmer a. a. D. 228-230) und die darauf folgenden allgemeinen Baränesen ohne individuelle Kärbung und Beziehung?

Heidemann.

Drei Traktate aus dem Schriftenzyklus des Konstanzer Konzils, unterssucht von Mag Lenz. Marburg 1876. Elwert. 8. 98 S.

Die Schriften, beren Urheber L. meines Erachtens überzeugend nachgewiesen hat, gehören unstreitig unter die bedeutsamsten Aeußerungen der "Konzisialisten", der kirchlichen Resormpartei des 15. Jahrhunderts. Bor Allem der Traktat de modis uniendi ac resormandi ecclesiam (1410) vertritt die rücksichse Entwickung der Grundsäte des geistelichen Parlamentarismus; in seiner stürmischen Forderung der Einsheit um jeden Preis und mit Anwendung jedes, auch des schlechtesten Mittels kulminirt, wie Hübler (die Konstanzer Resormation, S. 385, A. 44) tressend sagt, das kirchliche "salut public". Da nun lange Beit diese Schrift unter dem Namen Gerson's, die beiden andern unter dem Pierre d'Ailly's gingen, so wurde nothwendig die Beurtheilung dieser hochberühmten Männer und ihrer zeitgeschichtlichen Stellung hiervon beeinslußt; erst die grundlegende Arbeit von Schwab (Johannes Gerson) hat die frühere Aussalfung der beiden französsischen Kesormer dadurch wesentlich berichtigt, daß er ihnen die Autorschaft iener Traktate

mit aller Entschiedenheit absprach. Bugleich suchte er darzuthun, daß die Abhandlungen de difficultate reformationis und de necessitate reformationis (oder: avisamenta pulcherrima) den bekannten deutschen Kurialen Dietrich von Niem, die Schrift de modis aber den spanisschen Abt Andreas von Kanduph zum Verfasser, und daß der letztere hierbei Niem's Schriften, zum Theil wörtlich, benützt habe.

2. hat nun die drei Traktate von Neuem einer gründlichen Brüfung unterzogen und mit den anderweitig beglaubigten Arbeiten des Dietrich und Andreas genau zusammengehalten. Daraus ergab sich eine weitere Mobifitation ber Schwab'ichen Behauptungen, dabin lautend, daß Dietrich der Berfasser der sammtlichen drei Schriften und daß die Schrift de modis nicht durch jene de diff. hervorgerufen, fondern umgekehrt de diff, nur ein unverarbeiteter Bestandtheil bes erfteren, gleichfalls unfertigen Traktats fei. Schwab und fväter Hartwig hatten sich durch eine Reihe von Barallelstellen zwischen de modis und zwei ficher bezeugten Schriften des Andreas irre führen laffen. 2. weist dagegen ausführlich nach, daß diese Bermandtschaft sich auf damals allgemein verbreitete Anschauungen und Sate beschränkt. während uns andrerfeits in de modis noch häufiger Gebanten und Redemendungen begegnen, die gerade dem Dietrich allein eigenthüm= lich und geläufig find. Außerbem paßt die deutsch-nationale Färbung diefes Traftats, die früher bereits gegen die Autorschaft Gerson's geltend gemacht wurde, ebenfo wenig für einen spanischen Abt und Brofessor zu Bologna. Biel geringer als diese forgfältig und fcarf= finnig durchgeführte Argumentation scheint mir ein rein äußerer Beweis ins Gewicht zu fallen, dem L. sogar zwingende Kraft zuschreiben Von der Harbt hat nämlich seinem Abbruck von de necess. ref. eine Reihe von Fragmenten beigefügt, die sich in der von ihm benützten Wiener Sandschrift unmittelbar anreihten und wovon eines einer beglaubigten Schrift Dietrich's entstammt, die andern mit ben brei bier untersuchten Traktaten bie engste Verwandtschaft zeigen. Gin paar Noten des Abschreibers weisen darauf hin, daß berfelbe die Bruchstücke als Erzeugnisse eines Verfassers ansah. Da uns aber die betreffende Sandschrift nicht mehr vorliegt, ift die Vermuthung. baß fie ber Beit Dietrich's fehr nabe geftanden habe, fein genügendes Fundament für einen durchschlagenden äußern Beweis. Und selbst angenommen, wir hatten das Urtheil eines gleichzeitigen Abschreibers por uns, so murbe uns dies ohne jede Renntnig von der Berson und Rompetenz des Urtheilenden keineswegs der eignen Nachforschung überheben und nach dem Gelingen bes innern Beweises nur eine ziemlich überflüffige Bestätigung besselben bieten.

Das Verhältniß der beiden Schriften de modis und de diff. ref., "die weder mit noch ohne einander bestehen können", kann nicht völlig ins Klare gesetzt werden; doch ist die Vermuthung sehr ausprechend, daß sie in eins gearbeitet werden sollten und daß die kleineren Fragmente auf eine ursprüngliche Behandlung der brennenden Fragen in "Flugdlättern" schließen lassen. Der vom Versasser selbst erhobene Einwurf, daß möglicher Weise Dietrich und Andreas gemeinsam gearbeitet haben, entbehrt jeder positiven Stütze und kommt gegenüber der Unwahrscheinlichkeit, daß der Spanier sich mit den deutsch-imperialistischen Anschauungen Dietrich's befreundet habe, nicht in Betracht. Das Gubernaculum des Andreas, worin sich zahlreiche Anklänge an de modis sinden, wurde ja zweisellos mehrere Jahre später abgesaßt und könnte sehr wol aus dem früheren Traktat geschöpft haben.

Wenn auch, wie L. bemerkt, dem Bilde Dietrich's durch die ihm vindizirten Schriften keine neuen Züge hinzugefügt werden, so verschärfen sie doch die bekannten Umrisse seiner Gestalt. Es ist schon wiederholt auf den geradezu wiclistischen Charakter mancher Stellen in de modis ausmerksam gemacht worden; noch stärker tritt die äußerst revolutionäre Auffassung der kirchlichen Gewalten und der "Macchiavellismus" der anempsohlenen Politik hervor. Und der Mann, in dem sich die undarmherzige Logik der radikalen Konzilspartei mit einer schwärmerischen Anhänglichkeit an Kaiser und Reich verbindet, ist nicht ein französsischer oder spanischer Gelehrter, sondern ein guter Deutscher, dem selbst ein jahrzehntelanger Dienst an der römischen Kurie seinen Jbealismus nicht auszutreiben verwochte.

v. Bezold.

Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Bolfes seit dem Ausgang des Mittelalters. Erster Band. Erste Abtheilung. Deutschlands geistige Zustände beim Ausgang des Mittelalters. Freiburg i. B. 1876. Herder. XXIII. 260. gr. 8.

Dieses Buch hat eine ungewöhnlich schnelle Verbreitung gefunden, wenige Wochen nach seinem Erscheinen ist schon die dritte Auflage ausgegeben worden: ein außerordentlicher Erfolg, welcher jedoch nicht aus dem Werthe, sondern aus der Parteirichtung des Buches zu erklären ist. J. will eine Krankheitsgeschichte unseres Volkes schreiben, die Geschichte von dem Fall und Niedergang der deutschen Nation seit der großen

Revolution im 2. und 3. Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts, und ber Glanz ber großartigen Rulturentwicklung unseres Bolkes am Ausgang bes Mittelalters, foll nur bazu bienen, um die mit Luther hereinbrechende Finfterniß besto schwärzer und abschreckender erscheinen zu laffen. Solche Rlagen und Anklagen find nicht neu: feit Wimpfeling und Erasmus find fie immer von Reuem wiederholt worden; aber wol noch nie ist die Verherrlichung der durch die Reformation "zerstörten" Rultur mit gleicher Beredsamkeit unternommen worden als Was nur immer in älterer und neuer Reit zu dem Lobe des Reitalters bes beutschen humanismus gefagt ift, hat ber Berf. zusammengetragen, alle ihn ftorenden Büge bagegen weggelaffen, um so ein Bilb zu schaffen, in bem alles Licht und nirgends Schatten ift. Die Geschicklichkeit, mit der er hierbei zu Werke geht, erinnert uns lebhaft an die Fertigfeit, mit der ein Auson und andere driftliche Dichter bes Zeitalters ber Entartung aus zusammenhangslosen und falsch gebeuteten Versen bes Virgil ihre theils lüsternen, theils frommen Flidgedichte zusammensetten. Und wie Auson die Massivitäten seines Cento nuptialis dem Leser als Aeußerungen des guten Birgils und seines frommen Helden nachweist, so wird auch in dem J. ichen Cento niemals die Quelle der einzelnen Behauptungen und Schilberungen anzugeben verfäumt. Aber erklärlicher Beise kann es der Beurtheiler dieses Buches nur eben so machen wie der Leser jener musiwischen Boefien des Auson und Hosibius Geta: er wird das Werk nicht in ben einzelnen Studen und Studden, aus benen es zusammengesett ift, prüfen, sondern die Methode in deren Gruppirung darlegen, die Stude, die ausgelassen werden mußten, um die harmonie nicht zu ftoren, auffinden, ben ursprünglichen Sinn ber bom Berf. "mit befferem Inhalt erfüllten Gedanken"1) wiederherstellen muffen.

"Eins ber gebankenreichsten und fruchtbarsten Zeitalter beutscher Geschichte" will uns J. in dieser Einleitung schildern, "auf dem religiöß slittlichen, auf dem staatlichen und auf dem wissenschaftlichskünstlerischen Gebiete das eigentliche Zeitalter der Reformation", eine Zeit unerschöpsslich an edlen, großen, vaterlandstreuen, weil kirchlichsfrommen, reformatorischen, weil kirchlichstreuen Geistern, die Zeit eines tiesgehenden Bildungsdranges in allen Schichten des Bolkes, der Gründung unzähliger Bolksschulen, Ghmnasien, Universitäten, einer wunderdaren Entsaltung aller Künste, das alles aber auf dem

<sup>1)</sup> Maronem mutatum in melius. Anthol. lat. 735, 4 R.

unerschöpflichen Boben firchlicher Weltauschauung, getragen von zwei Grundgedanken, der Lehre von den guten Werken und der Unter-Bodurch die herrliche Blüthe geknickt wurde und verwelfen mußte, konnen wir banach ermelfen, ein unerklärtes Wunder bleibt aber boch felbft bei I. die Entstehung diefes Blüthezeitalters. Denn es erhebt sich nicht minder plötlich als es dabinfinkt. Es umfaßt nur die Sahre 1450-1517. Bor und binter ihnen lagert fich tiefes Dunkel. Und bas Bunder ericeint noch größer, wenn einem Manne die Heraufführung des unermeglichen Glanzes gelingt. Nicolaus von Rues ift es, ber "wie ein Engel bes Lichts in ber Finfterniß erscheint", "nach mehr als fünfzigjähriger Berfetung der religios-fittlichen und staatlichen Zustände" und "nach langer öber Unthätigkeit und Barbarei auf bem Gebiete des Unterrichts und der Biffenschaft" Reformator ber Kirche, bes Staates, ber Biffenschaft wird, "eine geistige Riesengestalt an der Wende des Mittelalters". Man verstehe: die Reit der Rersetung und öben Unthätigkeit ift die Beit der kongiliaren Bewegung, ber Regenerator ein Mann, ber gang besonders zur Befieaung dieser Bewegung geholfen hat, und die "Blütheveriode" die Reit ber letten unumschränkten Bapfte, b. h. ber Biccolomini, Rovere, Medici und Borgia.

Es bedarf taum der Bemerkung, daß den wunderlichen Behauptungen des Berf. gewiffe Bahrheiten zu Grunde liegen. Niemand leugnet, daß durch bas Eindringen der humanistischen Bilbung aus Italien und die gleichzeitige Erfindung des Bücherbruckes ein fehr plöblicher und rascher Aufschwung der Bildung in den höheren und niederen Schichten unferes Boltes erfolgte. Aber die Erfindung ber Buchdrudertunft felbst war boch erft wieder die Folge eines allge= meinen Bildungsbranges, ber bie vorhandenen Mittel zur Berbreitung ber Kenntnisse ungenügend fand und badurch zur Entbedung neuer getrieben wurde. Die Berfonlichkeit, welche die neue Reit begründet haben foll, Cufanus felbst zeugt gegen die Berreigung des Sahr= hunderts in zwei so entgegengesette Berioden: 1401 geb., 1464 geft., verbankt er seine Bilbung jenem Reitalter "öber Unthätigkeit und Barbarei", wie seine politische und literarische Thätigkeit zum größeren Theil bemfelben angehört. In die gleiche Beit fallt die Wirkfamkeit Enea Silvio's in Deutschland. Ihr verbanten Niklas von Byle, Johann von Aich, Albert von Eyb, Beter von Schaumburg wie ber ganze Kreis gelehrter Staatsmänner und Geiftlicher, ber in Enea Silvio feinen Mittelpunkt hatte, ihre Bildung; auch andere Männer.

die J. weniger sympathisch sein mögen, in den von ihm verherrlichten Männern aber begeisterte Berehrer gefunden haben, Gregor von Beimburg, Felir hammerlein, Johann Beffel. Der man vergegenwärtige fich die Geschichte ber Brüber vom gemeinsamen Leben bis zu ihrem Stifter Gerhard Grote (geb. 1340), Thomas a Rempis (geb. 1380) und seinen Kreis, die ganze Rette der Borganger jener Dederich Coelbe und Rohann Buich bis hinauf zu Tauler, Suso und Meister Noch schwieriger mußte dem Verf. die Abgrenzung der Blüthezeit gegen die davor liegende Beriode in der Schilderung ber Runft und bes Bolfslebens werden: wenn er 3. B. ben Gindrud zu erwecken versucht, als ob die "chriftlich = germanische" Baukunft gerade in diesem Zeitalter, bas boch nach ben bisher geltenden tunfthistorischen Anschauungen als das der absterbenden Gothik gilt, ihre höchste Blüthe und produktive Kraft erreicht habe. Zwar hat er die große Menge von Rablen, mit benen er feine Behauptungen belegt. mit großer Borficht aus ber Reit zwischen 1450 und 1517 ausge= wählt. Dennoch hat er es, besonders in der Darftellung des fünft= lerischen Lebens, oft nicht vermeiben können, über das Anfangsjahr zurudzugreifen, fo daß man ihn mit seinen eigenen Rahlenangaben widerlegen kann. 1) Der Raum verbietet uns, die Willfür einer solchen Berschneidung des 15. Jahrhunderts in zwei entgegengesetzte Berioden in allen Theilen nachzuweisen. Aber bedarf eine allen Gesetzen organischer historischer Entwicklung so in's Gesicht schlagende Ibee überhaupt noch besonderer Widerlegung? — Leichter immerhin mußte bem Berf. ber Berfuch werden, die Abgrenzung seiner Blüthezeit gegen das folgende Reitalter zu begründen. Es ift niemals geleugnet, daß während der Reformation viele der seit dem Eindringen des Suma= nismus und ber Erfindung bes Bucherbrucks frifc aufschießenden Bildungskeime erstickt murden. Hier hatte ber Verf. außerdem Vor= ganger für seine Anklagen. Er brauchte also nur eine in Birklichkeit existirende und anerkannte Kluft zu erweitern, indem er die geistigen Gegenfate zwischen beiben Reitaltern zu Gunften bes erfteren verschärfte oder da Gegenfate zu entbeden suchte, wo man bisher gerade eine Kontinuität der Entwicklung wahrgenommen hatte. in letterer Sinsicht hat er seine Runstfertiakeit im Gruppiren ber

<sup>&#</sup>x27;) 3. B. S. 134, 196 f., 201, 216: "Wie die deutschen Ordensritter in der blutigen Schlacht bei Tannenberg im Jahre 1410 nach siegreichem Kampfe (!!) das Lied anstimmten: Chrift ift erstanden."

Thatsachen in hervorragender Weise an den Tag gelegt. Männer wie Wimpfeling und der ganze Rreis der elfasser Humanisten, voran Brant und Raisersberg . Reuchlin, Beutinger, Raifer Mar find Bertreter eines auf bem Grunde religiöser Gefinnung rubenden humanismus, eines in demuthiger Unterwerfung unter Die Rirche sich zügelnden Reformeifers. Cbenfo gehören Beter Bifcher, Burgfmaier, Durer und beibe Holbein's ,,gang ber alten Beit, dem driftlich = ger= manischen Geift, ben Ueberlieferungen bes Mittelalters an; fie find keineswegs Borkampfer ber fogenannten Renaiffance; ihr antikifirendes Beiwert war nur modifcher Rierrath, der den Rern ihrer Runft nicht beeinflufte." Sa, der Berf. versteigt sich zu Behauptungen wie diese (129): "Se mehr man nach fremden Göten ausschaute und das längit für beseitigt gehaltene Beidenthum zu einem neuen Scheinleben wieder erweden wollte, besto niehr schwand alle fünftlerische Genialität und Schöpfertraft, bis man zulest in eine vollständige Durre und Un-Natürlich mußten in bem Bilbe fo ibealifirter fruchtbarkeit verfiel." Männer manche Fleden verwischt ober ganz weggelaffen werden. Wie wol der Berf. dies verstanden hat, mogen einige Beisviele zeigen. Reuchlin's Rampf gegen die Dunkelmanner wird mit Stillschweigen übergangen, seine grammatischen Verdienste hingegen und besonders Die christliche Demuth, mit der er fein ganges Lehrgebäude dem Urtheil ber Kirche unterwirft, werden mit Gifer und Berehrung gepriesen Wimpfeling empfängt als Babagoge und Hiftoriker, als Freund des Baterlandes und der Kirche warmes Lob; mit Bedauern muß der Berf. aber tonftatiren, daß er "teine fo friedfertige, unantaftbare, über allen irbischen Streit erhabene Natur wie ein Agricola oder Hegius war, sondern herb und derb in der Polemik, oft unvorsichtig im Wort und ungeschickt drein fahrend" (57): wir erinnern uns der Konflitte, in die W. unaufhörlich mit der kirchlichen Gewalt burch feine Reformichriften gerieth, bes Beifalls, den er Anfangs Noch schwieriger mußte es 3. werben, Luther entgegenbrachte. Männer, wie Birdbeimer und Celtes in ben Rahmen seines drift= lich-germanischen Reithildes zu spannen. Der weltfrohe, von antiker Weltanschauung durchdrungene Nürnberger Batrizier, der Freund Sutten's, der Mitarbeiter an den Dunkelmännerbriefen, der Berfasser bes "gehobelten Ed" bot doch Fleden bar, die fich nicht fo leicht abwischen ließen. Aber bekanntlich hat Wilibald biese Gunden später burch den Abfall von seinen reformatorischen Neigungen gebüßt, und fo läßt ihm benn 3. nach herbem Tabel biefer heidnischen Lebens=

raini, in time Lieuwa de Émbereire est récère 📆 Burmarie na ima Samia mia hair auskara 🚉 -Lig Cins home as bodies france an arms in mi m 11-. San Samar ar nas inna Sanatas en : frank and in the well Been die dome meaning water 1977 Box within the M feet of the Court of See dur Burdinas aus du huis de Lucie Ingile y de marion de margelloit inne o me Sale indre 🦠 time he for he also are not be defining and here Anna and Jamus a dia king da Jamus'an France an יים בביב ב ז ובים במנים בים e a marine de la company de la aman kan 👉 dan san ay mida 🕾 🚉 amine de l'importe der demand auf – er beit in mit der Livering resident Semina en Committe en i ka 3 kama m Sara aranin kaba 4 F. S. ming is à singue et autour le lieu et a la والمستوا فلات والمستوار والمار المن المناسخ العراسية المراسية المراسية المراسية the state of the s Riche de une de le minute inime a Commencia Constitution of the factor of the first field نتحت فست مدنسه ما دمرة بدايع بداير na bene dien naarten bee bet en en en een that Britis Grandina and Carabination for Same Si terme de come de de como de Come de nig gegen bei gen in Siegen for binderen Er ber Steineren. nie in bieb nicht beringe beringe bie bei ber beite bie A. 16 Ante "B. Britistenist grammen aufer Fill Diese Riche nicht be Camp under and au ba bie beimer ting mille at that a way they bear a think to be 医硫酸盐 医热量性 医电子经经验 क्षेत्र का कार्य बक्षा है से एक हैं, with the first rate of the born of the both of 10 to the last of the distribution of Comments of the Contract The state of the state of the control of the contro is the second of the second of the second of

Roch feltsamer, wirklich komisch berührt die Gegenüber= stellung der Borzüge der guten alten Zeit gegen moderne Barbareien, überhaupt die tendenziöse Beziehung auf die Gegenwart: wenn 3. B. in der Schilderung des auf der "Unterrichtsfreiheit" beruhenden Universitätswesens das Ideal gepriesen wird, das jest in Frankreich durch bie "freien" Universitäten verwirklicht werden soll, wenn die edle humanität in der Gleichstellung beider Sprachen unter flavisch= beutscher Mischbevölkerung gerühmt wird (27), oder wenn in dem berrlichen Blüthenfranz beutscher Stämme und Staaten nur die Mark Brandenburg mit Berlin als hähliche Diftel erscheint, .. wenig berührt von deutscher Bildung, auf der niedrigften Stufe ber Rultur", eine Behaufung für Mörber, Säufer und Müßiggänger (71). Meisterstück aber in seiner Kompositionstunft hat ber Berf. in ber Berwerthung bes für jene Zeit besonders caratteriftischen Banges zur Satire für die Verherrlichung in seinem Sinne geleistet. Indem er Schriften wie Bebel's Facetien und ben Triumph ber Benus, Erasmus' Encomion Moria, die Dunkelmannerbriefe einfach wegläßt, in Brant's Narrenschiff, den Predigten Gailer's und Beinlin's von Stein aber die wahrhaft christlich = reformatorische Satire entdeckt, kommt er zu bem Resultat, die Kirche habe den satirischen Angriffen auf fie ihre allerhöchste Approbation ertheilt, ja sie habe sie geradezu be= fördert und Nuten daraus gezogen. 1) "Hätte sie den Humor unterbruden wollen, es ware ihr bei ihrer großen Macht ein Leichtes ge= Aber sie war weit davon entfernt. Sie hegte und pflegte weien. den humor und ließ ihn gleichsam Bache halten neben dem Gött= lichen, damit der Mensch immer seines Abstandes von demselben ein= gedenk bleibe" (183).

Es wird nicht nöthig sein, diese Citate und Ausführungen noch zu vermehren. Die Idee Janssen's ist eine so abenteuerliche, daß sie sich eigentlich von selbst richten muß, und nur um den Trompetenstößen, mit denen daß Buch — und nicht bloß in ultramontanen Beitungen — angekündigt ist, entgegenzuwirken, schien es erforderlich, die Arbeitsweise des Verfassers zu kennzeichnen.

Max Lenz.

<sup>1)</sup> Z. B. durch die Lieder gegen die Ketzer. Beweiß? Die Lieder gegen die Böhmen (214, 234).

richtung um seiner Ausgaben ber Rirchenbater und besonders seines Briefwechsels mit seiner Schwester millen Gnabe angebeiben (114 f.). Auch Celtes konnte aus benselben Gründen nur bedingtes Lob erhal= ten (124). Gegen Beutinger lag nichts ähnlich Gravirendes vor: fo konnte auf ihn eine volle Schale des Lobes ausgegoffen werden (115 ff.). Bebel verdiente wegen der Facetien und des Triumphs der Benus feine Erwähnung unter ben Größen der Tübinger Univerfität; bei ber rheinischen Gelehrtengesellichaft konnte er eine Stelle finden (81). Raum der Reit, vor allem aber nicht der Gefinnung nach durften Abentin und Frenicus in dem Preis der Janffen'schen Reform = und Bilbungshelden erscheinen. Dennoch ift es ihm gelungen, jenen bei ber Schilberung bes Ingolftabter Univerfitatslebens, freilich nur mit wenigen Zeilen (106), diesen später noch verstedter (123) einzuschmuggeln. Die Unterscheidung, die Barnde zwischen bem Alt= und Rung = Humanismus macht — eine Ansicht, die vielleicht aus dem Nebeneinander verschiedener Strömungen ein Nacheinander macht ift von I. natürlich mit Begierde aufgegriffen worben (47 ff.). einseitig er sie überspannt und zurechtgebreht hat, sahen wir an ber "Rettung" Birdheimer's für ben driftlichen humanismus. eigentlichen Vertreter bes kirchenfeindlichen humanismus aber, hutten und die Erfurter "Boeten", find überhaupt nicht für würdig erachtet worden, das reine Bild der geiftigen Zuftande in Deutschlands Blüthezeit zu entstellen; sie find erfommunizirt; nicht einmal ihren Namen begegnen wir: und mas foll man vollends bazu fagen. bak felbst der Fürft und Keldherr bes humanistischen Beeres, Erasmus, nur wenige Worte miggunftigen, durch Tadel sofort gedämpften Lobes erhält! Solchen Vertuschungen und Verschweigungen steht bann die Lobpreisung gemisser Lieblinge bes Berf. gegenüber. Gin Mann recht nach seinem Bergen ift Tritheim, ber phantafievolle Abt von Sponheim: auch um seiner historischen Schriften willen, "die den Leser durch die Menge neuer und überraschender Nachrichten fesseln" (88). Absicht werden immer die Männer hervorgehoben, die fich als Gegner ber Reformation hervorgethan haben: fo neben ben genannten gaffus (91 ff.), befonders gern aber Cochläus (29, 60) und Ed (45, 55, In Köln, das als "das deutsche Rom" an die Spitze 79, 106 f.). ber Universitäten gestellt wird, leuchten hervor Arnold von Tungern und der Abressat der Dunkelmännerbriefe, Ortuinus Gratius (72 ff., 79). Fast wundert man sich, nicht auch Hochstraaten und Bfefferkorn ober ben sprachgemandten Magistern Genselinus und Caprimulgius zu

Roch seltsamer, wirklich komisch berührt die Gegenüber= stellung der Borzüge der auten alten Zeit gegen moderne Barbareien. überhaupt die tendenziöse Beziehung auf die Gegenwart: wenn z. B. in der Schilderung des auf der "Unterrichtsfreiheit" beruhenden Universitätswesens das Ideal gepriesen wird, das jest in Frankreich durch die "freien" Universitäten verwirklicht werden foll, wenn die edle humanität in der Gleichstellung beider Sprachen unter flavisch= beutscher Mischbevölkerung gerühmt wird (27), ober wenn in dem berrlichen Blüthenkranz deutscher Stämme und Staaten nur die Mark Brandenburg mit Berlin als hägliche Diftel erscheint, "wenig berührt von beutscher Bildung, auf der niedrigften Stufe ber Rultur", eine Behaufung für Mörder, Säufer und Müßiggänger (71). Meisterstück aber in seiner Kompositionstunft hat der Berf. in der Bermerthung des für jene Reit besonders charafteristischen Sanges zur Satire für die Berherrlichung in seinem Sinne geleistet. Indem er Schriften wie Bebel's Facetien und ben Triumph ber Benus, Erasmus' Encomion Moria, die Dunkelmannerbriefe einfach weglagt, in Brant's Narrenschiff, den Predigten Gailer's und Beinlin's von Stein aber die wahrhaft driftlich = reformatorische Satire entdeckt, kommt er zu dem Refultat, die Rirche habe den fatirischen Angriffen auf fie ihre allerhöchste Approbation ertheilt, ja sie habe sie geradezu befördert und Nuten daraus gezogen. 1) "Hätte fie ben humor unterbruden wollen, es ware ihr bei ihrer großen Macht ein Leichtes ge= Aber sie war weit davon entfernt. Sie hegte und pflegte ben humor und ließ ihn gleichsam Bache halten neben dem Gött= lichen, damit ber Menfch immer feines Abstandes von demfelben ein= aebenk bleibe" (183).

Es wird nicht nöthig sein, diese Citate und Ausführungen noch zu vermehren. Die Idee Janssen's ist eine so abenteuerliche, daß sie sich eigentlich von selbst richten muß, und nur um den Trompetenstößen, mit denen das Buch — und nicht blos in ultramontanen Beitungen — angekündigt ist, entgegenzuwirken, schien es erforderlich, die Arbeitsweise des Verfassers zu kennzeichnen.

Max Lenz.

<sup>1)</sup> Z. B. durch die Lieder gegen die Ketzer. Beweis? Die Lieder gegen die Böhmen (214, 234).

Johann Reuchlin's Briefwechsel. Gesammelt und herausgegeben von Ludwig Geiger. (Bibliothek des literarischen Bereins in Stuttgart CXXVI) Tübingen 1875. 372 S.

Rarl Krafft, der unermüdliche Forscher, spricht in seinem neuesten Buche (Briefe und Dokumente aus der Reit der Reformation 2c. Elber= feld 1876. Lucas) von der Fulle nicht edirten Briefftoffes und findet, baß es ein schönes nationales Werk sein mußte, wenn bem deutschen Volte als Fortsetung und Vervollständigung des Corpus Reformatorum die Briefe vorgeführt werden könnten, welche über die größte Beriode seiner Geschichte von den Mitarbeitern und Mitstreitern der Reformation aeschrieben worden find. Es scheint ihm aber, daß eine folche Arbeit nicht Sache eines Einzelnen sein könne, sondern bieß von einer Gesellschaft betrieben werden mußte, wie es in England die Parker-So lange wir nun über teine folche Gefellichaft ge-Society ift. bieten, muffen wir mit Dant die gewiß resignationsvolle opferfreudige Arbeit einzelner Gelehrten begrüßen, welche die Korrespondenz ber Wortführer jener großen Zeit veröffentlichen. Ich nenne eine solche Arbeit resignationsvoll, und jeder Fachgenosse wird mir beistimmen. ber da weiß, daß ungemeiner Scharffinn und nie raffender Forschungseifer nöthig find, um die bochst zerstreuten und verborgenen Briefe zu sammeln, ihren verderbten Text herzustellen, bunkle Namen und Anspielungen in ihnen aufzuklären und bei all dieser zeitraubenden Thätigkeit den Anhalt längst zu kennen und ihn nur anspruchslos anbern Forschern zur Benützung berrichten zu muffen. Namentlich mag man aber bann freudig bergleichen Spenden entgegensehen, wenn fie von gründlichen Rennern ber Zeit geboten werden. In einem folchen Falle befinden wir uns der vorliegenden Bublikation gegenüber. Rampschulte in Dieser Zeitschrift (26, 228 ff.) über Geiger's treffliche Reuchlin-Biographie berichtete, sprach er ben Bunsch aus, die Korreipondenz R's. möge jenem Werke über ben großen Philologen bald folgen. Run liegt fie bor uns; von einem Gelehrten wie Geiger, beffen reiches Wiffen, eminente Sachkenntnig und Sorgfamkeit mit vollem Rechte gerühmt werden, ließ sich eine Musterausgabe und eine Külle des Werthvollsten erwarten. Reich ist denn auch der Inhalt; es gelang G. burch bie Unterftützung 2B. Bifcher's aus Bafel, bann burch Reisen und Bermittelung aus Ottobeuren, Baris, Stuttgart, Bolfenbüttel, Heidelberg, Frankfurt, St. Gallen, München, Nürnberg, Bern und Mailand bisher nicht gedruckte Briefe zu gewinnen. Aber auch

aus zahlreichen Sammelwerken hat er Dokumente, die sonst ganz versaessen wären, zusammengestellt.

Die neuen Briefe bieten viel bes Interessanten. In einem derfelben will 3. B. Friedrich von Sachsen (um 1518) burch R.'s Bermittelung einen Brofessor ber griechischen und einen ber bebräischen Sprache für Wittenberg geminnen. Noch werthvoller ift bie Antwort R.'s vom 7. Mai 1518, in der er die Berufung Melanchthon's unter so gunftigen Bedingungen als möglich erreichen will, da fagt er 11. A. (297): es ist noth, daß magister Philipps . . . alle seine bücher mit ihm bringe, benn ohne viel bucher besonders in der hohen schule kann niemand recht weder lehren noch lefen u. f. w. Gut erganzen Die Angaben ber Biographie (S. 12 ff.) über ben Baseler Aufenthalt R.'s die Briefe (340, 345, 346 ff.), welche uns in das damalige Studium in Basel einführen, einen kleinen Busammenftof R.'s mit Gengenbach, der wie jener über den Bergil und Boefie lefen wollte, zum Gegenstande haben und endlich bas Berhältniß R.'s zu ben Studenten und seinem Lehrer Jatob Hugonis zeigen. Man fieht aus bem Briefe (vom Rahre 1477?) an Diefen Rettor ber Bafeler Bochschule, wie viel R. bemselben bantte. In aedibus tuis fagt er pridem literas graecas discere coepi (!) In diesen Zusammenhang gehört auch die S. 340 gedruckte, noch recht mittelalterliche Rede R.'3, 1477 zu Basel gehalten, welche L. Sieber mit guten Bemerkungen versehen hat (vgl. auch 349). Wichtig ift auch ber (352 mitgetheilte) Brief R.'s an Aldo Manuzio, aus dem man die bisher nicht bekannte Thatsache ent= nimmt. daß R. bei Albo in Benedig war: jedenfalls vor 1499.1) Besonders selbstbewußt klingen die Worte nicht, die er an den berühmten Editor schrieb, 3. B. sed nosti Germaniam; nunquam desiit esse rudis. Mi Alde, paucis habe: non sumus te digni. Auch aus bem Rahre 1502 liegt ein Brief an Aldus vor, in dem ihn R. um griechische Werke bittet: Die lateinischen könne man mübelos in Deutschland bekommen. Diefer Brief, ebenso wie der von R.'s Bescheibenheit zeugende an Amerbach (207), bietet viel für die Geschichte ber griechischen Studien in Deutschland. Wie innig R. an feinen Buchern. vor Allem an den griechischen und hebräischen bing, erweift fein angst= volles Schreiben vom Sahre 1519, in dem er über die Robbeit ber Beit klagt uud Melanchthon als ben Erben feiner Bibliothet um Inter-

of. Ambr. Firmin Didot Alde Manuce et L'Hellenisme à Venise.
 Paris 1875. Didot. p. 114.

vention beim Kurfürsten von Sachsen anfleht (basselbe erhittet er pon Spalatin 358); in diesem Schreiben findet fich sein einziger Gruft an Luther (M. Elentherius). — Natürlich fehlt es nicht an spmpathi= ichen Aeußerungen seiner Freunde, die ihn in dem Streite mit den Dominikanern ermuthigen (z. B. Mutian's, Ellenbog's u. A.). Nament= lich die Korrespondenz mit Ellenbog (vgl. über ihn die anziehende Ar= beit L. Geiger's in ber Deft. Bierteljahrsichrift f. tath. Theologie 10) ge= mährt Einblide in die lebendige Beforgniß ber Beften um R., in ihr Bertrauen auf den humanistenfreundlichen Leo X. (239), ihre Berehrung bes Erasmus (263) und die überschwängliche Bewunderung. bie R. in biefen Kreifen genoß (277). Achnliches findet fich in ben Briefen Boichenftein's (215 ff.), in benen auch beffen Schuler aufgezählt werden. — Doch genug von dem reichen Inhalte, der durch die Nachträge noch vermehrt wird (Brief des C. Leontorius an Amerbach und zwei Grabschriften auf R.). Ein sehr sorgfältiges, chronologisch ge= ordnetes Berzeichniß ber Briefe macht ben Schluß ber bantenswerthen Rublikation, deren instruktive biographische und bibliographische Noten einen werthvollen Kommentar bilben. Dennoch vermiffe ich ungerne das bei folden Editionen unerlägliche Namensverzeichniß. Auch ein Ginwurf gegen das Prinzip der Edition, gegen das ich mich ichon an einem anderen Orte ausgesprochen, läßt sich nicht zurüchrängen. Beiger's Ausgabe follte boch die alten Ausgaben von R.'s Rorrespondenz erseben und vervollständigen; der letteren Forderung ift fie nachgekommen, ber erftern nicht. Je feltener die Unshelm'ichen Musgaben find, besto weniger wird man sich mit bem Grundsate Geiger's einverstanden erklären können, der vielfach nur — freilich treffliche — Regesten der Briefe giebt, die Arengen derfelben ober auch ganze Gate wegläßt, wenn sie ihm unwichtig erschienen. Ich gestehe, daß ich in dieser Sinsicht auf ganz konservativem Standpunkte stehe, weil man nie wissen tann, wie wichtig ein oft unbedeutend erscheinender Sat für irgend eine wissenschaftliche Forschung werben tann; gang und gar nicht tann ich mich mit bem Aussassen griechischer Sate (z. B. S. 6) einverstanden erklären. Warum wurde Simler's Brief (103), ber boch einem seltenen Werke entlehnt ift, nur auszugsweise gegeben; warum ber Brief Brant's nicht (64), ber boch so schön ift? Auch Brief 23 ift gar nicht unwichtig.

Viel Lob verdienen, wie ich schon sagte, die Noten; hie und da wäre freilich Manches noch hinzuzufügen gewesen, so z. B. bei Simler, daß er eine griechische Grammatik geschrieben (zu S. 81), bei Lazius (S. 167) wäre eine biographische Bemerkung erwünscht gewesen. Zu S. 208 n. 2 kann jest Aschach's gründliche Arbeit über die Wiener Universität 2. Band, S. 357 ff. verglichen werden. Geiger beklagt es, daß keine Briefe von Hummelberger an Reuchlin während des Aufentshaltes des Erstern in Rom bekannt seien; in diesem Sommer gelang es mir, in einer Handschrift der kgl. Hosbibliothek zu München mehrere berselben zu sinden, die als Ansang einer Edition von Briefen demnächst erscheinen werden.

Schließlich trage ich nur noch nach, daß der Brief 26 offenbar mit Quingentole (bei Mantua), der Brief 30 mit Castionetto zu datiren ist.

## Adalbert Horawitz.

Erasmiana. Programm gur Rektoratsseier ber Universität Basel von Bilhelm Bijcher. Basel 1876. Universitätsbuchbruderei von C. Schulte. 36 S.

Wir erhalten hier eine Anzahl von Briefen des Erasmus, die dem Nachlasse desselben entstammen und die Vischer "unter Papieren und Pergamenten, die unsignirt in verschiedenen Kistchen und Laden ausbewahrt wurden" gefunden. I. III, 4. VII, 2 sind schon in einem merkwürdiger Weise undekannt gebliedenen Buche: "Epistolae familiares D. Erasmi Roterodami ad Bonis. Amerdachium etc." herausgegeben von dem Vaseler Prosessor Joh. Werner Herausgegeben von dem Vaseler Prosessor Joh. Werner Herausgegeben von dem Vaseler Prosessor Joh. Werner Herausgegeben wie ich glaube, beste Biograph des Erasmus Drummond (Erasmus, die life and character. London 1873. Smith, Elder et Co. 2 vol.) daraus nicht einmal die argen Verstöße des Scriverius (vgl. Vischer a. a. D. 4) verbesserte.

Das unter I mitgetheilte Stüd enthält das auch bei Herzog absedruckte Doktordiplom des Erasmus (von Turin, 4. September 1056). Mr. II bringt drei Urkunden, die sich auf die dem Erasmus durch Erzbischof William Warham gewährte Pension (von einer pensio centum coronatorum schreibt Erasmus Opp. III. 1528 F.) beziehen, welche auch nach Warham's 1532 erfolgten Tode ausdezahlt wurde. Unter III werden sehr wichtige und willsommene Ergänzungen über die "Dispensation" des Erasmus von Leo X. (v. 26. Januar 1517) mitgetheilt, durch welche Erasmus eine freie Stellung seinem Orden gegenüber, Absolution von den Kirchenstrasen für die eigenmächtige Abslegung des Ordensgewandes und die Fähigsteit alle geistlichen Stellen

au bekleiden erhält. Um Interessantesten ift unter den brei Briefendie Leo in dieser Angelegenheit schrieb, ber, in dem er den Erasmus von allen Kirchenstrafen vollständig absolvirt, ohne anzudeuten. wodurch er sich diese zugezogen haben möge. Mit Recht fraat nun Bischer: hat Erasmus eine besondere Veranlassung gehabt. fich bei Leo um diese Indulgenz zu bewerben und so nachdrücklich auf eine rasche Erledigung der Sache zu bringen? Er beantwortet diese Frage mit der Annahme, daß es Erasmus gewünscht habe, gegenüber den gablreichen und gefahrdrohenden Angriffen seiner Feinde, der Geiftlichen, die über die neue Ausgabe des Encomium (1515), noch mehr aber über die Ausgabe des neuen Testamentes (im griech, Urterte 1516) höchlichst erbittert waren, an der Erklärung des Bapftes selbst einen Schild zu haben. Sehr beachtenswerth ift ber Erfurs Bischer's über ben Namen bes Erasmus; nach ber Aufschrift eines Briefes von Leo X. wird sein Bater Rogers ober Roger geheißen haben. Rr. IV enthält einen Brief König Franz I. an Erasmus, Rr. V eine Dis= pensation von den Kastengeboten. Nr. VI einen Brief des Herzogs Johann von Cleve, in dem dieser dem Erasmus eine Jahrespenfion von 30 Goldquiben giebt, Nr. VII zwei Briefe Babst Baul III. bezüglich ber Bestellung in Deventer. Die Erläuterungen zu ben bankens= werthen Dokumenten sind lehrreich und zutreffend; nur mit der Auslegung bes "incesto damnatoque coitu genitus" (S. 26), als ob damit ausgesprochen wäre, daß Erasmus' Bater icon bor beffen Geburt Geiftlicher gewesen, kann ich mich nicht einverstanden erklären, obwol auch ich barauf nicht "ben minbesten Werth" legen wurde. Derlei Rraftausdrücke gebrauchte die Kirche ja stets ben sogenannten "Fleischesvergeben" gegenüber; einen Awang, in dem "incesto damnatoque coitu" einen Bruch des Prieftergelübdes zu sehen, kann ich nicht finden.

Bischer erklärt in der Borrede, es sei seine Absicht gewesen, von Seiten Basels eine kleine Borarbeit zur Herstellung einer würdigen Biographie des großen Gelehrten zu liefern; wir können ihm für die so gründliche Ausführung dieser Absicht nur dankbar sein.

Adalbert Horawitz.

R. Calinich, aus dem 16. Jahrhundert. Kulturgeschichtliche Stizzen. 8°. X und 301 S. Hamburg 1876. Mauke Söhne.

Allerhand Material, welches der Berf. aus seinen kirchengeschichts lichen Quellenstudien, zum Theil aber auch anderswoher, aus neueren

Monographien u. f. w. gewonnen, wird hier benutt, um "ein Stud Rulturleben aus bem benkwürdigen, kampfbewegten Sahrhundert ber Daß nun ba ein Schriftsteller, ber in Reformation" zu bieten. gewissen Bartieen der Geschichte des 16. Sahrhunderts fich so heimisch gemacht, nicht wenig bes Charafteriftischen und Interessanten zu liefern vermöchte, ließ sich erwarten. Unter ben vier Rubriken: Die Baftoren; Fürsten und Fürstinnen; Die Breffe; Das peinliche Recht, — ift Vieles gesammelt, was besonders durch scharfes Abstechen von Ruftanden. Dent- und Gefühlarten der Gegenwart Eindruck zu machen geeignet ift. Freilich mochten wir fagen: es ift weniger ein Stud Rulturleben, es find vielmehr eine Menge kulturbiftorischer Stude und Studlein, die wir vor uns haben, in folder Art vor uns ausgeschüttet, daß benn doch von einer Berarbeitung, von einer planmäßigen Komposition gar zu wenig sich verspuren läßt. So wird bas zweite Kapitel mit einigen Mittheilungen über Fürstenerziehung hauptsächlich aus dem Leben des Erneftinischen Hofes — eingeleitet, gebt bann fogleich auf ein paar bestimmte Berfonlichkeiten, junachit auf Friedrich III. von der Bfalz über, am hier zuerst von dem finanziellen Elend, worin Friedrich aufgewachsen, und bem edlen Sinn, welchen er sich inmitten desselben bewahrt, dann von seiner Freundschaft und Duxbruderschaft mit Christof von Württemberg, hierauf von seiner religiösen Saltung zu reben, bei welcher Gelegenheit bann einige Worte auf bas Reichstagsleben, die Beziehungen zu Frankreich, bas Berhältniß zwischen Raifer und Fürsten, wie es auf ben Reichstagen sich kundgegeben, zu fallen kommen: meift nach Unleitung ber Briefe bes Rurfürften und feiner Gemablin; folgen weiter fleine Mittheilungen von Heirathsbetreibungen, von Gewinn und Verluft am Spieltisch, von driftlicher Ergebung in schweres Schickfal, von fürstlichem Jagdvergnügen u. f. w. Und indem die Dinge fo, oft im bunteften Bechsel, an uns vorübergeben, geschieht zu wenig, um das Auffällige, das Charatteristische aus dem Gesammtcharatter der Beit zu erkaren und damit zugleich für die vollständigere Erkenntniß bes letteren recht zu verwerthen. Bu dem oft geschilderten Dogmengezänke und der groben Bolemik der lutherischen Theologen um die Mitte des 16. Kahrhunderts werden auch hier (S. 27 ff.) sehr zahlreiche, bekannte und neue Belege beigebracht; gerade aber für einen weiteren Leserkreis (und für einen solchen ift ja bas Buch offenbar bestimmt) wären einige Worte am Plate gewesen, um dieß tyrannisch = anarchische, tumultuarische Wesen als eine nothwendige

Phase der Reformationsbewegung verständlich, nicht bloß als eine Unart ber betreffenden Bersonen widerwärtig erscheinen zu lassen. Wo Die Makregelungen ber Breffe berichtet werden, fpurt man fast nichts bavon, daß biefe Makregelungen bamals etwas ganz Anderes maren. als etwa im 19. Jahrhundert, daß damals nach den Anschauungen ber Reit über die Bflicht driftlicher Obrigteiten u. f. w. ber Gedanke an einige Breffreiheit nur unter gang besonderen Umftanden aufbämmern, für gewöhnlich Censurverordnungen u. bergl. nur als bas Natürliche erscheinen konnte. — Mitunter scheint benn auch, in bem Eifer ber Mittheilung, Die Aufmerkfamkeit barauf, mas eigent= lich für die Charafteriftit ber Reit von Werth fei, etwas nachzulaffen: fo wird in der Behandlung des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Rulmbach wenig Anderes geliefert, als das gewöhnliche Bild eines wüsten fürftlichen Gefellen, und man erhält kaum eine Ahnung, inmiefern eben biefe Berfonlichkeit, ihre Stellung, ihre Handlungen für die militärischen, politischen u. a. Berbaltniffe ber Reit fo charatteriftisch erscheinen.

W. Wenck.

G. L. Plitt, Jodolus Trutfetter von Eisenach, der Lehrer Luthers, in seinem Wirten geschildert. gr. 8°. 60 S. Erlangen 1876. Drichert.

Der Name Trutfetter's hat bei Lebzeiten des Gelehrten einen ftattlichen Rlang gehabt und späterhin, nachdem er eine Beile fast ganz verschollen, wieder an Interesse gewonnen; nur find die Grundlagen jener Berühmtheit und bieses später angeregten Interesses sehr verschiedener, fast tann man fagen entgegengesetter Natur. Den Reit= genoffen galt ber, verfönlich burchaus respektable Mann por Allem als ein tüchtiger Lehrer ber scholaftischen Philosophie, über welche freilich eben bamals bas Verhängniß hereinzubrechen im Begriff mar; uns ift fein Name geläufig burch Den, ber an Berbeiführung biefes Berhängnisses einen Hauptantheil hatte — burch Luther, insofern berselbe öfter Trutfetter's als seines ehemaligen Lehrers, nicht ohne Dank und Achtung, gebenkt. Der Berf. stellt nun bie, freilich sehr spärlichen Nachrichten, die uns über Trutfetter's Leben zu Gebote fteben (eine Hauptquelle bildet hier bas Scheurl'iche Briefbuch), jufammen und fucht aus diesen Rotigen, sowie aus feiner Renntniß von Trutfetter's eigenen Schriften bas Bild und bie Bedeutung bes Mannes ins Rlare zu feten; Blitt's gründliche Bertrautheit mit ber Atmosphäre. in welcher Tr. athmete - mit bem beutschen Universitäts= und Ge=

lehrtenleben auf der Scheide des 15. und 16. Jahrhunderts — kommt dabei trefflich zu Statten. Wirklich erkennen wir denn in Tr. eine Berfonlichkeit, die ihren Blat in ehrenwerther Beife ausfüllt - eine tüchtige, hauptsächlich auf Lehrthätigkeit gerichtete Kraft; und zwar gehört er innerhalb ber Sphäre bes Scholaftizismus zu ben Repräsentanten Desjenigen, mas wir etwa als ben Fortschritt bezeichnen tonnten. - er ift einer von ben "Modernis" im Gegensat zu ben "Antiquis". Wie ferner der deutsche humanismus in seiner früheren Entwickelungsveriode überhaupt keineswegs in einem so bewuften Antagonismus zu bem Scholaftizismus gestanden, als man wol oft zu glauben geneigt ift, so findet sich auch Trutfetter in nahen und besten Beziehungen zu manchem Bertreter ber neuauftommenden klaffischen Näberes und Genqueres über die Einwirkungen, welche Studien. Trutfetter als Lehrer auf Luther ausgeübt, legt fich aus ben Duellen nicht zu Tage, und für Luther's eigentlich theologische Entwickelung scheint diese Einwirkung nur unbedeutend gewesen zu sein. Das aber stellt sich schon geraume Reit vor bem Anschlagen ber Luther'schen Thesen beutlich heraus, daß Dasjenige, worin etwa Trutfetter eine gewisse Erneuerung anstrebte, weit ablag von ben Bahnen, auf welche Luther gerieth : und nach jenem entscheibenden Schritte Luther's finden wir Tr. nicht zwar in ber Thätigfeit eines eifervollen Widersachers, wol aber als einen Mann, welcher sich mahrend ber turzen, ihm noch beschiedenen Lebensfrift in einem entschiedenen, grundlichen Begenfate zu dem ehemaligen Schüler fühlte.

W. Wenck.

Aus ben Papieren des Ministers und Burggrasen von Marienburg Theodor von Schön. I. Halle. II — IV. Berlin. 1875. 1876.

Bu Schut und Trut am Grabe Schon's. Bilder aus der Zeit ber Schmach und der Erhebung Preugens. Bon einem Oftpreugen. Berlin. 1876.

Die Veröffentlichung des Schön'schen Nachlasses hat eine lebhafte Kontroverse herbeigeführt. Gleich nach dem Erscheinen des 1. Bandes wurde von mehreren Seiten die Glaubwürdigkeit Schön's bestritten: zuerst von Maurenbrecher in den "Grenzdoten" (1875. 2,161 sf. 481 sf.), dann von Konrad Reichard in der Zeitschrift "Im neuen Reich" (1875. 1, 732 sf.), am umfassenhsten von Max Lehmann in seiner Schrift: "Knesebeck und Schön", mit deren Resultaten sich H. v. Treitschse in den "Preußischen Jahrbüchern" (Band 37, 451 sf.) einverstanden erstlärte. Nicht ein einziger wissenschaftlicher Historiter hat Schön's

Bartei erariffen: von einem namenlosen Manne ift er vertheidigt worben. Gin Oftpreuße, ber bereits in ber Tagespreffe die Bartei Schon's mit Leibenschaft ergriffen hatte, verfaßte bie Schrift "Bu Schut und Trut am Grabe Schon's", die in vier umfangreichen Seften nunmehr abgeschlossen vorliegt. Freilich find Form und Inhalt bes Buches teineswegs berartig, bag eine Besprechung beffelben in einer wiffenschaftlichen Zeitschrift angemeffen erscheinen könnte; benn ber Ton seiner Bolemik ift der der niedrigsten Revolverpresse: überall sucht er die Gegner mehr zu beschmuten als zu widerlegen. Aufdringlich und anmakend, boshaft und verfide, unwissend und einfältig, "unverschämte Aritifafter und obffure Stribenten, Rachtreter Wittgenftein'icher Polizeipolitik verdammten Angedenkens": fo werden bie Gegner charak-Und berfelbe Mann, ber bie Tone sittlichster Entruftung anzuschlagen pflegt, sobald etwa gegen Schon eingewendet wird, daß feine Glaubwürdigkeit unter feiner Gitelkeit leibe, nimmt nicht ben mindesten Anstand, die abscheulichsten Berbächtigungen mit vollen Bänden, besonders gegen Berftorbene auszuftreuen. Unter dem Schutze der Anonymität macht er sich z. B. tein Gewissen daraus. wiederholt zu behaupten, daß Bert das Manustript zu seiner Biographie Stein's einer reaftionaren Bereinigung zur Cenfur überreicht und beliebig habe fälschen laffen! Bas aber ben Inhalt ber Schrift angeht, io fehlt es bem Berfaffer zwar teineswegs an einer gewiffen Belefenheit in ber einschlägigen Literatur; bagegen aber gebricht es ihm ganglich, wir wollen gar nicht fagen: an methobischer Kritit, sondern selbst nur an der Fähigfeit, verstandesgemäße Schluffe zu bilben. Wird bon ben Rrititern die Unrichtigkeit irgend einer Erzählung Schon's behauptet, so findet sich bei der umfangreichen literarischen Thatigkeit besselben immer eine sonstige Stelle, an welcher er entweder bas Nämliche ober bas Gegentheil berichtet hat; berichtet er bas Nämliche. fo ift für feinen Bertheidiger die Wahrheit der erften Erzählung erwiesen, berichtet er bas Gegentheil, so wird bamit ber Sinn ber ersten Erzählung hinweggedeutet.

Da bereits die Entgegnung Lehmann's vorliegt (vgl. die folgende Besprechung), so verzichten wir auf ein weiteres Eingehen in das Deztail und beschränken uns darauf, zwei Erzählungen Schön's über Harbenberg zu besprechen, auf welche L. keine Beranlaffung hatte näher einzugehen.

Schön erzählt in seiner Biographie Scharnhorst's (4, 548), Harbensberg sei im Jahre 1806 entlassen worden, weil, wie man sagt, "der

König es bemfelben fehr übel nahm, daß er eine Berleumdung Na= voleon's im Moniteur widerlegt habe, wie ein felbftändiger Mann ohne seine Abhängigkeit vom Ronig anzudenten". Der Berfaffer von "zu Schutz und Trut" wiederholt als eine feststehende Thatsache diese Erzählung (S. 146), die Schon vorsichtiger Weise mit einem "man fagt" einführt. Aber ganz abgesehen bavon, bag bie Ursache, bie Schon selbst für die Entlassung Hardenberg's als bestimmend anführt — es war übrigens nur ein vorläufiger Rücktritt — auf Glaubwürdigkeit auch keinen größeren Anspruch erheben kann, als jenes "man fagt", fo ift für die leichtfertige und boswillige Beife, mit ber Schon unwahre Geschichten auszubreiten liebte, nichts ein befferes Beispiel, als die bloße Wiedergabe dieses Gerüchtes, das den König und Hardenberg zugleich verleumbet: ben König, weil es ihn für kleinlich genug ausgiebt, seinen erften Minister wegen eines Stifettefehlers mit Ungnade und Entlassung zu strafen; Bardenberg, weil es ihn antlagt, die schuldige Rudficht gegen seinen König verlett zu haben. Leicht= fertig aber ift die Wiederholung biefer Geschichte besonders beswegen, weil sich Schon ebenso leicht wie sein Vertheidiger, durch einen Blick in die gedruckte Erklärung Sarbenberg's hatte überzeugen konnen, daß berfelbe feine Abhängigkeit vom Könige mit aller nur möglichen Stärke hervorgehoben hat. (Die Erklärung Bardenberg's ift aus der Spener'= schen Zeitung vom 10. April 1806 jest wieder abgedruckt in den Dentmürbigfeiten 2, 593.)

Eines der großartigsten Erzeugnisse der fühnen Rombinations= gabe bes Oftpreußen ift seine Darftellung ber Burudberufung Stein's im Jahre 1807. Bon allen Unrichtigkeiten besselben mag hier nur zweierlei erwähnt werben. Wenn Schon bemertt, Harbenberg habe mit ihm über bie Bieberanftellung Stein's Rudfprache genommen, fo folgert sein Berehrer baraus, Schon habe bamit eigentlich sagen wollen (was ihm nur seine Bescheibenheit zu erzählen nicht ge= statte), daß Harbenberg ihm die Stelle Stein's angeboten habe (S. 167). In abnlicher Beife weiter tombinirend, tommt er benn ichlieflich ju bem Refultat, daß am 10. Juli in Memel bie lette Unterredung zwischen dem Rönig und Sarbenberg stattgefunden habe, in ber erft bie Rückberufung Stein's beschlossen sei. Diese entscheibende Unterredung erfolgte aber bereits am 6. Juli in Bidtupöhnen; es war zugleich die lette, benn harbenberg verließ absichtlich Memel vor der Antunft bes Königs, um einem nochmaligen Busammentreffen mit bemfelben auszuweichen. Der Hauptfehler unferes Berfaffers bei biefer

Untersuchung rührt aber daber, daß er unvorsichtig genug war, zur Grundlage berfelben eine Erzählung Schon's anzunehmen, beren Richtigfeit er erft hatte prufen follen. In feiner Ginleitung zu bem berühmten Ammediatbericht vom 17. August erzählt nämlich Schön wörtlich Folgendes (2, 102): "Nach dem Frieden tam der König wieder nach Memel zurud, und sogleich wurde über die Fortführung ber Geschäfte nach Harbenberg's Entfernung verhandelt. bie wir in Memel waren, hatte noch Niemand bie politische Firma, um Nachfolger Harbenberg's fein zu können. Sardenberg fprach darüber mit Altenftein und mit mir, und ber König genehmigte unsern Borichlag, daß Stein mit ber Bollmacht, welche harbenberg icon hatte, gerufen wurde und bis dahin, daß Stein ankommen konnte, ein Ronseil um den König gebildet wurde, bestehend aus Altenstein, Stagemann. Riebuhr und ich". Es ift nicht gang einfach, fich aus ben vielen Unrichtiakeiten biefer Erzählung berauszufinden. beruht es auf einer dronologischen Bermechselung, wenn Schon bie Berhandlungen über ben Nachfolger Harbenberg's in die Reit verlegt, als der König nach Memel zurückgekehrt war, also nach dem Wie wir schon eben andeuteten, hatte bereits am 6. Juli ber König sich in Vittupöhnen dazu verstanden, an hardenberg's Stelle Stein jum erften Minifter ju berufen. Aus bemfelben Grunde ift es zweitens eine thatfachliche Berwechselung, wenn Schon erzählt, Harbenberg habe in Memel mit ihm und Altenstein über die Bahl feines Nachfolgers verhandelt. Dag Stein diefer Nachfolger fein murbe, stand schon fest, ebe Hardenberg in Memel eintraf (7. Ruli); nur darüber hat er hier mit Schon Rudfprache nehmen konnen, wie bie Beidafte bis zur Rudfehr Stein's fortzuführen feien. Und ichlieglich ergiebt fich aus bem Befagten von felbst, bak Schon mit dem Ausbrud "ber Rönig genehmigte unfern Borichlag", einen Antheil an ber Rurudberufung Stein's in Anfpruch nimmt, ber ihm in feiner Beife autommt.

P. B.

Stein, Scharnhorst und Schön. Eine Schutschrift von Max Lehmann. Leipzig 1877. S. Hirzel.

In dieser Schrift habe ich mich gegen ben Vorkämpfer der Schön's schen Familienlegende, den Verfasser der Schrift "Zu Schutz und Trutz am Grabe Schön's" vertheidigt. Anonyme Zusendungen pflegt man

zwar sonst in den Papierkord zu werfen, und dieses Versahren wäre hier um so mehr angebracht gewesen, als mein Gegner in seiner Polemik Mittel anwendet, deren sich jeder ehrenhafte Mann schämen würde: aber ich wollte nicht die Meinung aufkommen lassen, daß ich meine Sache verloren gäbe.

Der Stoff gruppirte sich naturgemäß um die Namen der beiben Männer, welche vorzugsweise durch Schon's Reid beehrt murben : Stein und Scharnhorft. Aus bem Leben bes ersteren habe ich bier nochmals behandelt: Die finanziellen Makregeln der Rahre 1805 und 1806, feine erfte Entlaffung, das Editt vom 9. Ottober 1807, bas sogenannte politische Testament von 1808, seinen Antheil an Harbenberg's Kinangplan von 1810, vor allem aber den preußischen Landtag von 1813, biefe bisber unbestrittene Domane Schon'icher Erdichtungen. Dieses Ravitel bilbet den Uebergang zu dem Theile meiner Schrift, welcher Scharnhorst's Berbienste um die Errichtung ber Landwehr von 1813 erörtert; es kommen hier zur Sprache: ber Ursprung des oftereufischen Landwehrentwurfs vom 7. Februar 1813 und ber Berordnung vom 17. März 1813, die von Schon erfundenen Landwehrpläne der Broving Breußen aus den Jahren 1806 und 1811. bie alteren Milizprojette Scharnhorft's, die Ursache seiner Opposition gegen ben oftpreußischen Entwurf. Ueberall habe ich bas inzwischen veröffentlichte Material verwerthet, auch weitere archivalische Forichungen angestellt, welche namentlich der Frage über den Ursprung bes preußischen Baviergelbes von 1805 — 1806 zu Gute tamen; in biefem Zusammenhang bin ich auch auf bie außerst merkwürdigen finanzpolitischen Blane ber Jahre 1798 und 1799 eingegangen.

In einem Schlußkapitel habe ich das Tagebuch erörtert, welches Schön im Jahre 1813 führte, jenes in seiner Art vielleicht einzig stehende Erzeugniß gekränkter Eitelkeit und neidischer Tadelsucht. Und daneben sind einige Briefe Schön's erhalten, in welchen er gleichzeitig die von ihm Geschmähten als "edle, groß und hoch dastehende" Männer anredet. So schwer es uns wird, über einen Mann, der sonst unleugsdare Berdienste gehabt, dessen Name lange Zeit ein Stichwort liberaler Gesinnung gewesen, in hartem Ausdruck zu reden, jenen Thatsachen gegenüber zwingt die wissenschaftliche Pflicht zu dem unumwundenen Urtheil über Schön's historisirende Thätigkeit: er war ein doppelzüngiger Berleumder. Seine Memoiren sind nun wol für immer aus der Reihe historischer Quellenschriften gestrichen.

Nach der Ausarbeitung meiner Schrift ist mir von verschiedenen

Seiten die Nachricht zugetragen worden, daß meinem Gegner die Besnützung der Staatsarchive verweigert worden wäre. Diese Gerüchte gehen wahrscheinlich auf folgende Stellen der Schrift "Zu Schutzund Trutz am Grabe Schön's" zurück: "Uns sind Archive nicht zugänglich" (S. 200) und: "Wir können leider von uns nicht rühmen, daß uns das Geheime Staatsarchiv zu Gebote steht" (S. 407). Diesen mit berechneter Zweidentigkeit geschriebenen Stellen gegenüber din ich besvollmächtigt zu erklären, daß die Behauptung, es sei irgend einem Freunde und Vertheidiger der Schön'schen Memoiren der Zutritt zu den Staatsarchiven verweigert worden, eine in jeder Beziehung grundslose Verleumdung ist.

M. L.

Literatur bes beutsch=frangofischen Rrieges 1870/71.

Da ein Theil dieser Literatur bereits früher in der Historischen Zeitschrift (28, 273 ff. 29, 111 ff. 30, 72 ff.) besprochen ist, bildet die folgende Uebersicht nur einen Nachtrag, im Anschluß an die vorsangegangenen Aufsätze.

Der deutschefranzösische Krieg 1870/71, redigirt von der historischen Abtheilung des großen Generalstabes. Berlin 1876. E. S. Mittler.

Das umfassende Werk hat im In- und Auslande gleiche Anerstennung gefunden; selbst unsere Gegner im letzten Ariege betrachten es als zuverlässige Duellenschrift und erkennen dankbar eine Unsparteilichkeit an, welche des besiegten Feindes Fehler mit Schonung beurtheilt, seine tüchtigen Leistungen gern hervorhebt. Der erste Theil des Werkes schloß mit der Schlacht bei Noisseville und den Ereignissen vor Straßburg (Anfang September); das letzt erschienene 11. Heft erzählt die Einschließung von Paris und die Einnahme von Toul und Straßburg. Ebensoweit ist die vortressliche französische Uebersetzung vom Napitän Costa de Serda vorgerückt, die englische, vom Kapitän Clarke, bis zum 9. Heft, dem Schluß des ersten Bandes.

Bielleicht lassen sich die Eigenthümlichteiten des Generalstabs= werkes, sein Zweck und die verwendeten Mittel am besten bei der Besprechung der bedeutendsten Kritik, welche es bisher ersahren, erörtern.

General a. D. v. Hartmann, Führer bes 2. Ravalleries korps 1866, im Kriege gegen Frankreich an der Spize der 2. Ravals

leriedivision, bann Gouverneur von Stragburg, veröffentlichte in ber Deutschen Rundschau" seine ..tritischen Bersuche", welche eine Beurtheilung des Generalftabswertes wie des Krieges felbst enthielten. Dann murben die fritischen Bersuche als eine besondere Schrift, vermehrt burch tattische Erörterungen, die für das größere Bublitum der Reitschrift weniger Interesse versprachen, gesondert herausgegeben. Die Pritif bes Generals von Sartmann ift eine durchaus magvolle und murdige, voll missenschaftlichen Ernstes; er bezeichnet seine Berfuche selbst als eine Studie und Vorarbeit eines größeren strategischtaftischen Werkes. Was die Darstellung des Krieges durch die historische Abtheilung betrifft, so tabelt er, bei warmer Anerkennung der großen Borzüge, zuerst die Ueberhäufung des Werkes, namentlich bei Beschreibung einzelner Schlachten, mit taktischen Details, welche die Einheit und Rlarbeit des Gefechtsbildes beeinträchtigen. Aber es lag in der Absicht, die Geschichte des Krieges zugleich zu einer Quelle tattischer Belehrung zu machen, die Natur der Gefechte der Gegenwart zu schilbern, in benen freilich bas Gesammtresultat fich aus einer großen Rahl von Einzeltämpfen auf einem großen, schwer zu überfebenden Gefechtsfelbe ansammenfest. Unfere Schlachten find nicht mehr fo übersichtlich, Entwickelung und Ratastrophe find felten fo bramatisch und fesselnd wie bei Waterloo oder Leuthen: wie sollten es ihre Beschreibungen sein? Der Berfasser rühmt jelbst die trefflichen Uebersichten am Schlusse einzelner Abschnitte, welche die wissenichaftlichen und prattischen Resultate aus ben Gefechten ziehen: das konnte aber nur belehrend wirken, wenn die vorangegangenen Gefechte bis ins Einzelne treu und gewissenhaft dargestellt maren. liegenden Kriegsatten des deutschen Heeres. Gefechtsberichte und Tagebücher aller betheiligten Truppenkörper über jede einzelne Aktion enthaltend, boten der Geschichtsforschung die zuverlässigfte Quelle. Und felbst über das französische Seer wurde durch die Anklage= und Ver= theidigungsschriften vieler Generale und andrer Offiziere helles Licht auf die meiften Begebenheiten geworfen. Ferner follte das Wert eine Ruhmeshalle des deutschen Heeres werden, in der jede bedeutende That auch des einzelnen Soldaten genannt wurde; dies führte nothwendig zu einer großen Anhäufung von Ginzelheiten, die vielleicht bei ber Beschreibung bes Gefechts von Weißenburg am meiften bervortritt. Unleugbar leidet darunter die Einheit und Rlarbeit des Gesammtbildes: aber mit Recht wurden der militärische und der patriotische Amed dem äfthetischen vorangestellt.

Durchaus unberechtigt erscheint mir der Borwurf, daß das Generalstabswerk die politischen Verhältnisse por und mahrend bes Rrieges zu fehr im Duntel gelaffen, und einzelne bobere Subrer bes feindlichen Beeres zu milbe beurtheilt habe. Das Wert begann, als unsere Offuvationsarmee noch in Frankreich mar; bald barauf stand ber bei Worth und Sedan befiegte Feldherr an ber Spite Frankreichs, mit welchem in möglichst autem Berhältnik zu bleiben Deutschland bas Interesse und den Wunsch hatte: war es da geeignet, wenn ein offizielles, unter Leitung bes Feldmarschall Grafen Moltke geschriebenes Buch auf Defterreichs und Staliens Haltung bis zu ben Schlachten bei Met hinwies? Wenn es Mac Mahon's Leitung bes unglücklichen Rückuas nach Chalons und seine Operationen von bort nach Sedan scharf beurtheilte? Oder wenn es Bazaine's Unfähigkeit und zweifelhafte Haltung zeigte, mabrend ber Marschall vor bem Kriegsgerichte in Trianon stand ober als Gefangener auf ber Insel St. Marauerite faß?

Daß die Kapitulation von Sedan und die Gefangennahme des Kaisers den Schluß des ersten Atts des Festzuges im Gesühl des Bolkes und Heeres bildeten und daß ein solcher Abschluß dramatisch und wirkungsvoll in der Geschichtsschreibung zu verwenden gewesen wäre, ist sehr richtig. Aber die beiden großen Perioden des Krieges waren: der Kamps gegen die geschulten Heere des Kaiserreichs und der gegen die neugebildeten Heere der Republik. Bei Noisseville, dem einzigen und letzten (wenn ernstlich gemeinten) Versuche Bazaine's, sich mit der Rheinarmee durchzuschlagen, wurde aber noch das kaisersliche Heer bekämpst, erst von da ab blieb es thatlos bei Metz und konnte durch die Cernirung neutralisirt werden; daher bildet der Kamps bei Noisseville den Schluß des ersten Theiles, und die ersten Ereignisse vor Straßburg gehören chronologisch dazu.

Den schärfften Tabel richtet ber Verfasser gegen die Schlacht von Speichern, die aus der unberechtigten Initiative eines Divisions-Führers, dem Plane der Gesammtleitung des Heeres entgegen, hervorging. Welche Gesahren aus solchen selbstständigen Entschlüssen unterer Führer hervorgehen können, verschweigt das Generalstadswerk bei der Besprechung nicht; hier war der Ersolg ein glänzender, um so größer, da er mit dem Siege von Wörth zusammentras: beide Siege wirkten so belebend auf das deutsche Heer und Volk, als beprimizend auf das französsische; sie haben wesentlich die damals noch unentschiedene Haltung Desterreichs und Ftaliens bestimmt. Der Rücks

zug der Rheinarmee hinter die Nied oder bis unter die Forts von Met war beschlossen, wahrscheinlich sollte die Armee unter Mac Mahon eben dahin gezogen werden: ein erster Mißerfolg des deutschen Heeres gegen die französische Armee, mit damals noch ungesbrochenem Selbstgefühl in günstiger Stellung, konnte die bisherige politische Konstellation wesentlich und nachtheilig umgestalten. Und wie viel verdanken wir dem Geist der Initiative und der Offensive in unsern höheren und niederen Führern, wie in den einzelnen Soldaten!

Daß die Kavallerie-Division nach dem Siege bei Wörth vom Abend des 7. ab alle Fühlung mit dem Feinde verloren, wird mit Recht tadelnd hervorgehoben; General von Hartmann hält die Vildung selbstständiger Kavallerie-Divisionen im Frieden für nachtheilig, er glaudt nicht an die Möglichkeit des Mandvrirens größerer Kavallerie-massen (z. B. Brigaden) im heutigen Infanterie- und Artillerieseuer, und will allen Nachdruck auf die Wirkung des ersten Tressens geslegt wissen.

Die Behauptung, daß die Schlacht bei Gravelotte im Wesentlichen unnütz gewesen sei, weil ihre angeblichen Resultate schon in der, mit Recht so hochgestellten, Schlacht am 16. August errungen seien, halte ich für unbegründet. Die französische Armee glaubte bei Mars la Tour einen Sieg ersochten, mindestens keine Niederlage erlitten zu haben, ihr Selbstgefühl war so wenig erschüttert, als der taktische Berband gelöst, zwei Straßen (nach Brieh und Diedenhosen) standen Bazaine noch frei; er hätte der Stimmung der Armee und Korpssührern, wie Canrobert, Bourdaki und selbst Leboeuf gegenüber gar nicht wagen dürsen, die Armee unthätig bei Metz selbsuhalten, wenn nicht die Niederlage von Gravelotte vorangegangen wäre. 1)

Jungk, der deutsch-französische Krieg 1870/71, giebt in lehrreicher, eingehender Weise eine saßliche Darstellung der gesammten Kriegsereignisse.

Fontane's Krieg gegen Frankreich ist belletristischer Natur, aber sehr lebendig und anregend. —

Eine Reihe von Werken ift nach den Operationsatten von Offi=

<sup>1)</sup> Bazaine's Haltung war, wie auch unser Hef. zugiebt, so zweibeutig und die ihm von Seiten der französischen Generalität gemachte Opposition so lau, daß man zweiseln darf, ob gerade die Schlacht des 18. August in seinem Bersahren eine wesentliche Aenderung herbeigesührt hätte. A. d. R.

教教の教育者 一切らればないか ひちょないちょう

zieren des Generalstades geschrieben worden '), welche die Operationen einzelner Armeen und Korps oder einzelne Perioden des Krieges besprechen. Diese Werte sind sehr lehrreich, durchaus zuverlässig, meist ganz objektiv gehalten; es lag in der Ausgade, welche die Verfassersich gestellt, daß die Leistungen des einzelnen Truppenkörpers reliefartig hervorgehoben, die der andern sowie des Gesammtheeres nur erwähnt werden, wo es der Zusammenhang nothwendig macht. Der Ruhe, Klarheit und maßvollen Haltung des Generalstadswerkes ist hier wol überall nachgestrebt worden. Ich sühre an:

Graf Bartensleben, die Operationen der Nordarmee unter General von Manteuffel. (Die Operationen der Südarmee sind bereits in dieser Zeitschrift besprochen.)

Schell, die Operationen der 1. Armee unter General von Steinmetz. Schell, die Operationen der 1. Armee unter General von Goeben.

Stieler von Beybekampf, bas 5. Armeekorps 1870/71.

Schubert, die Betheiligung des 12. Armeekorps an der Schlacht bei Sedan,

und beffelben Berfassers Schrift: das 12. Armeeforps vor Paris.

Helvig, das 1. bayerische Armeetorps (v. d. Tann).

Beilmann, das 2. bayerische Korps (v. Hartmann).

von Sahnke, die Operationen der 3. Armee bis zur Kapitulation von Sedan.

Sehr interessant sind die Werke bes hauptmanns Freiherrn v. b. Golb "Operationen ber 2. Armee vom Beginn des Krieges bis zur Kapitulation von Met," und: "die Operationen der 2. Armee an Golt war während bes ganzen Krieges im Hauptber Loire". quartier der 2. Armee, in bessen Aften er auch nach dem Kriege voll= ftändige Einsicht hatte. Sein Wert giebt, dem Blane gemäß, wenig taktische Details, aber es stellt die Thätigkeit des Armee-Rommandos, beffen Berhältniß zum großen Sauptquartier und zu den Armeeforps= Commandeuren in lehrreicher Beise bar; die treue, erfolgreiche Sorge des Armeeführers für die Verpflegung und den Gesundheitszustand der Armee, die verschiedenen Pläne, um die Kapitulation der Rheinarmee herbeizuführen, die Art wie Direktiven von oben, eingegangene Nachrichten vom Feinde, Beurtheilung der Perfonlichkeit bes feindlichen Führers und ber moralischen Elemente seiner Armee die Entschlüffe des Feldherrn bestimmen: das Alles ift hier

<sup>1)</sup> Erschienen meift im Berlage von E. S. Mittler in Berlin.

in durchsichtiger Weise dargelegt. Die Absichten und Pläne des Oberkommandos der 2. Armee werden angegeben, auch wo es nicht gelang sie durchzusühren; für den, der es versteht zwischen den Beilen zu lesen, haben beide Schriften noch ein höheres Interesse. Golz würdigt Gambetta's große Talente und seltene Energie mit vollem Recht; die Leistungen der 2. Armee an der Loire erscheinen erst im rechten Licht, wenn man sieht, welchen Gegner sie zu bekämpfen hatte. Aber Gambetta's Charatter scheint wir überschätzt'); er war ein großer Patriot, aber auch ein leidenschaftlicher Parteimann, der sich noch nicht von dem Vorwurfe gereinigt hat, daß er die tapfern und ehrslichen Bretagner im Lager zu Conlie zu Grunde gehen ließ, weil er fürchtete, sie würden den Kern einer rohalistischen Keaktion bilben.

Löhlein, die Operationen des Korps unter Werder, verdient insofern besonders hervorgehoben zu werden, als fich eine lebhafte Polemik an das Werk geknüpft hat. Einmal wird die Thätigkeit der babischen Division mit besonderer Ausführlichkeit und mit lebhaften Farben geschildert, was nur gerechtfertigt erschien, wenn es sich um beren Spezialgeschichte, nicht um die bes ganzen Korps handelte. Dann wird mit gutem Grunde gesagt, die Rämpfe an der Lisaine und Werber's flandhaftes Ausharren, zu dem ihn ein telegraphischer Befehl aus Berfailles (welcher nach Beginn bes Kampfes eintraf) aufforderte, hatten ben Abmarich Bourbafi's nach Süben veranlaßt. Als die frangofische Südarmee in überlegener Stärke nabete, um Belfort zu entfeten, ba zagten Baben und Bürttemberg; benn leicht konnten die französischen Truppen in das südwestliche Deutschland verheerend einfallen. Nun hat fich gezeigt, daß bas weber in Gambetta's noch in Bourbati's Absicht lag, obgleich es immer möglich bleibt, daß ein= zelne Streiftorps badifche Ortschaften verwüsteten; damals athmete Süddeutschland von schwerer Sorge befreit auf, als Bourbati ben Entfat von Belfort aufgab und nach Süden abmarichirte, und alle Blide richteten fich bankbar auf Werber, ber in ber breitägigen Schlacht an der Lifaine ftandgehalten.

v. d. Wengen, die Rämpfe um Belfort, berichtigt in vielem Thatsächlichen Löhlein's Angaben, zeigt große Sachkenntniß und oft ein sehr richtiges militärisches Urtheil. Aber er ergreift leibenschaft=

<sup>1)</sup> Die Redaktion verweist auf die vortresslichen Aussätze des Hotm. d. v. Golt in den "Preußischen Jahrbüchern" von 1874 und 1875: "Leon Gambetta und die Lotre-Armee."

lich Partei gegen den General Werder, gegen die sogenannte Belfort-Legende; er meint, Bourbati sei in Folge ber Nachricht von Manteuffel's Unnäherung, die feine Rückzugelinie bebrobte, zurückgegangen. Das ift thatsächlich unrichtig. Am 16. Januar hatte Bourbati an dem einen Flügel kleine Erfolge errungen, am Abend wurde ein Angriffs= befehl für den folgenden Tag ausgegeben: da, in der Nacht, er= fchien zur Ueberraschung ber Truppen ber Befehl zum Abmarsch nach Süden; das Gefecht am 17. hat auch Werder nur als Rückzugsgefecht aufgefaßt. Um 16. hatte Bourbati durch einen Franctireur-Chef un= bestimmte Rachrichten von Manteuffel's Anmarich erhalten:') er legte ihnen feinen Werth bei, fonft hatte er für ben folgenden Tag teine Angriffsbispositionen gegeben und sofort an Freycinet darüber ge= General Blois, "l'artillerie du 15the corps", ben Wengen in seiner Schrift "Billererel und Belfort" seltsamer Beise als Stupe für seine Anficht citirt, sagt geradezu, daß in den Rampfen am 16. die große Ueberlegenheit ber beutschen Artillerie bervorgetreten sei. und dies habe die Südarmee zum Aufgeben bes Entsatversuches beftimmt. Erft am 18. erhielt Bourbati bie fichere Nachricht von Manteuffel's Annäherung, an demfelben Tage wurde fie ihm durch eine Depefche Frencinet's angefündigt. Da Bourbaki zu den wenigen französischen Feldherren und Generalen gehört, die nichts über ihren Untheil am Kriege geschrieben haben, wird es schwer festzustellen fein, was in der Nacht zum 17. feinen neuen Entschluß bestimmt bat; aber die Nachricht von Manteuffel's Annäherung ift es keinesfalls gewesen.

Eine Reihe sehr lehrreicher, offiziöser Schriften sind von Offizieren der Artillerie und des Ingenieursorps herausgegeben worden, welche die Thätigkeit der einen oder der anderen Waffe bei den Beslagerungen des letzten Feldzuges darstellen. Vielleicht hätte das größere, auch militärische Publikum dabei gewonnen, wenn jede Beslagerung von Offizieren beider Waffen unter einheitlicher Leitung des arbeitet worden wäre; bei der Trennung waltet der einseitig technische Gesichtspunkt leicht vor: allerdings wird dadurch die Schrift um so lehrreicher für die Spezialwaffe. Im letzten Kriege trat die deutsche Beslagerungsartillerie den nach altsfranzösischem System erbauten Festungen

<sup>1)</sup> Ohne die Streitfrage hier entschieden zu wollen, müffen wir doch bekennen, daß uns diese Thatsachen entschieden für Wengen's Ansicht zu sprechen scheinen. A. d. R.

gegenüber mit vernichtender Gewalt auf; wer Diebenhofen und Mezidres nach der Belagerung gesehen, konnte ein tiefes, fast unwilliges Mitleiden nicht unterdrücken: so gebaute und armirte Festungen find unserer Belagerungsartillerie gegenüber wehrlos. Festungen mit betachirten Werten gegenüber — Baris, Met, Belfort — hatte bie Belagerungsartillerie geringe Erfolge: in den beiden erften Källen führte nur die lanawierige, viele Truppen in Anspruch nehmende Cernirung burch Infanterie zur Rapitulation. Der formliche Angriff durch Mineure und Sappeure, der nicht überall entbehrt merden konnte, war nirgends, auch bei Strafburg nicht, von großem Erfolge begleitet; daher zieht fich durch die meisten vom Angenieurtorps ausgegangenen Schriften ein leifes Gefühl ber Migftimmung, wol aus ber Erkenntnig entsprungen, daß bie große Berbefferung ber Infanterie= und Artillerie=Waffe, der Gewehre und Geschütze, deren Wirfung mindeftens auf das Bierfache ber früheren erhöht ift, den Bionieren noch keinen Bortheil gebracht hat; weder Intelligens noch Muth ber Einzelnen ober der Truppe vermögen diese in ben Berhältniffen liegenden Rachtheile auszugleichen. Die Kavallerie ist in keiner andern Lage. Die Infanterie hat in dem letten Feldzuge weder eine Festung erstürmt, noch, wo die Bertheidigung ernftlich versucht murbe, burch Ueberraschung genommen: ihre Thätigkeit bei den Belagerungen beichränkte fich auf Cernirung und Beobachtung.

Vortrefflich ist Wagner's Geschichte ber Belagerung von Straßsburg: noch unvollendet. Ganz objektiv gehalten, weiß sie sogar dem langsamen täglichen Vorrücken des förmlichen Angriffs Interesse zu verleihen und schildert die Verhältnisse in Straßburg, den Geist der Bevölkerung, Uhrig's Maßregeln u. s. ebenso anschaulich als geistreich.

Hende und Frose, Geschichte der Belagerung von Paris, ein lehrreiches Werk, das sich durch schne Plane auszeichnet.

Göte's Thätigkeit der deutschen Ingenieure vor Paris besichränkt sich ganz auf den rein technischen Standpunkt, und scheint besonders lebhaft von dem Gefühl durchdrungen, auf welches oben hingedeutet wurde.

Ferner führe ich an:

Spohr, Belagerung und Beschießung von Thionville.

Caftenholt, Belagerung von Belfort.

Bolff, Belagerung von Belfort.

Paulus, Cernirung von Met.

v. Werber, Unternehmungen gegen Toul.

v. Sellfelb, bie Belagerung und Befchiegung von Berbun.

Reumann, Schlettftabt und Neu-Breifach.

Bolff, Belagerung von Longwy.

Bei der Bedeutung der Artillerie in den Kämpfen der Gegenswart find die folgenden Schriften von großem Interesse:

Soffbauer, Die beutsche Artillerie in ben Schlachten por Des und: Die deutsche Artillerie in ben Schlachten und Treffen 1870/71. Das Gefecht von Beikenburg ift bier burch Soffbauer, Die Schlacht bei Wörth burch Leo bearbeitet. Namentlich durch Hoffbauer icheint mir an einzelnen Bunkten die Leiftung ber Artillerie boch überschätt worden zu sein; die Infanterie bleibt auch heute die Hauptwaffe, bie viele Artilleriften jest nur als Geschütbebeckung im Großen ver-1870/71 ftanb unfere Infanterie einer feind= wenden möchten. lichen, mit besseren Gewehren bewaffneten gegenüber, unsere Artillerie hatte bessere Geschütze und war besser ausgebildet als die französische: zum ersten Male hatte die Artillerie in der Marschordnung bie richtige Stelle gefunden — bas gewährte ihr einen Ginfluß und Erfolge, die fie nicht in allen fpatern Feldzügen wiederfinden wird. Auch 1870/71 find etwa 90% der Gebliebenen und Verwundeten burch Infanterieschustwaffen außer Gefecht geset worden: in den Rest von 10% theilen sich die Artillerie (ihrerseits das meiste in Anipruch nehmend), die Hieb= und Stoftwaffen ber Ravallerie und bas Bajonett ber Infanterie, das freilich taum noch erwähnt zu werben braucht. Es spielt nur noch im Muthos, nicht in der Wirklichkeit eine Rolle.

Aus der großen Zahl der Regimentzgeschichten ragen die des 3. Husaren=(Zieten)=Regiments (v. Ardenne) und des 7. Husaren=Regiments (v. Deines) hervor — der Berfasser der letztern sagt in der Borrede charakteristisch "der Husar schreibt nur, wenn er muß": — dann aber schreibt er gut, kann man hinzusügen. Die Regiments=geschichten haben einen Werth, der über den engen Kreis des Regiments hinausgeht. Biele Fragen der Organisation und Berwaltung des Heeres sind nur durch sie zu beantworten, sie sind eine Quelle taktischer Details und sind nicht unwichtig für die Biographie höherer Führer, die aus den Regimentern hervorgegangen sind.

## Französische Schriften.

La guerre de France par Ch. de Mazade. Paris 1875. Das Werf erschien in einer Reihe von Lieferungen ber Revue des

deux mondes, es theilt mit ber genannten Zeitschrift die elegante Form, die Klarheit und Gewandtheit der Darstellung, zugleich aber die leidenschaftliche, ungerechte Parteinahme gegen Deutschland.

Biel zu wenig bekannt und bemust sind die für jede Quellensforschung sehr wichtigen Actes du gouvernement de la défense nationale (du 4 septembre 1870 au 8 sévrier 1871), herausgegeben von der Commission d'enquête parlementaire de l'assemblée nationale. Diese 2. Ausgabe in 7 Bänden groß Quart ist vortresssich geordnet, und zu dem herabgesetzten geringen Preise von 112 Francs zu kaufen.

Im Frühjahr 1871 trat eine Kommission von 30 Mitgliedern der Versammlung unter dem Präsidium von St. Marc Girardin zusammen, um die Handlungen der republikanischen Regierung in Paris, Tours und Bordeaux vom militärischen, politischen und sinanziellen Gesichtspunkte aus zu prüsen. Nach Girardin's Tode übernahm Graf Daru, bis dahin Vizepräsident, das Präsidium. Das Werk enthält die Berichte der einzelnen Untersuchungskommissionen, Zeugenaussagen, von der damaligen Regierung erlassen Besehle, abgeschickte Telegramme, Proklamationen, Listen, Rechnungen 20.; den Schluß bildet eine vortressliche, den Gebrauch sehr erleichternde table des matières: solche alphabetisch geordnete Inhaltsangaben sehlen saft immer den großen neuen Werken in Deutschland, und doch sind umfangreiche Schriften ohne sie schwer zu benuzen.

Daß alle Berichterstatter, alle Zeugen ganz unparteissch geblieben sind, wage ich nicht zu behaupten, schwerlich haben sich Alle von Parteisleibenschaft serngehalten, und so sind die Berichte — mit Ausnahme des Thatsächlichen — wol nur mit Borsicht als Quelle zu gebrauchen. Daß die Kommission im Ganzen parteilos geblieben, läßt sich daraus schließen, daß ihr so würdige Männer wie Präsibent St. Marc Girardin, General Aurelles de Paladines, Lesdvre und andere angehörten, dann auch daraus, daß Gambetta in dem Bericht über die Anleihe Worgan vollständig vorwurfssei dargestellt wird, während ihm in dem Bericht über das Uebungslager in Conlie die bittersten und schwersten Borwürfe gemacht werden. Er ließ, wie schon oben erwähnt, die tapfern Bretagner Modilen im Lager ohne Gewehr, ohne Ausbildung, saft ohne Berpslegung und Bekleidung, weil er sürchtete, sie würden als organisirte, gesechtssähige Truppen den Kern einer rohalistischen Resattion bilden.

Eingeleitet wird die Sammlung durch Girardin's vortrefflichen

Bericht über die Vorgeschichte und den Beginn des Krieges. Aus der großen Zahl für die Geschichte des Krieges höchst wichtiger Rapports sühre ich nur an: La Journée du 4 septembre à Paris et ses suites. Emeute du 28 septembre, assassinat du commandant Armand. Origines de l'armée de Bretagne, armement. Opérations militaires sur la Loire et dans l'Ouest. Bataille de Coulmiers, de Beaune la Rolande, de Loigny, Bataille de Bapaume, de St. Quentin, retraite du général Faidherde. Retraite de Pontarlier, internement en Suisse. Unter den Zeugen besinden sich sast alle Männer, die im Kriegsjahre an einslußreicher Stelle gestanden, z. B. Thiers, Jules Favre, Gambetta, Arago, Jules Simon, Rouher, Mac Mahon, Trochu, Bazaine, Boher, Canrobert, Bourdati und viele andere.

Sehr brauchbar ist Sorel histoire diplomatique de la guerre franco-allemande 1870/71. Paris.

Lehrreich besonders für die Kenntniß der Abministration und des Berpslegungswesens im französischen Heere ist: Girandin, la vérité sur la campagne de 1870.

La vérité sur les causes de nos désastres wird dem Kaifer Napoleon III. zugeschrieben.

Stoffel, la dépêche du 20 août ift höchst beachtenswerth für die Geschichte des Zuges von Mac Mahon nach Sedan, der Kapituslation von Met, des Prozesses Bazaine; der Bersasser ist nicht widerlegt worden.

Coffinières de Nordeck, la capitulation de Metz. Eine Bertheidigungsschrift, in welcher der Gouverneur den mißglückten Berssuch macht sich zu rechtfertigen; lehrreich für die Maßregeln im Innern der Festung, die Berpstegung und den Zustand der Truppen.

Die stenographischen Berichte: "Le procès du maréchal Bazaine" (vgl. Hist. Atschr. 31, 415 st.). Der Bericht Rivière's und die Anklageschrift von Pourcet zeigen mit voller Alarheit den Grad der Schuld, die Bazaine auf sich geladen; sie sind auch militärisch interessant für viele Episoden der Kämpfe um Met vor und während der Cernirung. Bazaine war nicht in dem Sinne ein Verräther, daß er etwa Geld oder Versprechungen von der deutschen Heeresleitung ansgenommen hätte, aber er unterließ nach der Schlacht bei Noisseville jeden ernstlichen Durchbrechungsversuch. Neben der außerordentlichen Schwierigkeit, eine so große Armee mit zahlreichen Geschützen und Train auf wenigen Aunkten durchzubringen und mindestens einige Tage zu-

sammengehalten zu verpstegen, bestimmte ihn die Hoffnung, mit seinen intakten Truppen nach dem bald erwarteten Fall von Paris eine große Rolle spielen zu können. Seine Haltung an mehreren Tagen beweist, daß er die Rheinarmee keineswegs im Interesse der kaiserlichen Dynastie zu verwerthen entschlossen war, salls es ihm persönlich keinen Bortheil brachte. Er knüpste auf eigene Hand politische Unterhandlungen mit dem Feinde an, er versäumte eine offensive Bertheibigung zu führen, Wac Wahon und der Regierung Nachrichten zuzusenden, er trug die Schuld an dem Bersall der Disziplin und aller moralischen Elemente in der Rheinarmee. Nach den in Frankreich bestehenden Gesehen mußte er verurtheilt werden; ihn hätte in Preußen, Desterreich, England und Rußland dasselbe Schickal getroffen: aber vielleicht nicht ihn allein.

de Heylly, journal du siège de Paris. Eine sehr brauchbare Quelle.

Vinoy, Campagne de 1870/71, 13me corps, siège de Paris. Der Berfasser erzählt den Kückzug seines Korps, dem es gelang, nach der Schlacht bei Sedan von Mezières nach Paris zu entsommen; die vereinzelten schlecht bewassneten Divisionen wurden so gewandt als glücklich geführt, ils passaient, wie Friedrich II. von Abtheislungen des Korps sagen würde, sous la darbe de l'ennemi: der 5. und 6. Kavalleriedivission und des 6. Korps. Das 13. Korps war im Ansang die einzige, einigermaßen geschulte Truppe der zahlreichen Garnison von Paris und nahm an der Vertheibigung einen hervorzagenden Antheil.

Noch unvollendet ist Ducrot la defense de Paris, ein mit vielen Plänen und Zeichnungen ausgestattetes Werk, an den meisten Stellen ebenso objektiv gehalten wie das von Vinop.

Mehr belletristischer Natur, aber ganz vortrefslich ist Sarcey, le siège de Paris, das mit seltenem Talent und großer Unparteislichkeit die Berhältnisse in Paris während der Belagerung, die Stimsmung der Bevölkerung, die Haltung der einzelnen Klassen, auch der Frauen schildert. Er spricht den herbsten Tadel über die Berkehrts heit und Berbrechen, über die Narrheiten Bieler aus, aber er rühmt die Opserfreudigkeit und die stille Entsagung, welche der kleine Bürgerstand und in ihm namentlich die Frauen übten.

Was den Krieg in den Provinzen betrifft, so find die Werke zweier Feldherren, die zu den bedeutenbsten des französischen Heeres gehören, zu nennen: Chanzy, la deuxième armée de la Loire und Faidherbe, Campagne du Nord. Beibe schreiben im Ganzen unparteissch, wenn auch Chanzy zuweilen seine und seiner Truppen Berdienste zu start bervorhebt. Einige Angaben des Wertes von Faidherbe hat General von Goeben in der Darmstädter Militärzeitung berichtigt.

Ueber den Festungskrieg sind neben den schon genannten Werken, welche die Cernirung von Met und Baris betreffen, noch anzuführen:

Uhrig, documents relatifs au siège de Strasbourg, burchaus würdig und unparteiisch gehalten.

Denfert, la désense de Belsort. Die Schrift des republistanischen Obersten und Bertheidigers von Belsort darf nur mit Borssicht als historische Quelle benutzt werden. —

Zum Schluß mag noch auf die große Zahl der Schriften hinsgewiesen werden, welche die Leiden einzelner Landestheile oder Orte während des Krieges schilbern. In diesen, z. B. in Les Prussiens dans les Ardennes; pillage et incendie, tritt die geschichtliche Forschung und Darstellung ganz hinter dem patriotischen Schmerz, den Gesühlen des Hasse und der Rache zurück. Unbesangener gehalten sind z. B.: Schneegans, la guerre en Alsace; Ramon, la guerre en Picardie.

Eine offizielle Darstellung des Krieges von französischer Seite, wie sie die Oesterreicher nach den unglücklichen Feldzügen 1859 und 1866 in so lehrreicher Weise veröffentlicht haben, sehlt noch immer, und kaum ist ihr Erscheinen zu hoffen, dagegen haben die meisten Führer von Armeen und Armeekorps ihre Thätigkeit, theils erskärend und vertheidigend, theils in mehr objektiver Weise geschildert. Mac Mahon, Canrobert, Leboeuf, Ladmirault und Bourdati haben ein würdiges Schweigen bewahrt, so daß Vieles über die innere Gesschichte des Feldzuges, über die Motive der Feldherren erst in späterer Zeit durch archivalische Forschungen und durch die Veröffentlichung von Korrespondenzen zu Tage treten wird.

F. v. Meerheimb.

Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, door H. C. Rogge. Eerste deel (Voor het Bestand). Tweede deel (Het Bestand). Derde deel (Na het Bestand). Amsterdam 1874—1876. Y. Rogge. Leiden, E. J. Brill.

Nachbem Dr. Rogge seine früher erwähnte Herausgabe der Briefe Wtenbogaerts beendet, hat er sich der schönen, verdienstvollen Arbeit gewidmet, die uns jest in drei stattlichen Bänden vollendet vorliegt, und in der er das Leben seines Helben im Ausammenhange mit den großen Begebenheiten feiner Reit erzählt. Und diese Reit mar wie irgend eine gehaltvolle. Mit seinem Tobe, im Rahre 1644, war ber politisch-firchliche Streit cujus pars magna fuit, obaleich noch nicht gang beendet, boch zu einem Rubebunkte gekommen, wo die erst ausgestoßene und unterbrückte Bartei fich zu einer neuen selbstständigen Gemeinde erhob, deren eigentliches Haupt er war, so wie er nach bem Tode Armins ber Mittelpunkt ber kirchlich-politischen Bewegung gewesen. Er mar es, ber die bekannte Remonstrantie, von der die Gemeinde fortwährend ihren Namen führt, entwarf, und der dann mehr durch die Umstände und seine Glaubensverwandten, als durch keinen Anlaß zur Berdächtigung gefunden hat. Man ist in früheren Reiten wol manchmal zu leichtgläubig gewesen; jest verfällt man seinen versönlichen Charafter in den Vordergrund gedrängt wurde. Ohne ihn ware wahrscheinlich die neue Gemeinde, die "Brüderschaft ber Remonftranten", wie fie fich nannte, nie entftanden, beren Bestimmung es war, ben Konfessionszwang der talvinischen Mehrheit burch ben freieren Bibelglauben zu verbrangen, und die Beherzigung ber Sittenlehre der der Glaubenslehre und ihrer Musterien vorzuziehen. Herr Rogge hat sich babei vorzüglich befleißigt, die kirchliche Frage in ihrem Rusammenhange mit ber politischen zu besprechen: er sah ein, wie die eine Seite fich gar nicht ohne die andere vollstänbig erfaffen ließ. Die Geschichte Wtenboggerts und feiner Gemeindegenoffen nicht ohne diejenige Oldenbarnevelt's und seiner Bestrebungen. Es war ber Rebler Motlen's in seiner romantischen Geschichte Barnevelt's, daß er die firchlichen Interessen zu sehr in den hintergrund fcob, die firchlichen Buftande in ihrer Berbindung mit denen bes Staates nicht richtig auffaßte, und es kann baber Rogge's gewiffenbafte Arbeit gerade in dieser Beziehung die seinige bestens erganzen. Nicht weniger aber wie die Motley's erganzt fie auch die einseitigen Anfichten von beffen talvinischem Krititer, Groen van Brinfterer, ber noch ganz wie ein Rontraremonftrant aus ben Jahren ber Dorbrechter Spnobe urtheilt, und beshalb weber bie politischen Beziehungen noch die firchlichen unparteiisch, im Sinn einer höheren Geschichtswahrheit auffaßt. Rogge felbft sucht uns seinen Belben nicht wie einen Beiligen zu malen; er ftellt ibn nach seinen Licht- und Schattenseiten bar, bie von einander nicht zu trennen sind. Er war ein Mann der Toleranz und des Friedens, der, wenn er beshalb auch nicht immer energisch genug auftrat, dafür aber ben Parteihaß nicht theilte, ber Andern nur zu sehr eigen war. Als Prediger und Kanzelredner zeichnete er sich vor seinen Zeitgenossen aus, so wie er denn auch des Prinzen Morit von Oraniens Hosprediger war; als Schriftsteller, vorzüglich in seinen Briefen, zeigte er sich als geschmackvoller Stilist; als Kirchenlieder- dichter war er einer der besten seines Jahrhunderts. Er offenbarte außerdem ein großes Organisationstalent, und wäre er, statt in kirchelicher Beziehung, in politischer wirksam gewesen, er hätte sich gewiß als einer der ersten Staatsmänner der Union gezeigt.

v. Vl.

Leiden voor driehonderd jaren en thans. — Photolithographische afbeelding van een plattegrond van 1578 en chromolithographische afbeelding van het chaertbouc van Straten binnen deser stadt Leyden, en chaertbouc van de Stadts wateren gemeten by M<sup>2</sup>. S. Dsz. van Dulmenhorst en Jan Pz. Dou, voor afgegaan dor eene geschiedkundige schets, enz. door W. Pleyte. Leiden 1874. E. J. Brill. Fol.

Ein prachtvolles Andenken an die britte Sakularfeier ber berühmten Belagerung Leidens im Jahre 1574 gewährt uns diese vom Herrn Konfervator des Leidener Antiquitätenmuseums besorgte Ausgabe ameier Abbildungen der Straffen und der Gemässer Leidens im letten Biertel bes 16. Jahrhunderts, von einer vergleichenden Stizze bes bamaligen und jetzigen Rustandes und den Namen der Bewohner begleitet. Mit einer genauen Erörterung bes Ursprungs von Leiden, nicht aus einem römischen Lugbunum, das er vielmehr im versunkenen Britteuburg bei Ratwyk findet, sondern vom kleinen Fluße Leede ber, fängt Berr Blepte seine geschichtliche Uebersicht an. Der Flugname lebt noch heute in der Nähe von Warmond und in dem Dorfnamen an seiner Mündung (Lei-Muiden) fort, wurde in Leiden selbst aber gegen den der Mare vertauscht. Der älteste Stadttheil war die noch jest bem Namen nach erhaltene Burg, die aber nicht von den Römern berftammt, beren Kaftellan Abelwin vielmehr zum erften Mal 1083 erwähnt wird, mit dem Rusate Castellanus de Leithe 1143 und Die erste Abbildung der Stadt war die im Hause Johann Liefrind's verfertigte Darftellung ber Belagerung im nämlichen Jahre. Eine für die Renntniß des damaligen Leidens werthvollere Abbildung ist die aus der im Bogelperspektive vom Jahre 1578, die im städtischen Museum aufbewahrt wurde und bis jest unedirt war. Daran schließen fich die beiden Bucher mit Grundriffen der Stragen und Ranale Leidens, im Anfang des 16. Rahrhunderts, von Dulmenhorft und Co.

mit den Namen der anfässigen Bewohner, und von denen das erste ganz, das zweite so weit nöthig, mit jener Abbildung hier im Facsimile aufgenommen ist. Für die Ausstattung des Ganzen gebührt der Buchhandsung Brill (der früheren Luchtmanssischen) die Anerkennung eines Jeden, der sich für den sauberen Druck auf schwerstem holländischen Bapier in geschmackvoll-stattlichem Bande interessisch.

v. Vl.

#### Ueber ben Kalischer Bertrag von 1813.

Entgegnung von B. On den auf die Besprechung in der Historischen Reitschrift 31, 139 ff.

Witten in der Arbeit an der Fortsetzung meines Buches: "Desterreich und Preußen im Besreitungskriege" begriffen, habe ich weder Zeit noch Lust, aus Anlaß kritischer Besprechungen des ersten Theils mich eingehend über Dinge zu äußern, die sich im zweiten oder dritten Theile — denn mein Urkundenstoff ist in ungeahntem Umsange gewachsen — ganz von selbst erledigen werden. Auf die Rezension, welche das erste Heft der historischen Zeitschrift aus der Feder des Herrn B. Baillen gebracht hat, komme ich nur zurück, um in dem mir knapp zugemessenn Kaume einige Behauptungen zu widerlegen, die in einer wissenschaftlichen Zeitschrift nicht unwidersprochen bleiben dürsen.

Der Natur der Sache nach konnte in dem ersten, einleitenden Theile meines Buches nur eine Ereignißgruppe abschließend behandelt werden: das ist die, welche in dem Vertrag von Breslau-Ralisch gipfelt. Eben an diesem Abschnitt übt der Rezensent eine sehr zudersichtliche Kritik. Indem ich erkläre, daß ich durch dieselbe auch nicht ein Jota meiner, Zeile für Zeile urkundlich be- legten Darstellung der Geschichte dieses Vertrags als erschüttert erachten kann, konstatire ich, daß der Rezensent nicht ein einziges urkundliches Gegenzeugniß, sondern lediglich willkürliche Behauptungen gegen mich ins Feld führt, über deren Werth man nach solgenden Proben urtheilen mag.

I. Unrichtig ist, wenn B. behauptet, die bestimmte Rücksorberung bes ehemals preußischen Antheils vom Herzogthum Warschau sei "einzig und allein das Werk Knesebeck's" gewesen. Allerdings zeigt der von mir veröffentlichte Text des Bertragsentwurfs vom 8. Februar, daß die Fassung des hieher geshörigen Artisels 6 von Knesedeck's Hand herrührt; aber — wie konnte das übersehen werden? — der Entwurf selbst trägt das Approuvé des Königs und Pardenderg's, er ist in seiner Gesammtheit ein Attenstück von eminent amtlichem, sür den Unterhändler schlechthin verpstichtendem Character, in so weit ihm ein Abweichen davon nicht ausdrücklich gestattet wird. Die eigenhändigen Instruktionen Hardenderg's aber gehen ja noch weit über diesen Artisel hinaus.

Dem Wortlaut besselben ware mit einer bestimmten Ausage fünftiger Rückgabe ichon genügt gewesen. Hardenberg dagegen wünscht sogar augenblickliche Besitergreifung dieser Provinzen, sofortige Biederausübung der preuklichen Hobeitsrechte, und daß damit keineswegs eine blos vorübergebende Magregel, sondern allerdings eine Entscheidung über das fünftige Schickfal des Landes gemeint war, das zeigt ja ganz klar der Artikel 10 der Anstruktion, welcher für Rukland eine genau bestimmte Abrumdung im nördlichen Neu-Oft-Breußen in Aussicht nimmt, "falls Rugland auf einer Gebietserwerbung in dem ebemals preußischen Theil des Herzogthums bestehen sollte". Gerade diese Wendung zeigt, wie sehr Breußen auf die Aeußerungen Alexander's gegen Ratmer vertraute, wie wenig es auf weitgebende Bergrößerungspläne besselben gefakt war. Die Haupt = und Rernfrage in dieser ganzen Sache ift: was ist Anefebeck am 8. Februar befohlen worden, und hat er diesen Befehlen gemäß gehandelt oder nicht? Für diese Frage ift ganglich gleichgültig, was Sardenberg in früheren Rabren unter ganz anderen Berhältnissen für Bläne gehabt bat. Ein Kangtiker in Sachen Bolens wie Knesebeck war er allerdings nicht. Aber gerade dann, wenn man aus solchen früheren Entwürfen auf die Absicht schließen will, einen Theil des volnischen Besitzes später gegen deutschen auszutauschen, muß man einsehen, daß Hardenberg ein dringendes Interesse hatte, sich alsbald in den Besitz womöglich des ganzen Tauschobjektes zu setzen, denn wer nichts hat, kann auch nichts vertauschen. Darin liegt die ungeheuere Bedeutung bes Prinzips der Rückgabe alles alten Eigenthums, gegenüber dem der bloßen Entichädigung aus fremdem, erft noch zu eroberndem Besitz, und diesen Alles entscheidenden Gesichtspunkt hat B. ganzlich übersehen.

II. Unrichtig ist, wenn Knesebeck vorgeworfen wird, er habe die Ermächtigung im Artikel 10 seiner Instruktion "vergessen" und ich habe sie bei seiner Bertheidigung "übersehen". Diese Ermächtigung war eventuell gegeben und der vorgesehene Fall ist gar nicht eingetreten. In der Audienz zu Klodawa nicht Kalisch wie B. sagt — hat Kaiser Alexander nach Durchlesung des Bertragsentwurfs gesagt: er habe rien à objecter au projet de traité, außer daß den er Artikel 9 überflüssig finde. Wenn dem Kaiser der ganze übrige Bertrag, also namentlich Artikel 6, recht war, hatte Knesebeck bas Anerbieten gar nicht zu stellen, das er nur stellen sollte, falls dem Raifer der Bertrag nicht Eine Gebietsvergrößerung für Rufland ist weder jett noch später ausbrücklich verlangt worden, vielmehr hat die urkundliche Darstellung des Verlaufs die merkwürdige Thatsache ergeben, daß über den preußischen Entwurf rufsischerseits eine Berhandlung überhaupt nicht beliebt geworden ist. ihn entweder einsach zu unterzeichnen, wie Knesebeck erwarten mußte, oder Abänderungen zu beantragen und über diese einzeln zu verhandeln, wobei dann Anesebeck von jener Ermächtigung Gebrauch machen konnte, hat man russischerseits einen vollständigen Gegenentwurf vorgelegt, der die Grundlagen des preußischen umstieß, und da Anesebeck nicht unterschrieb, jenen ohne Weiteres nach Breglau geschickt. Auch diesen entscheidenden Umstand hat B. vollständig übersehen.

III. Unrichtig ist, was B. zur Bertheidigung der Formel: "Besitsstand por dem Kriege von 1806" fagt. Das beweisen dieselben Aften, auf die er sich gegen mich beruft. "Wenn man Klüber's Aften des Biener Kongresses in die Hand nimmt", so findet man im VII. Bande, S. 58 in der Denkschrift Tollemand's pom 19. Dezember 1814 allerdings unter den pertes à la suite de la paix de Tilsit unrichtigerweise Neuschatel (Cleve fehlt) aufacführt, aber in derselben Denkschrift wird gleichwol der Bevölkerungsstand pon 1805 als Makstab der Biederherftellung Breufens angenommen und 2mar S. 60 mit den Worten: L'état de population de la monarchie prussienne en 1805, avant le traité qui donna le Hannovre à la Prusse, en lui faisant perdre les Marggraviats (wiederum ungenau) et le pavs de Neufchatel. - Auf S. 79 findet fich ferner eine preußischerseits eingereichte Berluftlifte, die, im Einklang mit bem von mir angezogenen Artifel 8 des Bertrags von Bartenstein, überschrieben ist: pertes de la Prusse depuis 1805 und S. 84 findet sich in einer Denkschrift Metternich's in demselben Sinne: l'échelle de l'année 1805. Wann diese richtigere Riffer nachträglich zur Geltung gekommen ist, nachdem die unrichtige schon Schaben genug angerichtet, wird der weitere Berlauf meiner Darstellung zeigen; den Beweis für die Bebeutung des Mikgriffs selbst ergeben sofort die Berhandlungen zu Reichenbach über den Bertrag mit England. Im Uebrigen habe ich dies Berseben. bas fo leicht zu vermeiden war, feineswegs den "gröften Fehler" Sardenberg's genannt: er hat in der That weit größere begangen.

Schließlich will ich gern anerkennen, daß der Schluß der Rezension mit ihrem Anfang in einem wolthuenden Widerspruch steht. Wer sich auf S. 141 mit der fertigen Gewißheit durchdrungen hat, daß meine Ansichten "gerade über die wichtigsten diplomatischen Borgänge des Jahres 1813" "in den meisten Hällen versehlt" sind und "nicht anders als versehlt werden konnten", der wird schwerlich darauf gesaßt sein, auf S. 151 zu lesen: "die Materialien — sind von unschäßbarem Werth; aber von den Ansichten — werden manche bei einer umfasseharen Werth; aber von den Ansichten — werden manche bei einer umfasseharen Anschauung des Zeitraumes als unbegründet erschienen", was doch immerhin erst abgewartet werden muß. So weit diese Prophezeiung sich auf meine Darstellung der Metternich'schen Mediation bezieht, muß ich offen bekennen: ich konnte nicht erwarten, bei irgend einem wissenschaftlichen Beurtheiler meiner Forschungen der Unterstellung zu begegnen, als hätte ich mir mein Urtheil über den Ansang berselben gebildet, bevor ich über ihren Ausgang mehr wußte, als meine Rezensenten aus dem ersten Theil meines Buches darüber entnehmen können.

Gießen, 28. Januar 1877.

23. Onden.

#### Replit.

Von den drei Punkten der Erwiderung Onden's drauche ich dem letzten nur eine ganz kurze Bemerkung entgegen zu setzen. In meiner Rezension hatte ich behauptet, daß es gleichgilkig sei, od man 1813 für die Biederherstellung Preußens den Bestisstand vor dem Kriege von 1806 oder den von 1805 als Grundlage angenommen habe, da die Interpretation, die D. der ersteren Bestimmung giebt, damals Niemandem eingefallen sei. Ich habe dabei auf die Berhandlungen des Kongresses zu Bien hingewiesen, aus denen dies deutlich hervorgehe. Ich habe ferner gefragt, wo denn die "unglückseligen" Folgen seien, die jene Bestimmung nach Onden's Ansicht hervorgerusen habe. Onden hat weder jene Behauptung bestritten, noch diese Frage beantwortet: ich darf daher diesen Punkt wol für erledigt ansehen.

Dagegen bedarf die Entstehung des Bertrages von Kalisch eine ausführ- lichere Erörterung.

Um 8. Februar 1813 erhielt Anesebeck für seine Unterhandlung mit Außland eine Instruction nebst einem Bertragsentwurf, die D. beide abdruckt; beide aber unrichtig. Für die Instruktion hat er nur den Entwurf Hardenberg's eingesehen, die Reinschrift aber, die in dem Attenfascikel, das ihm vorlag, mit enthalten ift, umberücksichtigt gelassen. Dieselbe zeigt einige Abweichungen von dem Entwurfe, die wir hier übergeben konnen. 1) Biel schlimmer ift D. mit dem Projet de traité umgegangen. Das Akenstück, das diesen Titel führt und die Unterschrift des Königs und des Staatskanzlers trägt, ist in der Reinschrift über und über bedeckt mit Korrekturen, die von der Hand Knesebeck's Derfelbe hat fich nicht darauf beschränkt, den Wortlaut der Artikel zu ändern. Einen Artikel in zwei zu zerlegen: am Schlusse hat er sogar, um die Namen Frederic Guillaume und Hardenberg sichtlich herumschreibend, einen neuen Artifel mit Bleistift entworfen, ben er auf ber folgenden leeren Seite dann mit Tinte fixirt hat. Ich kann die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es noch wenig Uebung in dem Arbeiten mit Attenstücken verräth, wenn O. die Behauptung aufstellt, daß diese Korrekturen der Unterzeichnung des Königs und hardenberg's vorangegangen seien. 2) Bu dem rein außeren Grunde, den wir hiegegen angeführt haben, werden wir im Laufe der Untersuchung noch einen entscheidenden Grund von sachlicher Natur hinzufügen können. Der Abdruck bes Bertragsentwurfes übrigens, von deffen Dasein, wie D. fagt, "die Belt bisher nichts erfahren hat" und den er vollständig mitzutheilen in Anspruch nimmt, ift völlig werthlos: denn er bietet den Entwurf weder in der Form, wie er ursprünglich vom König und von Hardenberg unterzeichnet, noch wie er

<sup>1)</sup> In ber Reinschrift ist natürlich auch jene Lüde ausgefüllt, die D. in bem 6. Artitel anmerkt (S. 185).

<sup>2)</sup> Ich barf mich vielleicht barauf berufen, bag fammtliche Beamte bes Preuß. Geheimen Staatsarchivs, benen ich bas Altenftud vorlegte, aus rein äußeren Gründen für unmöglich erflärten, baß die Unterschrift bes Konigs erft nach ben Aenberungen Knejebed's erfolgt fei.

?

ij, į. c 7 ľ ŘΞ 1: 10 سونو سندر) 36 v 1 ١ Ľ. 1 m 94 nut 

10 0

100

ind

500

von Knesebeck späterhin umgestaltet ist. Ueberdies fehlt in diesem angeblich urkundlichen und vollständigen Abdruck Ein Artikel gänzlich: es ist der sechste des Entwurfs, der siebente in Knesebeck's Umarbeitung; derselbe enthält die Verpslichtung des Königs von Preußen, auch seinerseits keine besondere Abkunst mit Frankreich zu tressen. Welche Bewandtniß hat es nun aber mit dieser Umarbeitung Knesebeck's?

Um 15. Februar hatte Anesebeck zu Chlodawa die erste Unterredung mit Raiser Alexander, die ihn mit den frohesten Soffnungen für das Gelingen Jeiner Unterhandlung erfüllte. Der Raifer stellte die Erwerbung Sachsens für Preußen in Aussicht, ließ aber durchblicken, daß er dafür eine Abrundung in dem Bezirke von Bialuftok verlangen werbe. Anesebeck entschlok sich nun, das ihm mitgegebene Projet de traité ganglich umquarbeiten: Aus dem 4. und 5. Artifel machte er Artifel 4 und 8, 5 und 6; gegen das Ende schob er noch einen ganz neuen Artifel ein, so daß seine Umarbeitung statt der 14 Artifel des Projet deren 17 zählte. Die Korrekturen, welche die Reinschrift des Projet aufweist, vermitteln den Uebergang zu dieser Umarbeitung, die Knesebeck am 17. Februar bem Grafen Resselrode übergab. Daß ein Unterschied zwischen dem vom König und Hardenberg unterzeichneten Projet und dem von Knesebeck dem Grafen Resselrode eingereichten Entwurfe obgewaltet hat, ist von D. ganzlich übersehen worden. Bon den Aenderungen nun, die Knesebed an dem ihm mitgegebenen Projet vorzunehmen sich erlaubte, ist für unsere Untersuchung nur Eine von Bedeutung. In dem 5. Artikel hatte es geheißen: - - die Zurückerstattung soll sich besonders auf den Theil des Herzogthums Warschau erstrecken, der Breußen gehörte "excepté le district de Bialystok, cédé à la Russie à la paix de Tilsit". Statt deffen heißt es in der Umarbeitung nur: Breugen foll zurückerhalten "ses possessions dans la Pologne"; Anesebeck hatte mithin und, wie wir gleich sehen werden, recht absichtlich die Ausschließung Bialystoks von der allgemeinen Rückforderung der volnischen Besitzungen einfach weggestrichen. Bie wir wissen, hat sich Alexander Anfangs zwar über den Entwurf Knese= bed's im Allgemeinen gunftig geaußert, bann aber einen Gegenentwurf ausarbeiten lassen, der wieder Anesebeck in keiner Beise genügen konnte. Er überreichte deshalb einen zweiten Entwurf, der sich von dem ersten hauptsächlich dadurch untericied, daß diesmal Bialyftof ausdrücklich von den polnischen Befipungen ausgenommen war, beren Rudgabe Breugen verlangte. Die Stelle des Anescheck'schen Berichtes vom 26. Februar, durch die Hardenberg auf diese Beränderung hingewiesen wird, theilt Onden folgendermaßen mit (S. 261): "Ich habe verlangt, die volle Biedereinsetzung Breugens in alle seine alten Besitzungen nach dem Stande von 1806, ausgenommen das Land Bialnitot, das ich in meiner ersten Borlage nur beshalb nicht ausbrücklich in den Bordergrund gestellt habe, weil ich mich desselben als Tauschmittel bedienen wollte." Rnese= bed bagegen hat hier folgendes wirklich geschrieben: "Ich habe verlangt die volle Wiedereinsetung Preugens in alle feine alten Besitzungen nach dem Stande von 1806, à l'exception du pays de Bialystok que je n'ai expressément mis en

mas Breuken als Minimum in Bolen zu erwarten habe. 1) Auf diesem Buntte — wie man sieht, dem Abschluß sehr nahe — sind dann die Unter= handlungen abgebrochen worden: denn inzwischen war die Allianz in Breslau Biewol diefelben also feine fortwirfende Bedeutung. bereits unterzeichnet. beansprucken können, so müssen wir doch noch einen Augenblick dabei verweilen. um von hier aus einen umfaffenden Blid auf die ganze Berhandlung Knefebed's zurückwerfen zu können. Wenn ich nicht irre, so lassen sich innerhalb berfelben drei Abschnitte deutlich unterscheiden. Anfangs über seine Instruktionen weit hinausgehend, fordert Anefebed die Rudgabe der gesammten ehemaligen Besitzungen Breugens in Bolen; er schmeichelt sich, wenn er den Russen selbst Bialystof abverlangt, dafür Sachsen im Tausch zu erhalten. Dann als er sich zu überzeugen anfängt, daß diese Art divlomatischen Finassirens, wie Stein esdamals richtig bezeichnete, nicht zum Ziele führen werbe, will er sich mit der Wiederherstellung Breugens in seine polnischen Besitzungen, aber Bialpstof diesmal ausgenommen, beanügen. Endlich entschlieft er sich, von der auker= ordentlichen Freiheit der Bewegung, die ihm seine Instruktionen gaben, wirklich Gebrauch zu machen: er überläßt bas ganze ehemalige Neu = Oftpreußen an Rufland und erflärt fich für befriedigt, wenn Alexander nur angeben will. was Breugen von dem eigentlichen Barichau wenigstens zurückerhalten foll-Diefe Bedingung hätte Alexander annehmen können und würde fie angenommen haben, wenn nicht inzwijchen der Abschluß in Breslau erfolgt wäre.

Es widerstrebt mir aufrichtig, an diese Auseinandersetzung wieder eine Polemik gegen die Auffassung Onden's anzuknüpsen; aber ich kann es nicht umgehen, darauf ausmerksam zu machen, daß in seiner "überall urkundlich besetzten" Darstellung von allen diesen Bandlungen Knesebeck's keine Spur zu sinden ist. Bei ihm steht Knesebeck sest und ohne Banken auf dem "Rechtsboden seiner Beisungen" (S. 261). Wenn nun Onden die Verschiedenheit unserer Unsichten zu der Frage zuspist: hat Knesebeck seinen Besehlen gemäß gehandelt oder nicht? so hosse ich die Berneinung dieser Frage nur durch das eigene Geständniß Knesebeck's schon genügend begründet zu haben; im Fall aber Onden an der Bejahung berselben sesthält, so möchte ich mir meinerseits die Frage erslauben, wann denn eigentlich Knesebeck seinen Besisungen nachtam: als er alle

<sup>1)</sup> J'ai fait'à M. de Nesselrode la proposition de représenter à l'Empereur que si S. M. J. voulait laisser quelque chose aux événements futurs pour ce qui regardait la Pologne, j'espérais qu'elle m'indiquerait du moins le minimum de ce qu'elle voudrait nous rendre de nos provinces dans ce pays, afin que nous puissions voir un peu plus clairement de quelle manière la liaison militaire et géographique promise entre la Prusse orientale et la Silésie pourrait avoir lieu. Uebrigens bat Hardenberg dem Berichte Anesedes's über diese lette Unterhandlung noch solgende Stelle beigeschrieben, in der er Anesedes's Berhalten verurtheilt und die man deshald auch dei Onden vergeblich sucht: Nous avions les raisons les plus valables de conclure sans nous arrêter à ces déterminations plus précises d'un principe admis, qui auraient été disficiles à donner. — Les événements, les succès doivent décider de ces objets, et ce qu'il y a de bien plus important, c'est de ne point perdre de temps par des discussions.

ehemals preußischen Theile Polens forberte, als er dann Bialystof davon ausschloß, oder als er endlich sich mit einem Theile Südpreußens begnügen wollte? Windestens in einem dieser drei Fälle, denke ich, muß er doch wol seine Weissungen übertreten haben.

In der Erzählung der letten Unterhandlung zwischen Anesebed und Reffel= rode habe ich einen Punkt absichtlich nur erst flüchtig berührt, für den ich mir schließlich noch die Aufmerksamkeit der Leser erbitten muß. Bas enthielten eigent= lich jene beiden geheimen Artikel, die Resselrode dem preußischen Unterhändler am 26. Februar überreichte? Aegidi, der dieselben zuerst erwähnt hat, berücksichtigt sie nicht weiter, und Onden, dem sie in dem schon oben erwähnten Aftenfascikel ju handen waren, gedenkt ihrer mit keinem Borte. hatte er nur einen Blick darauf geworfen, so würde er zu seinem nicht geringen Staunen entdeckt baben. daß dieselben nichts anderes sind, als Wort für Wort eben jene beiden geheimen Artifel, die wirklich in den Bertrag von Kalisch aufgenommen sind und die nach seiner Boraussetzung Sardenberg dem Vertrage beigefügt hat. hardenberg felbst am 27. Februar an Anesebed schreibt: "der Bertrag, den Anstett mitbrachte, war so beschaffen, daß nicht ein Wort daran zu ändern war" (S. 270); obwol Alczander zu Knefebeck fagt: "der König hat gezeichnet, ohne ein Wort zu ändern" (S. 271), so meint Onden bennoch, Hardenberg habe den ersten geheimen Artifel genndert, den zweiten ganz neu hinzugefügt! Um 26. Februar Abends traf ein Bericht Anesebect's in Breslau ein, dem der zweite Bertragsentwurf desfelben beilag; biefem Entwurfe hat Hardenberg die wirklich festgesetten zwei geheimen Artikel zur Bergleichung beigeschrieben. Onden freilich glaubt, daß unter dem Eindruck biefes Berichtes harbenberg dem am Morgen des 26. Februar bereits unterzeichneten Vertrage noch am Abend besselben Tages oder am Morgen des 27. jene beiden geheimen Artikel beigefügt habe, die bereits im Laufe des 26. in Ralifch von Resselrode dem preußischen Unterhändler überreicht worden sind. Wenn nun aber Nesselrode in Ralisch am 26. Februar jene beiden Artikel vorzeigte, und wenn Hardenberg auß= drücklich erklärt, daß an dem von Anstett vorgeschlagenen Entwurfe kein Wort zu ändern war, so folgt daraus mit Rothwendigkeit, daß auch Anstett bereits die geheimen Artifel nach Breslau mitbekommen hat. Hardenberg hat sie nicht erft in der Unterhandlung durchgesett, sie wurden ihm von dem russischen Unterhändler fertig vorgelegt:

Benn es mir zum Schluß gestattet sein mag, auf meine erste Besprechung noch einmal Bezug zu nehmen, so glaube ich dort gezeigt zu haben, daß Friedrich Bilhelm und Hardenberg eine uneingeschränkte Bidererwerbung der alten Besitzungen Preußens in Polen durchaus nicht für nothwendig erachteten und daß sie dieser Ueberzeugung in der Instruktion für Knesebeck Ausdruck verliehen; ich hosse jett auch nachgewiesen zu haben, daß Knesebeck dies gleichfalls als den Sinn seiner Bessungen ausgesaßt, aber erst nach vielsachen Beiterungen und in zu später Stunde als Grundlage seiner Forderungen angenommen hat. So viel ergiebt sich historisch für die Beurtheilung dieser so wichtigen Berhandlung

über die Biederherstellung Preußens. Bas aber ergiebt sich für Ondens Darstellung, die ja "Zeile sür Zeile urtundlich belegt" sein soll? Sie erweist sich als ebenso unzuverlässig im Einzelnen, wie sie versehlt im Ganzen ist. Und wenn die Darstellung der Geschichte des Bertrages von Kalisch, in dem ja die "Ereignißgruppe" des ersten Bandes "gipselt", im Kleinsten wie im Größten so durchaus sehlerhaft ist, was darf man dann von der Darstellung minder wichtiger Borgänge voraussehen?

Berlin, 3. Februar 1877.

Baul Bailleu.

#### Rachtrag.

Anzwischen hat herr Brosessor Martens in St. Betersburg, mit einer Ruvorkommenheit, für die ich nicht genug danken fann, mir die Mittheilungen qu= geben lassen, die sich in dem kaiserlich russischen Archive über die Verhandlungen von Kalisch vorfinden. Dieselben bestätigen vor Allem meine Ansicht, daß die beiden gebeimen Artifel des Bertrages von Breslau-Kalisch nicht Errungenschaften Hardenbergs, wie D. will, sondern bereits in dem ihm vorgelegten Entwurfe enthalten waren. Raifer Alexander ichreibt am 3. März 1813 an den Reichstanzler Rumanzoff, der in Petersburg zurückgeblieben war: "Je vous envoie, monsieur le comte, une volumineuse et intéressante expédition. En tête se trouve le traité que je viens de faire signer avec la Prusse. Vous verrez qu'il nous assure la coopération de cette puissance. En réciprocité les obligations que contracte la Russie, ne se trouvent pas être onéreuses. Je crois que ce traité est tel qu'il doit être . . . . . Je vous dois la confidence que M. de Knesebeck qui m'a été envoyé pour traiter, rempli de principes qui ne me conviennent pas, n'a fait que des difficultés, m'a proposé un traité inadmissible et n'a jamais voulu prendre sur lui de signer le mien. Je l'ai planté là, et j'ai envoyé Anstett avec le baron de Stein à Breslau, et, dans 24 heures, le traité tel que je l'avais fait rédiger a été signé sans y changer une virgule." Sehr bemerkenswerth für die Beurtheilung Anesebecks ift endlich noch folgende Stelle, aus einem Schreiben Steins an Raifer Mexander (März 1813): "Parmi ceux dont la marche est plus cachée, mais pas moins perfide, je compte M. de Knesebeck et Ancillon; le premier. esprit faux à système, et dont la fourberie a été poussée si loin que, dans la lettre écrite au général Bülow du quartier général impérial, il a inséré de son propre chef qu'il sommait le général de côtover les Russes, et de prévenir qu'ils n'entreprennent rien sur Stettin.1)

Berlin, 22. Mars 1877.

Bailleu.

#### Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung.

1. Die Schulbenreduktion in ben beutschen Territorien nach bem breißigjahrigen Rriege.

Der sogenannte §. de indaganda des westsässischen Friedens (J. P. O. VIII. §. 5. M. IX. §. 66) bestimmt als Eine der Ausgaben des nächsten Reichstags die Feststellung eines Wodus, wonach der durch den Krieg veranlaßten Zerrütztung der allgemeinen Bermögensverhältnisse im Reich und namentlich der Belastug des Besitzes mit Schulden und aufgelausenen Zinsen in geeigneter Beise abzuhelsen sei. Dem entsprechend enthält der Reichstagsabschied von 1654 (§§. 170—175) eine Reihe von Bestimmungen, worin theils durch Moratorien, theils durch eine allgemeine Reduktion der rückständigen Zinsen, der Noth der Berschuldeten zu steuern gesucht wird.

Es wird gewünscht eine eingehende Geschichte der Genesis und der Wirfungen dieses Reichsgesehse. Hür Erstere ist zurückzugehen sowol auf die westsfälischen Friedenstraktaten, als auch auf die vor und neden diesen hergehenden partikularen Berhandlungen über die gleiche Angelegenheit auf den Landtagen einzelner Territorien. Die Behandlung, welche die Frage in der sich anschließenden sprisstischen und publizistischen Literatur sand, sit zu erörtern Es ist sestzustellen, in welchen Theilen des Reichs das Geseh von 1654 zur praktischen Ausführung gesommen ist. Die Wodalität dieser Ausführung ist dann auf dem Boden eines einzelnen Territoriums im Detail aktenmäßig darzulegen, und aus den hierbei sich ergebenden Materialien eine Gesammtansicht von den volksund staatswirthschaftlichen Berhältnissen der betreffenden Landschaft in der Zeit nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges zu entwersen.

2. Gefchichte ber Lanbstände in einem gegenwärtig ber preußi=

Die Geschichte der Landstände in den Territorien, aus denen der gegenswärtige Bestand der preussischen Wonarchie hervorgegangen ist, bildet eine der wichtigsten Borarbeiten für die Berfassungsgeschichte des preußischen Staates.

Die vorstehende Aufgabe fordert für Eines dieser Territorien eine auf selbstständige Benutung der Quellen und namentlich der landständischen Bershandlungen gestützte geschichtliche Entwickelung, bei der es vorzugsweise darauf ankommen wird, die Elemente, aus denen die Landstände entstanden sind, wie die Bedeutung derselben für die Rechtss und Bersassullung des betreffenden Territoriums darzulegen. Die Darstellung ist die zu dem Zeitpunkte sortszusühren, wo die Wirksamteit der alten landständischen Bersassung aushört. Als solcher wird für die preußischen Territorien im Allgemeinen der Beginn des 18. Jahrhunderts zu betrachten sein.

<sup>1)</sup> Bgl. das Schreiben Gneisenau's an Harbenberg vom 26. Februar 1813 (bei Pert Gneisenau 2, 512): "Anesebed nimmt sich heraus, den Generalen Instruktionen zu ertheilen und macht ihnen zur Pflicht, Stettin gegen die Russen zu beden." Dies bezieht sich augenscheinlich ... auf den "Rath", welchen Anesebed am 17. Februar dem General Bülow ertheilte (Barnhagen, Bilow 133). A. d. R.

3 Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg 1470 bis 1486. Quellenmäßig kritische Darstellung seines Lebens nud Wirkens mit besonderer Beziehung auf seine reichsfürstliche Thätigkeit.

Es wird verlangt eine auf erschöpfender Benutzung des gedruckten Materials und ausreichendem archivalischem Studium beruhende methodisch-kritische Untersuchung. Nur so weit, als es zum Berständniß der kursürstlichen Periode Albrechts ersorderlich ist, braucht die frühere Lebenszeit herangezogen und aufgeklärt zu werden. Die reichsfürstliche Thätigkeit muß ihre Erklärung finden in der Stellung Albrechts als Landesfürst, welche keineswegs vernachlässigt werden darf. Der Schlußpassus der Ausgabe soll wesentlich dem Forschen nach neuem Waterial eine bestimmte Richtung geben.

Die Bewerbungsschriften sind in deutscher Sprache abzusassen. Sie dürsen den Namen des Versassers nicht enthalten, sondern sind mit einem Wahlspruche zu verseichen. Der Name des Versassers ist in einem versiegelten Zettel zu verzeichnen, der außen denselben Wahlspruch trägt.

Die Einsendung der Bewerbungsschriften muß spätestens bis zum 1. März 1881 geschehen. Die Zuerkennung der Breise erfolgt am 17. Oktober 1881.

Als Preise sesen wir für die würdig befundenen Arbeiten je 1200 Mark Reichsmünze sest, jedoch mit der Maßgabe, daß, wenn Eine der Arbeiten gar nicht oder nicht genügend, eine Andere aber in vorzüglichem Grade gelöst werden sollte, der Preis für diese Andere erhöht werden kann.

Greifswald, im Januar 1877.

Rektor und Senat hiefiger Königl. Universität.

### Drudfehlerberichtigung.

S. 317 B. 1 v. v. ließ: "Alcuini opp. " " " " 12 v. u. ließ: "Tado" (860—868).



t er



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

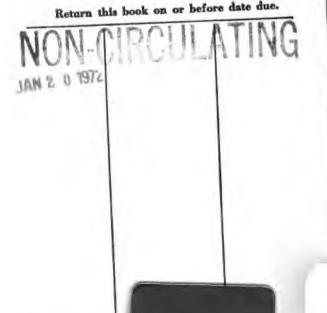

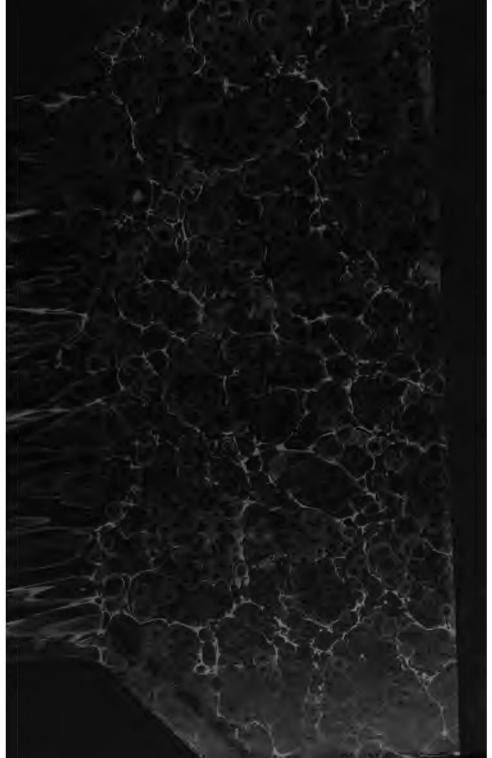

